

111. CS 466





# Philosophie der Erlösung.

Von

### Philipp Mainländer.

Wer einmal Kritik gekostet hat, ben ekelt für immer alles bogmatische Gewäsche.

Kant.

Die Philosophie hat ihren Werth und ihre Würde darin, daß sie alle nicht zu begrünsbenden Annahmen verschmäht und in ihre Data nur Daß aufnimmt, was sich in der anschaulich gegebenen Außenwelt, in den unseren Intellekt constituirenden Formen zur Auffassung derselben und in dem Allen gemeinsamen Bewußtseyn des eigenen Selbst sicher nachweisen läßt.

Schopenhauer.

Berlin.

Verlag von Theobald Grieben.



Bibliothek Wittgenstein

## Inhalt.

| Analytik           | bes     | Er  | fen | ntn | iğv  | ern | nög | ens |      |     |      |     |             |    |   |   |   |   |   |   | 1   |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-------------|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| Physik .           |         | 4.  |     |     |      |     |     |     |      |     |      |     |             |    |   |   |   |   |   |   | 47  |
| Aesthetik          |         |     |     |     |      |     |     | -   |      |     |      |     |             |    |   |   |   |   |   |   | 113 |
| Ethik .<br>Rolitik |         |     |     | •   |      |     |     |     |      |     |      |     |             |    | • |   |   |   | • |   | 167 |
| Politik .          | ·<br>i¥ | •   | •   | •   |      | •   | •   | •   |      | •   |      |     |             |    |   |   |   | • | • |   | 225 |
| Metaphys           |         |     |     |     |      |     |     |     |      |     |      |     |             |    | • | • | • | • |   |   | 317 |
|                    |         |     |     |     |      |     |     |     |      | 1.0 |      |     | September 1 |    |   |   |   |   |   |   |     |
| Kritik der         | Le      | hre | n F | ta: | n t' | 3 1 | ınd | 8   | ch c | p   | en l | ja: | uer         | '§ |   |   |   |   | • | • | 359 |

### Vorwort.

Wer sich in den Entwicklungsgang des menschlichen Geistes, vom Anfang der Civilisation bis in unsere Tage, vertieft, der wird ein merkwürdiges Resultat gewinnen: er wird nämlich sinden, daß die Vernunft die unleugdare Gewalt der Natur zuerst immer zersplittert auffaßte und die einzelnen Kraftäußerungen personisicirte, also Götter bildete; dann diese Götter zu einem einzigen Gotte zusammenschmolz; dann diesen Gott durch das abstrakteste Denken zu einem Wesen machte, das in keiner Weise mehr vorstellbar war; endlich aber kritisch wurde, ihr seines Gespinnst zerriß und das reale Individuum: die Thatsache der inneren und äußeren Ersahrung, auf den Thron seizte.

Die Stationen bieses Weges sind:

- 1) Polytheismus,
- 2) Monotheismus Pantheismus,

a. religiöser Pantheismus, b. philosophischer do.

3) Atheismus.

Nicht alle Culturvölker haben den ganzen Weg zurücksgelegt. Das geistige Leben der meisten ist bei dem ersten oder zweiten Entwicklungspunkt stehen geblieben, und nur in

zwei Ländern wurde die Endstation erreicht: in Indien und in Judaa.

Die Religion ber Inder war anfänglich Polytheismus, dann Pantheismus. (Des religiösen Pantheismus bemächtigten sich später sehr seine und bedeutende Köpse und bildeten ihn zum philosophischen Pantheismus [Vedantaphilosophie] aus.) Da trat Budha, der herrliche Königssohn, auf und gründete in seiner großartigen Karma-Lehre den Atheismus auf den Glauben an die Allmacht des Individuums.

Ebenso war die Religion der Juden zuerst roher Poly= theismus, dann strenger Monotheismus. In ihm verlor, wie im Pantheismus, das Individuum die letzte Spur von Selbständigkeit. Hatte, wie Schopenhauer fehr treffend bemerkt, Jehovah seine gang ohnmächtige Creatur hinreichend gequält, so warf er fie auf ben Mift. Biergegen reagirte die kritische Vernunft mit elementarer Gewalt in der erhabenen Persönlichkeit Christi. Christus setzte bas Individuum wie= ber in sein unverlierbares Recht ein und gründete auf dem= selben und auf bem Glauben an die Bewegung ber Welt aus dem Leben in den Tod (Untergang der Welt) die atheistische Religion ber Erlösung. Daß das reine Christenthum im tiefften Grunde echter Atheismus (b. h. Berneinung eines mit ber Welt coeristirenden personlichen Gottes, aber Bejahung eines die Welt burchwehenden gewaltigen Athems einer vorweltlichen gestorbenen Gottheit) und nur auf der Oberfläche Monotheismus ist, werde ich im Texte beweisen.

Das exoterische Christenthum wurde Weltreligion, und

nach seinem Triumphe hat sich in keinem einzelnen Volke mehr ber oben bezeichnete geistige Entwicklungsgang vollzogen.

Dagegen ging neben ber christlichen Religion, in ber Gemeinschaft ber abendländischen Bölker, die abendländische Philosophie her und ist jetzt bis in die Nähe der dritten Station gekommen. Sie knüpste an die aristotelische Philosophie an, welcher die jonische vorangegangen war. In dieser wurden einzelne sichtbare Individualitäten der Welt (Wasser, Luft, Feuer) zu Principien des Ganzen gemacht, in ähnlicher Weise wie in jeder Urreligion einzelne beobachtete Thätigkeiten der Natur zu Göttern gestaltet worden sind. Die in der aristotelischen Philosophie, durch Zusammensassung aller Formen, gewonnene einsache Einheit wurde dann im Mittelaster (das reine Christenthum war schon längst versloren gegangen) zum philosophisch zurechtgestutzten Gott der christlichen Kirche; denn die Scholastik ist nichts Anderes, als philosophischer Monotheismus.

Dieser verwandelte sich dann durch Scotus Erigena Banini, Brund und Spinoza in den philosophischen Pantheismus, welcher unter dem Einflusse eines besonderen philosophischen Zweigs (des kritischen Jdealismus: Locke, Berkeley, Hume, Kant) einerseits zum Pantheismus ohne Prozeß (Schopenhauer), andererseits zum Pantheismus mit Entwicklung (Schelling, Hegel) weitergebildet, d. h. auf die Spize getrieben wurde.

In diesem philosophischen Pantheismus (es ist ganz gleich, ob die einsache Einheit in der Welt Wille oder Idee, oder Absolutum oder Materie genannt wird) bewegen sich gegenwärtig, wie die vornehmen Inder zur Zeit der Bedantasphilosophie, die meisten Gebildeten aller civilisirten Bölker, deren Grundlage die abendländische Cultur ist. Aber nun ist auch der Tag der Neaction gekommen.

Das Individuum verlangt, lauter als jemals, Wiedersherstellung seines zerrissenen und zertretenen, aber unverliersbaren Rechts.

Das vorliegende Werk ist der erste Versuch, es ihm voll und ganz zu geben.

Die Philosophie der Erlösung ist Fortsetzung der Lehren Kant's und Schopenhauer's und Bestätigung des Budhais= mus und des reinen Christenthums. Zene philosophischen Systeme werden von ihr berichtigt und ergänzt, diese Religionen von ihr mit der Wissenschaft versöhnt.

Sie gründet den Atheismus nicht auf irgend einen Glauben, wie diese Religionen, sondern, als Philosophie, auf das Wissen, und ist deshalb der Atheismus von ihr zum ersten Wale wissenschaftlich begründet worden.

Er wird auch in das Wissen der Menschheit übergehen; denn dieselbe ist reif für ihn: sie ist mündig geworden.

## Analytik des Erkenntnißvermögens.

Se allbekannter die Data sind, besto schwerer ist es, sie auf eine neue und doch richtige Weise zu combiniren, da schon eine überaus große Anzahl von Köpfen sich an ihnen versucht und die möglichen Combinationen berselben erschöpft hat.

Schopenhauer.

Die wahre Philosophie muß rein immanent sein, d. h. ihr Stoff sowohl, als ihre Grenze muß die Welt sein. Sie muß die Welt aus Principien, welche in derselben von jedem Menschen erstannt werden können, erklären und darf weder außerweltliche Mächte, von denen man absolut Nichts wissen kann, noch Mächte in der Welt, welche jedoch ihrem Wesen nach nicht zu erkennen wären, zu Hilse rusen.

Die wahre Philosophie muß ferner idealistisch sein, d. h. sie darf das erkennende Subjekt nicht überspringen und von den Dingen reden, als ob dieselben, unabhängig von einem Auge, das sie sieht, einer Hand, die sie fühlt, genau ebenso seien, wie das Auge sie sieht, die Hand sie fühlt. She sie wagt einen Schritt zu thun, um das Räthsel der Welt zu lösen, muß sie sorgfältig und genau das Erstenntnisvermögen untersucht haben. Es kann sich ergeben:

1. daß das erkennende Subjekt ganz aus eigenen Mitteln die Welt producirt;

2. daß das Subjekt die Welt genau so wahrnimmt wie sie ist;

3. daß die Welt ein Produkt ift theils des Subjekts, theils eines vom Subjekt unabhängigen Grundes der Erscheinung.

Der Ausgang vom Subjekt ist also ber Anfang des einzig sicheren Weges zur Wahrheit. Es ist möglich, wie ich hier noch sagen darf, ja muß, daß den Philosophen ein Sprung über das Subjekt auch darauf führt; aber ein solches Verfahren, das Alles dem Zufall anheimgiebt, wäre eines besonnenen Denkers unwürdig.

2.

Die Quellen, aus benen alle Erfahrung, alle Erkenntniß, all' unser Wissen fließt, sind:

1) die Ginne,

2) das Selbstbewußtsein. Gine britte Quelle giebt es nicht.

3.

Wir betrachten zuerst die sinnliche Erkenntniß. — Ein vor mir ftehender Baum wirft die ihn treffenden Lichtstrahlen gerablinig Burud. Ginige berfelben fallen in mein Auge und machen auf ber Rethaut einen Gindruck, ben ber erregte Sehnerv gum Gehirne meiterleitet.

3ch betafte einen Stein, und bie Gefühlsnerven leiten bie er-

haltenen Empfindungen zum Gehirne weiter.

Gin Bogel singt und bringt baburch eine Wellenbewegung in ber Luft hervor. Ginige Wellen treffen mein Ohr, bas Trommelfell erzittert, und ber Gehörnerv leitet ben Gindruck zum Gehirne.

Ich ziehe ben Duft einer Blume ein. Er berührt die Schleim= häute ber Rase und erregt ben Riechnerv, ber ben Ginbruck zum

Gehirne bringt.

Gine Frucht erregt meine Geschmacksnerven, und fie pflanzen ben Eindruck zum Gehirne fort.

Die Function ber Sinne ist mithin: Weiterleitung ber Gin=

brücke zum Gehirne.

Da inbessen biese Ginbrucke von einer ganz bestimmten Ratur und das Produkt einer Reaction find, welche gleichfalls eine Function ift, fo empfiehlt fich, ben Ginn in Ginnegorgan und Leitungsapparat au scheiben. Es ware bemnach bie Function bes Sinnesorgans einfach in die Hervorbringung des specifischen Eindrucks und die Function des Leitungsapparats wie oben in die Weiterleitung bes bestimmten Gindruds zu feten.

Die vom Gehirne nach außen verlegten SinneBeindrücke heißen Borftellungen; die Gesammtheit biefer ift bie Welt als Bor= ftellung. Gie zerfällt in:

1) die anschauliche Vorstellung ober furz die Anschauung;

2) die nicht-anschauliche Vorstellung.

Erstere beruht auf bem Gesichtssinn und theilweise auf bem

Taftfinn (Fühlfinn); letztere auf bem Gehör-, Geruchs- und Geschmacksfinn, sowie theilweise auf bem Kühlfinn.

5.

Wir haben jest zu sehen, wie die anschauliche Borftellung, bie Anschauung, für uns entsteht, und beginnen mit dem Gindruck, ben ber Baum im Auge gemacht hat. Mehr ist bis jest noch nicht geschehen. Es hat eine gewisse Veränderung auf der Retina statt= gefunden und diese Beränderung hat mein Gehirn afficirt. Geschähe nichts weiter, wäre der Vorgang hier beendet, so würde mein Auge nie ben Baum sehen; benn wie sollte bie schwache Beränderung in meinen Nerven zu einem Baume in mir verarbeitet werben können, und auf welche wunderbare Weise sollte ich ihn sehen?

Aber das Gehirn reagirt auf ben Eindruck, und das Erkenntnißvermögen, welches wir Berftand nennen, tritt in Thatigfeit. Der Berftand sucht bie Urfache ber Beranderung im SinneBorgan, und biefer Uebergang von ber Wirkung im Sinnesorgan zur Ursache ift seine alleinige Function, ift bas Caufalitätsgeset. Diese Function ift bem Verstande angeboren und liegt in seinem Wesen vor aller Erfahrung, wie ber Magen bie Fähigkeit zum Berbauen haben muß, ehe die erste Nahrung in ihn kommt. Wäre das Causalitätsgesetz nicht bie apriorische Function bes Verstandes, fo würben wir nie zu einer Anschauung gelangen. Das Causalitäts= gesetz ift, nach ben Sinnen, die erste Bedingung ber Möglichkeit ber Vorstellung und liegt beshalb a priori in uns.

Auf der anderen Seite jedoch würde der Verstand nie in Function treten fonnen und mare ein tobtes, unnüges Erfenntniß= vermögen, wenn er nicht von Ursachen erregt würde. Sollen die Ursachen, welche zur Anschauung führen, in ben Sinnen liegen, wie die Wirkungen, so mußten sie von einer unerkennbaren, allmächtigen fremben hand in uns hervorgebracht werben, was die immanente Philosophie verwerfen muß. Es bleibt also nur die Annahme, daß vom Subjekt vollkommen unabhängige Ursachen in ben Sinnes= organen Beränderungen hervorbringen, b. h. daß selbstständige Dinge an sich ben Berstand in Function setzen.

Co gewiß bemnach bas Causalitätsgesets in uns, und zwar vor aller Erfahrung, liegt, so gewiß ist auf ber anderen Seite die vom Subjekt unabhängige Eristenz von Dingen an sich, beren Wirk-

famteit ben Berftand allererft in Function fetst.

6.

Der Verstand sucht zur Sinnesempfindung die Ursache, und, indem er die Richtung der eingefallenen Lichtstrahlen verfolgt, gelangt er zu ihr. Er würde jedoch Nichts wahrnehmen, wenn nicht in ihm, vor aller Ersahrung, Formen lägen, in welche er die Ursache gleichsam gießt. Die eine derselben ist der Raum.

Wenn man vom Raume spricht, so hebt man gewöhnlich hers vor, daß er drei Dimensionen: Höhe, Breite und Tiefe habe und unendlich sei, d. h. es sei zu denken unmöglich, daß der Raum eine Grenze habe, und die Gemißheit, nie in seiner Durchmessung zu einem Ende zu kommen, sei eben seine Unendlichkeit.

Daß der unendliche Raum unabhängig vom Subjekt existive und seine Einschränkung, die Räumlichkeit, zum Wesen der Dinge an sich gehöre, ist eine von der kritischen Philosophie überwundene, aus der naiven Kindheit der Menscheit stammende Ansicht, welche zu widerlegen eine unnütze Arbeit wäre. Es giebt außerhalb des ansichauenden Subjekts weder einen unendlichen Raum, noch endliche Räumlichkeiten.

Aber der Raum ist auch keine reine Anschauung a priori des Subjekts, noch hat dieses die reine Anschauung a priori von endslichen Räumlichkeiten, durch deren Aneinanderfügung es zur Anschauung eines Alles umfassenden, einigen Raumes gelangen könnte, wie ich im Anhange beweisen werde.

Der Raum als Verstandesform (vom mathematischen Raume ist jetzt nicht die Rede) ist ein Punkt, d. h. der Raum als Verstandessorm ist nur unter dem Bilde eines Punktes zu denken. Dieser Punkt hat die Fähigkeit (oder ist geradezu die Fähigkeit des Subjekts), die Dinge an sich, welche auf die betressenden Sinnesorgane wirken, nach drei Richtungen hin zu begrenzen. Das Wesen des Raumes ist demnach die Fähigkeit, nach drei Dimensionen in undestimmte Weite (in indesinitum) auseinander zu treten. Wo ein Ding an sich aufhört zu wirken, da setzt ihm der Raum die Grenze, und der Raum hat nicht die Kraft, ihm allererst Ausschnung zu verleihen. Er verhält sich vollkommen indisserent in Betreff der Ausdehnung. Er ist gleich gefällig, einem Palast wie einem Quarzkörnchen, einem Pferd wie einer Biene die Grenze zu geben. Das Ding an sich de stimmt ihn, sich so weit zu entfalten, als es wirkt.

Wenn bennach auf der einen Seite der (Punkt-) Raum eine Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, eine apriorische Form unseres Erkenntnißvermögens ist, so ist andrerseits gewiß, daß jedes Ding an sich eine vom Subjekt total unabhängige Wirksamkeits-sphäre hat. Diese wird nicht vom Raume bestimmt, sondern sie sollicitiet den Raum, sie genau da zu begrenzen, wo sie aufhört.

7.

Die zweite Form, welche ber Verstand zur Hülfe nimmt, um die aufgefundene Ursache wahrzunehmen, ist die Materie.

Sie ist gleichfalls unter bem Bilde eines Punktes zu benken (von der Substanz ist hier nicht die Rede). Sie ist die Fähigkeit, jede Eigenschaft der Dinge an sich, jede specielle Wirksamkeit derselben innerhalb der vom Raume gezeichneten Gestalt genau und getreu zu objektiviren; denn das Objekt ist nichts Anderes, als das durch die Formen des Subjekts gegangene Ding an sich. Ohne die Materie kein Objekt, ohne Objekte keine Ausenwelt.

Mit Absicht auf die oben ausgeführte Spaltung des Sinnes in Sinnesorgan und Leitungsapparat ist die Materie zu definiren als Punkt, wo sich die weitergeleiteten Sinneseindrücke, welche die verarbeiteten speciellen Wirksamkeiten anschaulicher Dinge an sich sind, vereinigen. Die Materie ist mithin die gemeinsame Form für alle Sinneseindrücke ober auch die Summe sämmtlicher Sinneseindrücke von Dingen an sich der anschaulichen Welt.

Die Materie ist also eine weitere Bedingung der Möglichkeit der Ersahrung, oder eine apriorische Form unseres Erkenntnisversmögens. Ihr steht, vollkommen unabhängig, die Summe der Wirkssamkeiten eines Dinges an sich, oder, mit einem Wort, die Kraft gegenüber. Insosern eine Krast Gegenstand der Wahrnehmung eines Subjekts wird, ist sie Stoff (objektivirte Krast); hingegen ist jede Krast, unabhängig von einem wahrnehmenden Subjekt, frei von Stoff und nur Krast.

Es ist beshalb wohl zu bemerken, daß, so genau und photographisch getren auch die subjektive Form Materie die besonderen Wirkungsarten eines Dinges an sich wiedergiebt, die Wiedergebung doch toto genere von der Krast verschieden ist. Die Gestalt eines Objekts ist identisch mit der Wirksamkeitssphäre des ihm zu Grunde liegenden Dinges an sich, aber die von der Materie objektivirten

Kraftäußerungen bes Dinges an sich sind nicht mit diesen, ihrem Wesen nach, ibentisch. Auch findet feine Aehnlichkeit statt, weshalb man nur mit bem größten Vorbehalt ein Bild zur Verbeutlichung heranziehen und etwa fagen kann: die Materie ftelle die Gigen= ichaften ber Dinge bar, wie ein farbiger Spiegel Gegenstände zeige. ober bas Objekt verhalte sich zum Ding an sich wie eine Marmor= bufte zu einem Thonmobell. Das Wefen ber Kraft ist eben nom Wesen der Materie toto genere verschieden.

Gewiß beutet die Röthe eines Objekts auf eine besondere Gigen= schaft bes Dinges an sich, aber bie Röthe hat mit biefer Gigenschaft nicht Wefensgleichbeit. Es ift gang unzweifelhaft, bag zwei Obiette, von benen bas eine glatt und biegfam, bas andere ranh und fprobe ift, Unterschiede erscheinen laffen, welche im Wesen ber beiben Dinge an sich begründet sind; aber bie Glatte, die Rauhigkeit, die Biegsamfeit und Sprodigfeit von Objeften haben mit ben betreffenden Eigenschaften ber Dinge an fich feine Wefensgleichheit.

Wir haben beshalb hier zu erklaren, baf bas Subjett ein Hauptfaktor bei ber Herstellung ber Außenwelt ift, obgleich es bie Mirksamkeit eines Dinges an sich nicht fälscht, sondern nur genau wiedergiebt, was auf baffelbe wirkt. Es ist hiernach bas Objekt vom Dinge an sich, die Erscheinung von bem in ihr Erscheinenden ver= ichieben. Ding an fich und Subjekt machen bas Objekt. Aber nicht ber Raum ift es, welcher bas Objekt vom Dinge an fich unterscheibet, und ebenso wenig ift es die Zeit, wie ich gleich zeigen werbe, sondern die Materie allein bringt die Kluft zwischen bem Gricheinenden und seiner Erscheinung hervor, obgleich die Materie sich gang indifferent verhalt und aus eigenen Mitteln weber eine Gigenschaft in bas Ding an sich legen, noch seine Wirksamkeit ver= stärken ober schwächen kann. Sie objektivirt einfach ben gegebenen Sinneseindruck und es ift ihr gang gleich, ob fie die bem schreiend= ften Roth ober bem fanftesten Blau, ber größten Barte ober ber vollen Weichheit zum Grunde liegende Eigenschaft bes Dinges an fich zur Borftellung zu bringen bat; aber fie fann ben Gindruck nur ihrer Natur gemäß vorstellen, und hier muß beshalb bas Meffer eingesetzt werben, um ben richtigen, so überaus wichtigen Schnitt burch bas Ibeale und Reale machen zu können.

8.

Das Werk des Verstandes ist mit der Auffindung der Ursache zur betreffenden Veränderung im Sinnesorgan und mit ihrer Eingießung in seine beiden Formen Raum und Materie (Objektivirung der Urssache) beendigt.

Beibe Formen sind gleich wichtig und unterstützen sich gegenseitig. Ich hebe hervor, daß wir ohne den Raum keine hinter einander liegenden Objekte haben würden, daß dagegen der Raum seine Tiefendimension nur an den von der Materie gelieferten abgetönten Farben, an Schatten und Licht in Anwendung bringen kann.

Der Verstand allein hat bemnach die Sinneseindrücke zu objektiviren und kein anderes Erkenntnißvermögen unterstützt ihn bei seiner Arbeit. Aber fertige Objekte kann der Verstand nicht liefern.

9.

Die vom Berstande objektivirten Sinneseindrücke sind keine ganzen, sondern The il-Vorstellungen. So lange der Verstand allein thätig ist — was nie der Fall ist, da unsere sämmtlichen Erkenntnisvermögen, das eine mehr, das andere weniger, stets zusammen functioniren, doch ist hier eine Trennung nöthig — werden nur diesenigen Theile des Baumes deutlich gesehen, welche das Centrum der Netina oder solche Stellen tressen, die dem Centrum sehr nahe liegen. Wir ändern deshalb während der Betrachtung des Objekts unaushörlich die Stellung unserer Augen. Bald bewegen wir die Augen vom Burzelpunkte zur äußersten Spitze der Krone, bald von rechts nach links, bald umgekehrt, dald lassen wir sie über eine kleine Blüthe unzählige Mal gleiten: nur um jeden Theil mit dem Centrum der Retina in Berührung zu bringen. Auf diese Weise gewinnen wir eine Menge einzelner deutlicher Theilvorstellungen, welche jedoch der Verstand nicht zu einem Objekte an einander fügen kann.

Soll dies geschehen, so müssen sie vom Verstande einem anderen Erfenntnisvermögen, der Vernunft, übergeben werden.

10

Die Vernunft wird von drei Hulfsvermögen unterstüht: bem Gedächtniß, ber Urtheilskraft und der Ginbildungskraft.

Sämmtliche Erkenntnisvermögen sind, zusammengefaßt, ber mensch= liche Geift, so bag sich folgendes Schema ergiebt:

Geift

Dernunft

Urtheilskraft — Gedächtniß — Einbildungskraft

Berstand

Cinne.

Die Function ber Vernunft ist Synthesis ober Verbindung als Thätigkeit. Ich werde fortan immer, wenn von der Function der Vernunft die Rede ist, das Wort Synthesis gebrauchen, dagegen Verbindung für das Produkt, das Verbundene, setzen.

Die Form der Bernunft ift die Gegenwart.

Die Function des Gedächtnisses ist: Aufbewahrung der Sinnes-eindrücke.

Die Function der Urtheilskraft ist: Zusammenstellung des Zusammengehörigen.

Die Function ber Einbildungsfraft ift: Festhaltung bes von

ber Vernunft verbundenen Anschaulichen als Bild.

Die Function des Geistes überhaupt aber ist: die Thätigkeit aller Vermögen mit Bewußtsein zu begleiten und ihre Erkenntnisse im Punkte des Selbstbewußtseins zu verknüpfen.

#### 11.

In Gemeinschaft mit der Urtheilskraft und Einbildungskraft fteht die Vernunft in den engsten Beziehungen zum Verstande, behufs Herstellung der Anschauung, mit welcher wir uns noch ausschließlich beschäftigen.

Zunächst gibt die Urtheilskraft der Vernunft die zusammengehörigen Theilvorstellungen. Diese verdindet dieselben (also etwa
solche, welche zu einem Blatte, einem Zweig, zum Stamme gehören)
nach und nach, indem sie immer die Einbildungskraft das Verbunbene festhalten läßt, an dieses Bild ein neues Stück fügt und das
Ganze wieder von der Einbildungskraft sesthalten läßt u. s. w.
Dann verdindet sie das ungleichartig Zusammengehörige, also den
Stamm, die Aeste, Zweige, Blätter und Blüthen in ähnlicher Weise,
und zwar wiederholt sie ihre Verdindungen im Einzelnen und Ganzen
je nachdem es ersorderlich ist.

Die Vernunft übt ihre Function auf dem gleichsam fortrollenben Punkte der Gegenwart aus, und ist die Zeit dazu unnöthig; boch kann die Synthesis auch in dieser stattsinden: Näheres später. Die Einbildungskraft trägt das jeweilig Verbundene immer von Gegenwart zu Gegenwart, und die Vernunft fügt Stück an Stück, stets in der Gegenwart verbleibend, d. h. auf dem Punkte der Gegenwart fortrollend.

Die gewöhnliche Ansicht ist, daß ber Verstand bas synthetische Bermögen sei; ja es giebt Biele, welche in gutem Glauben behaupten: Synthesis finde überhaupt nicht ftatt, jeder Gegenftand werde sofort als Ganzes aufgefaßt. Beibe Ansichten find unrichtig. Der Verftand kann nicht verbinden, weil er nur eine einzige Function hat: Uebergang von der Wirkung im Sinnesorgan zur Ursache. Die Gyn= thesis selbst aber kann nie ausfallen, selbst bann nicht, wenn man nur ben Ropf einer Stecknabel betrachtet, wie eine scharfe Gelbst= beobachtung Jebem zeigen wird; benn die Augen werden sich, wenn auch fast unmerklich, bewegen. Die Täuschung entspringt hauptsächlich baraus, daß wir uns zwar fertiger Verbindungen bewußt find, aber die Synthesis fast immer unbewußt ausüben: erstens wegen ber großen Schnelligkeit, mit ber sowohl bas vollkommenfte Sinnesorgan, das Auge, Gindrücke empfängt und der Berftand dieselben objectivirt, als auch die Bernunft selbst verbindet; zweitens weil wir uns so wenig erinnern, daß wir, als Kinder, die Synthesis allmählich und mit großer Mühe anzuwenden erlernen mußten, wie daß uns die Tiefendimension bes Raumes anfänglich ganz unbekannt war. Wie wir jetzt, beim Aufschlagen der Augenlider, sofort jeden Gegenstand in der richtigen Entfernung und ihn felbst, seiner Ausbehnung nach, fehlerlos auffassen, mährend es eine unbestrittene Thatsache ist, daß dem Neugeborenen der Mond sowohl, als die Bilder der Stube und das Gesicht der Mutter, als Farbenklere einer einzigen Fläche, dicht vor den Augen schweben, so fassen wir jetzt sofort in einem rapiden Neberblick die Objekte, selbst die größten, als ganze auf, während wir als Säuglinge gewiß nur Theile von Objekten sahen und in Folge ber geringen Uebung unserer Artheils= und Einbildungskraft weder das Zusammengehörige beurtheilen, noch die entschwundenen Theil= vorstellungen festhalten konnten.

Die Täuschung entsteht ferner baraus, daß die meisten Gegenstände, aus passender Entfernung betrachtet, ihr ganzes Bild auf bie Retina zeichnen und die Synthesis dadurch so erleichtert wird, daß sie der Wahrnehmung entschlüpft. Ginem aufmerksamen Selbstbeobachter drängt sie sich aber schon unwiderstehlich auf, wenn er sich einem Objekt in einer Weise gegenüberstellt, daß er es nicht ganz übersieht, also so, daß wahrgenommene Theile im Fortgange der Synthesis verschwinden. Noch deutlicher tritt sie hervor, wenn wir an einem Gebirgszuge dicht vorbeisahren und seine ganze Gestalt erfassen wollen. Am deutlichsten aber wird sie erkannt, wenn wir den Gesichtssinn überspringen und den Tastsinn allein functioniren lassen, wie ich an einem Beispiel im Anhange außführlich zeigen werde.

Die Synthesis ist eine apriorische Function des Erkenntnißs vermögens und als solche eine Bedingung a priori der Möglichkeit der Anschauung. Ihr steht, vollkommen unabhängig von ihr, die Einheit des Dinges an sich gegenüber, welche sie zwingt, in einer ganz bestimmten Weise zu verbinden.

#### 12.

Wir haben das Gebiet der Anschauung noch nicht ganz durchmessen, mussen es jedoch jetzt für kurze Zeit verlassen.

In der angegebenen Weise entsteht uns die sichtbare Welt. Es ist aber wohl zu bemerken, daß durch die Synthesis von Theilvorstellungen zu Objekten das Denken durchaus nicht in die Anschaus ung gebracht wird. Die Verbindung eines gegebenen Mannigfaltigen der Anschauung ist allerdings ein Werk der Vernunft, aber kein Werk in Begriffen oder durch Begriffe, weder durch reine apriorische (Kategorien), noch durch gewöhnliche Vegriffe.

Die Vernunft beschränkt indessen ihre Thätigkeit nicht auf die Synthesis von Theilvorstellungen des Verstandes zu Objekten. Sie übt ihre Funktion, die immer eine und dieselbe ist, noch auf anderen Gebieten aus, wovon wir zunächst das abstrakte, das Gebiet der Reslexion der Welt in Begriffen, betrachten wollen.

Die zu ganzen Objekten ober zu ganzen Theilen von Objekten verbundenen Theilvorstellungen des Verstandes werden von der Urstheilskraft verglichen. Das Gleiche oder Gleichartige wird von ihr, mit Hülfe der Einbildungskraft, zusammengestellt und der Vernunft übergeben, welche es zu einer Collectiv-Cinheit, dem Begriff, verbindet. Je ähnlicher das Zusammengesaste ist, desto näher dem

Anschaulichen steht der Begriff und besto leichter wird der Uebergang zu einem anschaulichen Repräsentanten desselben. Wird dagegen die Zahl der Merkmale an den zusammengesaßten Objekten immer kleiner und der Begriff dadurch immer weiter, so steht er der Anschauung um so ferner. Indessen ist auch der weiteste Begriff von seinem Mutterboden nicht ganz losgelöst, wenn es auch nur ein dünner und sehr langer Faden ist, der ihn sesthält.

In gleicher Weise wie die Vernunft sichtbare Objekte in Begriffen reslectirt, bildet sie auch, mit Hülse des Gedächtnisses, Begriffe aus allen unsern anderen Wahrnehmungen, von denen ich im Folgenden sprechen werde.

Es ist klar, daß die Begriffe, welche aus anschaulichen Borstellungen gezogen sind, leichter und schneller realisirt werden als jene, welche ihren Ursprung in nicht-anschaulichen haben; denn wie das Auge das vollkommenste Sinnesorgan ist, so ist auch die Einbilsbungskraft das mächtigste Hülfsvermögen der Bernunft.

Indem das Kind die Sprache erlernt, d. h. fertige Begriffe in sich aufnimmt, hat es dieselbe Operation zu vollziehen, welche übershaupt nöthig war, um Begriffe zu bilden. Sie wird ihm nur durch den fertigen Begriff erleichtert. Sieht es einen Gegenstand, so versgleicht es ihn mit den ihm bekannten und stellt das Gleichartige zusammen. Es bildet somit keinen Begriff, sondern subsumirt nur unter einen Begriff. Ist ihm ein Gegenstand unbekannt, so ist es rathlos und man muß ihm den richtigen Begriff geben.

Die Vernunft verbindet dann noch die Begriffe selbst zu Urstheilen, d. h. sie verbindet Begriffe, welche die Urtheilskraft zusammenstellte. Ferner verbindet sie Urtheile zu Prämissen, aus denen ein neues Urtheil gezogen wird. Ihr Versahren wird hierbei von den bekannten vier Denkgesetzen geleitet, auf denen die Logik aufsgebaut ist.

Auf abstraktem Gebiete denkt die Vernunst, und zwar gleichs falls auf dem Punkte der Gegenwart und nicht in der Zeit. Zu dieser müssen wir uns aber jetzt wenden. Indem wir es thun, betreten wir ein außerordentlich wichtiges Gebiet, nämlich das der Verbindungen der Vernunst auf Grund apriorischer Formen und Functionen des Erkenntnißvermögens. Sämmtliche Verbindungen, welche wir kennen lernen werden, sind an der Hand der Erfahrung, also a posteriori entstanden.

13.

Die Zeit ist eine Verbindung der Vernunft und nicht, wie man gewöhnlich annimmt, eine apriorische Form des Erkenntnisvermögens. Die Vernunft des Kindes bewerkstelligt diese Verbindung auf dem Gebiete der Vorstellung sowohl, als auf dem Wege
in das Innere. Wir wollen jetzt die Zeit im Lichte des Verwistseins
entstehen lassen und wählen hierzu den letzteren Weg, da er für die
philosophische Untersuchung der passenbelt ist, obgleich noch nicht
die innere Quelle der Erfahrung abgehandelt haben.

Lösen wir uns von der Außenwelt ab und versenken wir uns in unser Inneres, so finden wir uns in einer continuirlichen Hebung und Senkung, kurz in einer unaufhörlichen Bewegung begriffen. Die Stelle, wo diese Bewegung unser Bewußtsein berührt, will ich den Punkt der Bewegung nennen. Auf ihm schwimmt (oder sitzt wie angeschraubt) die Form der Bernunft, d. h. der Punkt der Gegenwart. Wo der Punkt der Bewegung ist, da ist auch der Punkt der Gegenwart und dieser steht immer genau über jenem. Er kann ihm nicht voraneilen und er kann nicht zurückbleiben: Beide sind untrennbar verbunden.

Prüfen wir nun mit Aufmerksamkeit den Vorgang, so finden wir, daß wir zwar immer in der Gegenwart sind, aber stets auf Kosten oder durch den Tod der Gegenwart; mit anderen Worten: wir bewegen uns von Gegenwart zu Gegenwart.

Indem sich nun die Vernunft dieses Uebergangs bewußt wird, läßt sie durch die Einbildungskraft die entschwindende Gegenwart festhalten und verbindet sie mit der entstehenden. Sie schiebt gleichsam unter die fortrollenden, fließenden, innigst verbundenen Punkte der Bewegung und der Gegenwart eine feste Fläche, an welcher sie den durchlaufenen Weg abliest, und gewinnt eine Reihe er füllter Momente, d. h. eine Reihe erfüllter Uebergänge von Gegenwart zu Gegenwart.

Auf diese Weise erlangt sie das Wesen und den Begriff der Bergangenheit. Eilt sie dann, in der Gegenwart verbleibend — benn diese kann sie nicht vom Punkte der Bewegung ablösen und vorschieben — der Bewegung voraus und verbindet die kommende Gegenwart mit der ihr folgenden, so gewinnt sie eine Reihe von Momenten, die erfüllt sein werden, d. h. sie gewinnt das Wesen und den Begriff der Zukunst. Verbindet sie jetzt die Vergangenheit

mit der Zukunft zu einer idealen festen Linie von unbestimmter Länge, auf welcher der Punkt der Gegenwart weiterrollt, so hat sie die Zeit.

Wie die Gegenwart Nichts ist ohne den Punkt der Bewegung, auf dem sie schwimmt, so ist auch die Zeit Nichts ohne die Unterlage der realen Bewegung. Die reale Bewegung ist vollkommen unabhängig von der Zeit, oder mit andern Worten: die reale Succession würde auch stattsinden ohne die ideale Succession. Wären keine erkennenden Wesen in der Welt, so würden die vorhandenen erkenntnißlosen Dinge an sich doch in rastloser Bewegung sein. Tritt die Erkenntniß auf, so ist die Zeit nur Bedingung der Möglichkeit die Bewegung zu erkennen, oder auch: die Zeit ist der sub jektive Maßstad der Bewegung.

Ueber dem Punkte der Bewegung des Einzelnen steht, bei erstennenden Wesen, der Punkt der Gegenwart. Der Punkt der Ginzelsewegung steht neben den Punkten aller anderen Einzelbewegungen, d. h. sämmtliche Einzelbewegungen bilden eine allgemeine Bewegung von gleichmäßiger Succession. Die Gegenwart des Subsjekts indicirt immer genau den Punkt der Bewegung aller Dinge an sich.

#### 14.

Wir begeben uns, die wichtige a posteriori-Verbindung Zeit in der Hand, zur Anschauung zurück.

Ich habe oben gesagt, daß die Synthesis von Theilvorstellungen unabhängig von der Zeit ist, da die Vernunft auf dem sich bewegenden Punkte der Gegenwart ihre Verdindungen bewerkstelligt und die Einbildungskraft das Verdundene festhält. Die Synthesis kann aber auch in der Zeit stattsinden, wenn das Subjekt seine Aufsmerksamkeit darauf richtet.

Nicht anders verhält es sich mit Veränderungen, welche auf dem Punkte der Gegenwart wahrgenommen werden können.

Es giebt zwei Arten von Beränderung. Die eine ist Orts = veränderung und die andere innere Beränderung (Trieb, Entwickelung). Beide vereinigt der höhere Begriff: Bewegung.

Ist nun die Ortsveränderung eine solche, daß sie als Berschiebung des sich bewegenden Objekts gegen ruhende Objekte mahrsgenommen werden kann, so hängt ihre Wahrnehmung nicht von der Zeit

ab, sondern wird auf bem Puntte der Gegenwart erkannt, wie die Bewegung eines Zweiges, der Flug eines Vogels.

Für die reflectirende Vernunft erfüllen allerdings alle Veränderungen ohne Ausnahme, wie die Anschauung selbst, eine gewisse Zeit; aber wie die Anschauung ist auch die Wahrnehmung solcher Ortsveränderungen nicht vom Bewußtsein der Zeit abhängig; denn das Subjekt erkennt sie unmittelbar auf dem Punkte der Gegenwart, was wohl zu bemerken ist. Die Zeit ist eine ideale Verbindung; sie versließt nicht, sondern ist eine gedachte seste Linie. Zeder versgangene Augenblick ist gleichsam erstarrt und kann nicht um eine Haarbreite verschoben werden. Genso hat jeder zukünstige Augenblick seine bestimmte feste Stelle auf der idealen Linie. Was sich aber continuirlich bewegt, das ist der Punkt der Gegenwart: er versließt, nicht die Zeit.

Auch wäre es ganz verkehrt zu sagen: eben dieses Versließen der Gegenwart sei die Zeit; denn versolgt man nur den Punkt der Gegenwart, so kommt man nie zur Vorstellung der Zeit: da bleibt man immer in der Gegenwart. Man muß zurück= und vorwärts= sehen und dabei gleichsam seste Uferpunkte haben, um die ideale Ver= bindung Zeit zu gewinnen.

Hingegen werden Ortsveränderungen, welche nicht unmittelbar auf dem Punkte der Gegenwart wahrgenommen werden können, und alle Entwickelungen nur vermittelst der Zeit erkannt. Die Bewegung der Zeiger einer Uhr entzieht sich unserer Wahrnehmung. Soll ich nun erkennen, daß der selbe Zeiger zuerst auf 6, dann auf 7 stand, so muß ich mir der Succession bewußt werden, d. h. um zwei contradictorisch entgegengesetzte Prädicate dem selben Objecte beilegen zu können, bedarf ich der Zeit.

Ebenso verhält es sich mit Ortsveränderungen, welche ich, in der Gegenwart verbleibend, hätte wahrnehmen können, aber nicht wahrgenommen habe (Berschiedung eines Objekts hinter meinem Rücken) und mit Entwickelungen. Unser Baum blüht eben. Berssehen wir uns nun in den Herbst und geben dem Baum Früchte, so bedürfen wir der Zeit, um den blühenden und den früchtetragensden Baum als das selbe Object zu erkennen. Ein und derselbe Gegenstand kann hart und weich, roth und grün sein, aber er kann immer nur eines von beiden Prädicaten in einer Gegenwart haben.

15.

Wir haben jetzt das ganze Gebiet ber Anschauung durchmessen. Ist es, b. h. die Gesammtheit räumlich-materieller Objekte, die ganze Welt unserer Erfahrung? Nein! Sie ist nur ein Ausschnitt aus der Welt als Borftellung. Wir haben Sinneseindrücke, deren Ursache der Verstand, seine Funktion ausübend, sucht, welche er aber nicht räumlich und materiell geftalten kann. Und bennoch haben wir auch die Vorstellung von nicht-anschaulichen Objekten und badurch allererst die Vorstellung einer Collectiv-Ginheit, des Weltalls. gelangen wir bagu?

Jebe Wirkungsart eines Dinges an sich wird, insofern sie die Sinne für die Anschauung (Gesichts= und Tastsinn) afficirt, von der Berstandesform Materie objektivirt, b. h. sie wird für uns materiell. Gine Ausnahme findet in feiner Weise statt, und ist beshalb bie Materie das ideale Substrat aller sichtbaren Objekte, welches an und für sich qualitätslos ift, an bem aber alle Qualitäten erscheinen muffen, ähnlich wie der Raum ausdehnungslos ift, aber alle Kraft= fphären umzeichnet.

In Folge dieser Qualitätslosigkeit des idealen Substrats aller sichtbaren Objekte wird ber Vernunft ein gleichartiges Mannigfaltiges bargereicht, welches fie zur Ginheit ber Gubftang verknüpft.

Die Substanz ist mithin, wie die Zeit, eine Berbindung a posteriori der Vernunft auf Grund einer apriorischen Form. Hülfe dieser idealen Verbindung nun denkt die Vernunft zu allen benjenigen Sinnegeindrucken, welche sich in die Formen des Berstandes nicht eingießen lassen, die Materie hinzu und gelangt auf diese Weise auch zur Vorstellung unkörperlicher Objekte. Diese und die körperlichen Objekte machen ein zusammenhängendes Ganzes von substanziellen Objekten aus. Jetzt erst werden uns die Luft, farblose Gase, Düfte und Tone (vibrirende Luft) zu Objekten, ob wir sie gleich nicht räumlich und materiell gestalten können, und der Sat hat nunmehr unbedingte Gültigkeit: bag Alles, was einen Eindruck auf unsere Sinne macht, nothwendig substanziell ist.

Der Ginheit der idealen Verbindung Substanz steht auf realem Gebiete bas Weltall, bie Collectiv-Ginheit von Kräften gegenüber, welche von jener total unabhängig ift. Maintänber, Philosophie.

16.

Es verbleiben die Geschmacksempfindungen. Sie führen nicht zu neuen Objekten, sondern zu solchen, welche bereits durch Eindrücke auf andere Sinne entstanden sind. Der Verstand sucht nur die Ursache und überläßt dann der Vernunft das Weitere. Diese übt einfach ihre Funktion aus und verbindet die Wirkung mit dem bereits vorhandenen Objekt, also z. B. den Geschmack einer Virne mit dem materiellen Vissen davon in unserem Nunde.

Ueberhaupt kann nur die Vernunft die verschiedenen von einem Objekt ausgehenden Wirkungen als einer einzigen Kraftsphäre entstließend erkennen; denn der Verstand ist kein synthetisches Vermögen.

Fassen wir jest Alles zusammen, so erkennen wir, daß die Vorftellung weder sensual, noch intellectual, noch rational, sondern spiritual ist. Sie ist das Werk des Geistes, d. h. sämmtlicher Erkenntnisvermögen.

#### 17.

Wie ich oben gezeigt habe, führen alle Sinneseindrücke zu Objekten, welche in ihrer Gesammtheit die objective Welt aus= machen.

Die Vernunft spiegelt diese ganze objektive Welt in Begriffen und gewinnt badurch, neben der Welt der unmittelbaren Wahr= nehmung, eine Welt der Abstraction.

Schließlich gelangt sie noch zu einer britten Welt, zur Welt ber Reproduction, welche zwischen ben beiben ersten liegt.

Die Vernunft reproducirt, getrennt von der Außenwelt, alles Wahrgenommene mit Hülfe des Gedächtnisses, und zwar bewerkstelligt sie entweder ganz neue Verbindungen, oder stellt sich Entschwundenes genau, aber verblaßt und schwach wieder vor. Der Vorgang ist ganz derselbe, wie bei unmittelbaren Eindrücken auf die Sinne. Die Vernunft erinnert sich durchaus nicht ganzer Vilder, Gerüche, Geschmacksempsindungen, Worte, Töne, sondern nur der Sinneserven sur der. Sie ruft, mit Hülse des Gedächtnisses, in den Sinnesnerven (und zwar nicht an deren Spizen, sondern da, wo sie in densenigen Theil des Gehirnes münden, welchen wir uns als Verstand denken müssen) einen Eindruck hervor und der Verstand objektivirt ihn. Nehmen wir unseren Baum an, so gestaltet der Verstand die Sinsbrücke, die das Gedächtnis bewahrt hat, zu Theilvorstellungen, die

Urtheilskraft stellt diese zusammen, die Vernunft verbindet das Zusammengestellte, die Einbildungskraft hält das Verbundene sest und ein blasses Abbild des Vaumes steht vor uns. Die außerordentliche Schnelligseit des Vorgangs darf uns nicht, wie gesagt, zu der falschen Annahme verleiten, daß ein unmittelbares Erinnern der Objekte stattsinde. Der Vorgang ist gerade so complicirt, wie die Entstehung von Objekten auf Grund realer Einwirkungen auf die Sinne.

Die Träume entstehen auf ähnliche Weise. Sie sind vollkommene Reproductionen. Ihre Objectivität verdanken sie im Allgemeinen der Ruhe des schlafenden Individuums und im Besondern der vollen Unthätigkeit der Enden der Sinnesnerven.

#### 18.

Wir haben jetzt ben Rest ber wichtigen Verbindungen zu betrachten, welche die Vernunft, auf Grund apriorischer Functionen und Formen des Erkenntnisvermögens, bewerkstelligt.

Die Funktion bes Verstandes ist der Nebergang von der Wirfung im Sinnesorgan zur Ursache. Er übt sie undewußt aus, denn der Verstand denkt nicht. Er kann auch seine Funktion nicht umgekehrt ausüben und von der Ursache zur Wirkung gehen, dem nur eine Wirkung setzt ihn in Thätigkeit, und so lange ein Gegenstand auf ihn wirkt, d. h. so lange der Verstand überhaupt in Thätigkeit ist, kann er sich mit Nichts weiter beschäftigen, als mit der aufgefundenen Ursache. Geseht, er könne denken und wolle von der Ursache zur Wirkung gehen, so würde in diesem Moment das Objekt verschwinden und es könnte nur dadurch wieder gewonnen werden, daß der Verstand neuerdings zur Wirkung die Ursache suchte.

Der Berstand kann also seine Funktion in keiner Weise er= weitern. Aber die Bernunft kann es.

Zunächst erkennt sie die Funktion selbst, d. h. sie erkennt, daß die Funktion des Verstandes darin besteht, die Ursache einer Veränderung in den Sinnesorganen zu suchen. Dann legt die Vernunft den Weg von der Ursache zur Wirkung zurück. Sie erkennt also zwei causale Verhältnisse:

1) das Causalitätsgeset, b. h. das Geset, daß jede Beränderung in ben Sinnesorganen des Subjekts eine Ursache haben muß;

2) daß Dinge an sich auf bas Subjett wirken.

Hierdurch sind die causalen Verhältnisse von unbestrittener Gültigkeit erschöpft, denn das erkennende Subjekt kann nicht wissen, od andere Wesen in gleicher Weise erkennen, oder ob sie anderen Gesetzen unterworfen sind. So lobenswerth indessen das behutsame Vorgehen der kritischen Vernunft ist, so tadelnswerth würde sie sein, wenn sie das weitere Eindringen in die causalen Verhältnisse hier aufgäbe. Sie läßt sich auch nicht beirren und stempelt zunächst den Leib des erkennenden Subjekts zu einem Objekt unter Objekten. Auf Grund dieser Erkenntniß gelangt sie zu einem wichtigen dritten causalen Verhältnis. Sie erweitert nämlich das Causalitätsgesetz (Verhältniß zwischen Ding an sich und Subjekt) zur all gemeinen Causalität, welche ich in folgende Formel bringe:

Es wirkt Ding an sich auf Ding an sich und jede Veränderung in einem Objekt muß eine Ursache haben, welche der Wirkung in der Zeit vorangeht. (Ich halte absichtlich Ding an sich und Objekt auch hier auseinander, da wir zwar erkennen, daß Ding an sich auf Ding an sich wirkt, aber Dinge an sich vom Subjekt nur

als Objette mahrgenommen werden fonnen.)

Vermittelst der allgemeinen Causalität verknüpft also die Vernunft Objekt mit Objekt, d. h. die allgemeine Causalität ist Bebingung der Möglichkeit, das Verhältniß, in dem Dinge an sich zu einander stehen, zu erkennen.

Hier ist nun der Ort, den Begriff der Ursache festzustellen. Da Ding an sich auf Ding an sich wirkt, so giebt es überhaupt nur wirkende Ursachen (causae efficientes), die man eintheilen kann in

- 1) mechanische Ursachen (Druck und Stoß),
- 2) Reize,
- 3) Motive.

Die mechanischen Ursachen treten hauptsächlich im unorganischen Reiche, die Reize hauptsächlich im Pflanzenreich, die Motive nur im Thierreich auf.

Da ferner der Mensch, vermöge der Zeit, dem Kommenden entgegensehen kann, so kann er sich Ziele setzen, d. h. für den Menschen und nur für ihn giebt es Endursachen (causae finales) oder ideale Ursachen. Sie sind, wie alle anderen Ursachen, wirkende, weil sie immer nur wirken können, wenn sie auf dem Punkte der Gegenswart stehen.

Der Begriff Gelegenheitsursache ist dahin einzuschränken, daß er

nur die Veranlassung bezeichnet, welche ein Ding an sich einem ansberen giebt, auf ein brittes zu wirken. Zieht eine Wolke, welche die Sonne verhüllte, fort und wird meine Hand warm, so ist das Wegziehen der Wolke Gelegenheitsursache, nicht Ursache selbst, der Erwärmung meiner Hand.

#### 19.

Die Bernunft erweitert ferner die allgemeine Causalität, welche zwei Dinge verknüpft (das wirkende und leidende) zu einem vierten causalen Verhältnisse, welches die Wirksamkeit aller Dinge an sich umfaßt, zur Gemeinschaft oder Wechselwirkung. Dieselbe besagt, daß jedes Ding continuirlich, direkt und indirekt, auf alle anderen Dinge der Welt wirkt, und daß gleichzeitig auf dasselbe alle anderen continuirlich, direkt und indirekt, wirken, woraus folgt, daß kein Ding an sich eine absolut selbstständige Wirksamkeit haben kann.

Wie das Gesetz der Causalität zur Setzung einer vom Subjekt unabhängigen Wirksamkeit und die allgemeine Causalität zur Setzung der vom Subjekt unabhängigen Ginwirkung der Dinge an sich auf einander führte, so ist auch die Gemeinschaft nur eine subjektive Verknüpfung, vermöge welcher der reale dynamische Zusammenhang des Weltalls erkannt wird. Der letztere würde auch vorhanden sein ohne ein erkennendes Subjekt; das Subjekt könnte ihn aber nicht erkennen, wenn es nicht die Verbindung der Gemeinschaft in sich zu bewerkstelligen vermöchte, oder mit anderen Worten: die Gemeinschaft ist die Bedingung der Möglichkeit, den dynamischen Zusammenshang des Weltalls zu erfassen.

#### 20.

Die Vernunft hat jetzt nur noch eine Verbindung herzustellen: ben mathematischen Raum.

Der (Punkt=) Raum unterscheidet sich von der Gegenwart dadurch wesentlich, daß er vollkommen ausreicht, um die Anschauung hervorzubringen, während die Gegenwart nicht genügend ist, um sämmtliche Bewegungen der Dinge zu erkennen.

Es möchte mithin überhaupt als unnütz erscheinen, zur Construction des mathematischen Raumes, der eine Verbindung a posteriori, wie die Zeit, ist, zu schreiten. Dies ist aber nicht der Fall; benn ber mathematische Naum ist für die menschliche Erkenntniß unentbehrlich, weil die Mathematik auf ihm beruht, deren hohen Werth auch Derjenige willig anerkennen wird, welcher ihr Freund nicht ist. Nicht nur ist die Mathematik die unerschütterliche Basis verschiedener Wissenschaften, namentlich der für die Eultur der Menschengattung so überaus wichtigen Astronomie, sondern sie ist auch der Eckstein der Kunst (Architektur) und die Grundlage der Technik, welche in ihrer weiteren Entwickelung die sozialen Verhältnisse der Wenschen total ungestalten wird.

Der mathematische Raum entsteht, indem die Vernunft den Punkt-Raum bestimmt, auseinanderzutreten, und dann beliedige reine Räumlichkeiten zu einem Ganzen von unbestimmter Ausdehnung verbindet. Sie verfährt hierbei, wie bei der Vildung ganzer Objekte, aus Theilvorstellungen.

Der mathematische Raum ist die einzige Verbindung auf apriorischem Grunde, welche das Ding an sich nicht bestimmen hilft. Demgemäß steht ihm auf realem Gebiete kein Ding an sich, noch eine Gesammtheit solcher, sondern das absolute Nichts gegenüber, welches wir uns in keiner anderen Weise als durch den mathematischen leeren Raum vorstellen können.

#### 21.

Bu den mannigfachen Beziehungen, welche die Vernunft zum Verstande hat, tritt schließlich noch diese: den Schein, d. h. den Frrthum des Verstandes, zu berichtigen. So sehen wir den Wond am Horizont größer, als in der Höhe, einen Stab im Wasser gesbrochen, einen Stern, der bereits erloschen ist, überhaupt alle Sterne an Orten, wo sie sich thatsächlich nicht befinden (weil die Lufthülle der Erde alles Licht bricht und der Verstand die Ursache des Sinsneseindrucks nur in der Richtung der in das Auge fallenden Strahlen suchen kann); so meinen wir serner, die Erde bewege sich nicht, die Planeten ständen zuweilen still oder bewegten sich zurück u. s. w., was Alles die denkende Vernunft berichtigt.

22.

Wir wollen nun das Vorhergehende eng zusammenfassen. Das menschliche Erkenntnigvermögen hat:

- a. verschiedene apriorische Functionen und Formen und zwar:
- 1) das Caufalitätsgesetz,
  - 2) ben (Puntt=) Raum,
- 3) die Materie,
  - 4) die Synthesis,
  - 5) die Gegenwart,

denen auf realem Gebiete, vollkommen unabhängig, folgende Bestimmungen des Dinges an sich gegenüberstehen:

- 1) die Wirksamkeit überhaupt,
- 2) bie Wirksamkeitssphäre,
- 3) die reine Rraft,
- 4) die Einheit jedes Dinges an sich,
  - 5) der Punkt der Bewegung.

Das menschliche Erkenntnißvermögen hat:

- b. verschiedene von der Vernunft, auf Grund apriorischer Funktionen und Formen, bewerkstelligte idealen Verbindungen, resp. Verknüpfungen:
  - 1) die Zeit,
    - 2) die allgemeine Cansalität,
  - 3) die Gemeinschaft,
    - 4) die Substanz,
    - 5) den mathematischen Raum.

Den vier ersteren entsprechen auf realem Gebiete folgende Bestimmungen der Dinge an sich:

- 1) die reale Succession,
- 2) die Ginwirkung eines Dinges an sich auf ein anderes,
- 3) ber bynamische Zusammenhang bes Weltalls,
- 4) die Collectiv-Ginheit des Weltalls.

Dem mathematischen Raume steht das absolute Nichts gegenüber. Wir haben ferner gefunden, daß das Objekt Erscheinung des Dinges an sich ist, und daß die Materie allein den Unterschied zwischen beiden hervorbringt.

#### 23.

Das Ding an sich, so weit wir es bis jest untersucht haben, ist Kraft. Die Welt, die Gesammtheit der Dinge an sich, ist ein Ganzes von reinen Kräften, welche dem Subjekt zu Objekten werden.

Das Objekt ist Erscheinung bes Dinges an sich, und obgleich es vom Subjekt abhängt, so haben wir doch gesehen, daß es in keiner Weise das Ding an sich fälscht. Wir dürfen deshalb der Ersahrung verstrauen. Was nun die Kraft an sich selbst sei, das hat uns jetzt noch nicht zu beschäftigen. Wir verbleiben zunächst noch auf dem Boden der Welt als Vorstellung und betrachten die Kraft im Allgemeinen, wobei wir der Physik so wenig als möglich vorgreifen werden.

Das Causalitätägesetz, die Function des Verstandes, sucht immer nur die Ursache einer Veränderung in den Sinnesorganen. Versändert sich in denselben Nichts, so ruht es ganz. Verändert sich dagegen ein Sinnesorgan durch eine reale Einwirkung, so tritt der Verstand sofort in Thätigkeit und sucht zur Wirkung die Ursache. Hat er sie gefunden, so tritt das Causalitätsgesetz gleichsam zur Seite.

Der Verstand, und dies ist wohl zu merken, kommt gar nicht in die Lage, das Causalitätsgesetz weiter anzuwenden und eiwa nach der Ursache der Ursache zu fragen, denn er denkt nicht. Er wird also nie das Causalitätsgesetz mißbrauchen; auch liegt auf der Hand, daß kein anderes Erkenntnisvermögen dies thun kann. Das Caussalitätsgesetz vermittelt lediglich die Vorstellung, d. h. die Wahrenehmung der Außenwelt.

Verändert sich unter meinen Augen das aufgefundene Objekt so dient das Causalitätsgesetz nur dazu, die Ursache der neuen Versänderung im Sinnesorgan, nicht der Veränderung im Objekt, zu suchen: es ist, als ob ein ganz neues Ding an sich eine Wirkung auf mich ausgeübt hätte.

Auf Grund des Causalitäsgesetzes können wir also niemals, 3. B. nach der Ursache der Bewegung eines Zweigs, der vorher bewegungsloß war, fragen. Wir können nur auf Grund desselben die Bewegung wahrnehmen und nur deshalb, weil sich, durch den Uebergang des Zweiges aus dem Zustande der Ruhe in den der Bewegung, mein Sinnesorgan verändert hat.

Können wir nun überhaupt nicht nach der Ursache der Bewegung des Zweiges fragen? Gewiß können wir es, aber nur auf Grund der allgemeinen Causalität, einer Verbindung der Vernunft a posteriori; denn nur vermittelst dieser können wir die Einwirkung von Objekt auf Objekt erkennen, während das Caus

salitätsgesetz lediglich die Fäben zwischen Subjekt und Ding an sich spinnt.

So fragen wir denn mit vollem Recht nach der Ursache der Bewegung des Astes. Wir finden sie im Wind. Gefällt es uns, so können wir weiter fragen: zuerst nach der Ursache des Windes, dann nach der Ursache dieser Ursache u. s. w., d. h. wir können Causalitätsreihen bilden.

Was ist aber geschehen, als ich nach der Ursache des bewegten Zweiges fragte und dieselbe fand? Ich sprang gleichsam vom Baume ab und ergriff ein anderes Objekt, den Wind. Und was ist geschehen, als ich die Ursache des Windes fand? Ich habe einfach den Wind verlassen und stehe bei etwas ganz Anderem, etwa beim Sonenenlicht oder der Wärme.

Hieraus folgt überaus flar:

- 1) daß die Anwendung der allgemeinen Causalität immer von den Dingen an sich ableitet,
- 2) daß Causalitätsreihen immer nur die Verknüpfung von Wirksamkeiten der Dinge an sich sind, niemals also die Dinge selbst als Glieder in sich enthalten.

Versuchen wir ferner (Jeder für sich) die oben bei der Wärme abgebrochene Causalitätsreihe weiter zu verfolgen, so wird sich für Jeden deutlich ergeben, daß es

3) ebenso schwer ist, richtige Causalreihen zu bilden, als es im ersten Augenblicke leicht zu sein scheint, ja daß es für daß Subjekt ganz unmöglich ist, von irgend einer Veränsterung ausgehend, eine richtige Causalreihe a parte ante herzustellen, welche einen ungehinderten Fortgang in indefinitum hätte.

Die Dinge an sich liegen mithin nie in einer Causalistätsreihe, und ich kann nach der Ursache des Seins eines Dinges an sich weder an der Hand des Causalitätsgesetzes, noch an der Hand der allgemeinen Causalität fragen; denn verändert sich ein Ding an sich, das ich vermöge des Causalitätsgesetzes als Objekt gefunden habe, und frage ich vermöge der allgemeinen Causalität nach der Ursache der Beränderung, so führt mich eben die allgemeine Causalität sosort vom Dinge an sich ab. Die Frage: was ist die Ursache irgend eines Dinges an sich in der Welt, darf nicht nur, sondern sie kann übershaupt gar nicht gestellt werden.

Bieraus erhellt, daß uns die causalen Berhaltnisse nie in die Bergangenheit ber Dinge an fich führen können, und man zeigt einen unglaublichen Mangel an Besinnung, wenn man die fogenannte unendliche Caufalreihe für die beste Waffe gegen die bekannten brei Beweise vom Dasein Gottes halt. Gie ift die ftumpffte Waffe, Die es geben kann, ja fie ift gar keine Waffe: fie ift bas Lichtenbera'iche Meffer. Und merkwürdig! Gerabe was biefe Waffe gu Nichts macht, das macht auch die gedachten Beweise unhaltbar, nämlich die Causalität. Die Gegner ber Beweise behaupten frischweg: die Kette der Causalität sei endlos, ohne auch je nur versucht zu haben, eine Reihe von fünfzig richtigen Gliebern zu bilben: und die Urheber der Beweise machten ohne Weiteres die Dinge biefer Welt zu Gliebern einer Caufalreihe und fragen bann außerordentlich naiv nach der Ursache der Welt. Beiden Barteien ist, wie oben, zu erklären: Die allgemeine Caufalität führt nie in die Bergangenheit ber Dinge an sich.

Das Samenkorn ist nicht die Ursache einer Pflanze; benn Samenkorn und Pflanze stehen in keinem causalen, sondern in einem genetischen Zusammenhang. Dagegen kann man nach den Ursachen fragen, welche das Samenkorn in der Erde zur Keimung brachten, oder nach den Ursachen, welche die fußhohe Pflanze zu einer solchen von sechs Fuß Höhe machten. Beantwortet man aber diese Fragen, so wird Jeder sinden, was wir oben gefunden haben, nämlich: daß jede dieser Ursachen von der Pflanze ableitet. Schließlich wird man die Pflanze ganz eingesponnen in Gliedern von Causalreihen sinden, in denen sie jedoch niemals als Glied erscheint.

Giebt es nun gar kein Mittel, um in die Bergangenheit der Dinge eindringen zu können? Der erwähnte genetische Zusammenschang zwischen Samenkorn und Pflanze beantwortet die Frage besiahend. Die Bernunft kann Entwicklungsreihen bilden, welche etwas ganz Anderes als Causalreihen sind. Diese entstehen mit Hülfe der Gausalität, jene lediglich mit Hülfe der Zeit. Causalitätsreihen sind die verkettete Wirksamkeit nicht eines, sondern vieler Dinge; Entwicklungsreihen dagegen haben es mit dem Sein eines Dinges an sich und seinen Modificationen zu thun. Dieses Resultat ist sehr wichtig.

24.

Gehen wir nun, gestützt auf die Naturwissenschaft, auf diesem einzigen Weg, welcher in die Vergangenheit der Dinge führt, weiter, so müssen wir alle Neihen organischer Kräfte auf die chemischen Kräfte (Kohlenstoss, Wasserstoss, Stickstoss, Sauerstoss, Gisen, Phosphor u. s. w.) zurücksühren. Daß es gelingen wird, auch diese einsachen chemischen Kräfte, die sogenannten einsachen Stosse, auf wenige Kräfte zurückzusühren, ist eine unerschütterliche Ueberzeugung der meisten Natursorscher. Es ist indessen sür unsere Untersuchung durchauß gleichgültig, ob dies geschehen wird oder nicht, da es eine unumstößliche Wahrheit ist, daß wir auf immanentem Gediete nie über die Vielheit hinauß zur Einheit gelangen werden. Es ist mithin klar, daß uns auch nur drei einsache chemische Kräfte nicht weiter bringen würden als hundert oder tausend. Bleiben wir also bei der Anzahl stehen, welche uns die Naturwissenschaft unserer Tage noch angiebt.

Dagegen finden wir in unserem Denken nicht nur kein Hinderniß, sondern geradezu logischen Zwang, die Vielheit wenigstens auf
ihren einsachsten Ausdruck, die Zweiheit, zu bringen, denn für die
Vernunft ist das, was allen Objekten zu Grunde liegt, Krast, und
was wäre natürlicher, als daß sie, ihre Function ausübend, sogar
für die Gegenwart und alle Zukunst gültig, die Kräste zu einer
metaphysischen Einheit verbände? Nicht die verschiedenartige Wirksamkeit der Kräste könnte sie daran hindern, denn sie hat nur das
Allgemeine, die Wirksamkeit schlechthin jedes Dinges an sich, im
Auge, also die Wesensgleichheit aller Kräste, und ihre Function besteht doch einzig und allein darin, das mannigsaltige Gleichartige,
das ihr die Urtheilskrast übergiebt, zu verbinden.

Wir dürfen ihr jedoch hier nicht nachgeben, sondern müssen, die Wahrheit fest anblickend, die Vernunft durch kräftige Zügelung vor einem sicheren Sturze bewahren.

Ich wiederhole: Wir können auf immanentem Gebiet, in dieser Welt, niemals über die Vielheit hinaus. Selbst in der Vergangenheit dürfen wir, als redliche Forscher, die Vielheit nicht vernichten und mussen wenigstens bei der logischen Zweiheit stehen bleiben.

Dennoch läßt sich die Vernunft nicht abhalten, immer und immer wieder auf die Nothwendigkeit einer einfachen Einheit hinzuweisen. Ihr Argument ist das schon angeführte, daß für sie alle Kräfte, die wir getrennt halten, als Kräfte, auf tiefstem Grunde wesensgleich seien und beshalb nicht getrennt werden dürften.

Was ist in diesem Disemma zu thun? So viel ist klar: die Wahrheit dars nicht verseugnet und das immanente Gebiet muß in seiner vollen Reinheit erhalten werden. Es giebt nur einen Ausweg. In der Vergangenheit besinden wir uns bereits. So lassen wir dem die setzen Kräfte, die wir nicht anrühren dursten, wenn wir nicht Phantasten werden wollten, auf transscendentem Gebiete zusammensließen. Es ist ein vergangenes, gewesenes, untergegangenes Gebiet, und mit ihm ist auch die einfache Einheit vergangen und untergegangen.

#### 25.

Indem wir die Vielheit zu einer Einheit verschmolzen, haben wir vor Allem die Kraft zerstört; denn die Kraft hat nur Gültigsteit und Bedeutung auf immanentem Gebiete, in der Welt. Schon hieraus ergiebt sich, daß wir uns von dem Wesen einer vorweltslichen Einheit keine Vorstellung, geschweige einen Begriff, bilden können. Ganz klar aber wird die totale Unerkennbarkeit dieser vorweltlichen Einheit, wenn wir alle apriorischen Functionen und Formen und alle a posteriori gewonnenen Verbindungen unseres Geistes, nach einander, vor sie hinführen. Sie ist das Wedusenhaupt, vor dem sie alle erstarren.

Zunächst versagen die Sinne den Dienst; denn sie können nur auf die Wirksamkeit einer Kraft reagiren und die Einheit wirkt nicht als Kraft. Dann bleibt der Verstand vollkommen unthätig. Hier, ja im Grunde nur hier, hat die Redensart: der Verstand steht still, volle Gültigkeit. Weder kann er sein Cansalitätsgesetz anwenden, da kein Sinneseindruck vorhanden ist, noch kann er seine Formen Raum und Materie benutzen, denn es sehlt ein Inhalt für diese Formen. Dann sinkt die Vernunft ohnmächtig zusammen. Was soll sie verdinden? Was nützt ihr die Synthesis? was ihre Form, die Gegenwart, welcher der reale Punkt der Bewegung sehlt? Was frommt ihr die Zeit, die, um überhaupt etwas zu sein, der realen Succession als Unterlage bedarf? Was soll sie der einfachen Ginheit gegenüber mit der allgemeinen Causalität ansangen, deren Aufgabe es ist, die Wirksamkeit eines Dinges an sich, als Ursache, mit der Einwirkung auf ein anderes, als Wirkung, zu verknüpsen? Kann

sie die wichtige Berbindung Gemeinschaft da gebrauchen, wo eine gleichzeitige Berhakung verschiebener Kräfte, ein bynamischer Zusammenhang, nicht vorhanden ist, sondern wo eine einfache Ginheit die un= ergründlichen Sphinraugen auf sie richtet? Was soll schließlich die Substang nützen, die nur das ideale Substrat ber verschiedenartigen Wirksamkeit vieler Kräfte ift?

Und so erlahmen sie Alle!

Wir können mithin die einfache Ginheit nur negativ bestimmen und zwar, auf unserem jetigen Standpunkte, als: unthätig, auß= behnungslos, unterschiedslos, unzersplittert (einfach), bewegungslos, zeitlos (ewig).

Aber vergeffen wir nicht und halten wir recht fest, daß biese räthselhafte, schlechterbings unerkennbare einfache Einheit mit ihrem transscendenten Gebiete untergegangen ist und nicht mehr existirt. An dieser Erkenntniß wollen wir uns aufrichten und uns mit frischem Muthe auf bas bestehende Gebiet, bas allein noch gültige, die klare und deutliche Welt, zurückbegeben.

# 26.

Aus bem Bisherigen folgt, daß fämmtliche Entwicklungsreihen, wir mögen ausgehen von was immer wir wollen, a parte ante in eine transscendente Ginheit munden, welche unserer Erkenntniß gang verschloffen, ein X, gleich Nichts ift, und wir können beshalb ganz wohl sagen, daß die Welt aus Nichts entstanden ist. Da wir jedoch einerseits bieser Einheit ein positives Pradicat, das der Erifteng, beilegen muffen, obgleich wir uns von der Art dieses Dafeins auch nicht den allerärmlichsten Begriff bilden können, und es andererseits unserer Vernunft schlechterbings unmöglich ist, eine Entstehung aus Nichts zu benken, so haben wir es mit einem relativen Nichts (nihil privativum) zu thun, welches als ein vergangenes, unfaß= bares Ursein, in dem Alles, was ist, auf eine uns unbegreifliche Weise enthalten war, zu bezeichnen ist.

Hieraus ergiebt sich:

1) baß fammtliche Entwicklungsreihen einen Anfang haben, (was übrigens schon aus dem Begriff Entwicklung mit logischer Nothwendigkeit folgt);

2) daß es beshalb keine unendlichen Causalreihen a parte ante

geben kann;

3) daß alle Kräfte entstanden sind; denn was sie auf transfeendentem Gebiete, in der einfachen Einheit, waren, das entzieht sich völlig unserer Erkenntniß. Nur das können wir sagen, daß sie die bloße Eristenz hatten. Ferner können wir apodiktisch sagen, daß sie in der einfachen Einheit nicht Kraft waren; denn die Kraft ist das Wesen, die essentia, eines Dinges an sich auf immanentem Gebiete. Was aber die einfache Einheit, in der doch Alles, was eristirt, enthalten war, dem Wesen nach gewesen ist, — das ist, wie wir deutlich gesehen haben, unserem Geiste mit einem undurchdringlichen Schleier für alle Zeiten verhüllt.

Das transscenbente Gebiet ift thatsächlich nicht mehr vorhanden. Gehen wir aber mit der Einbildungskraft in die Vergangenheit zurück dis zum Anfang des immanenten Gebietes, so können wir bildlich das transscendente neben das immanente Gebiet stellen. Doch trennt alsdann beide eine Kluft, die nie, durch kein Wittel des Geistes überschritten werden kann. Nur ein einziges dünnes Fädchen überbrückt den bodenlosen Abgrund: es ist die Existenz. Wir können auf diesem dünnen Fädchen alle Kräfte des immanenten Gebietes auf das transscendente hinüber schaffen: diese Last kann es tragen. Aber sobald die Kräfte auf dem jenseitigen Felde angekommen sind, hören sie auch auf, sür menschliches Denken Kräfte zu sein, und beshalb gilt der wichtige Sat:

Obgleich Alles, was ist, nicht aus Nichts entstanden ist, sondern vorweltlich bereits existirte, so ist doch Alles, was ist, jede Kraft, eben als Kraft entstanden, d. h. sie hatte einen bestimmten Ansag.

### 27.

Zu biesen Resultaten gelangen wir also, wenn wir von irgend einem gegenwärtigen Sein in seine Vergangenheit zurückgehen. Jetzt wollen wir das Verhalten der Dinge auf dem fortrollenden Punkte der Gegenwart prüfen.

Zuerst blicken wir in das unorganische Reich, das Reich der einfachen chemischen Kräfte, wie Sauerstoff, Ehlor, Jod, Kupfer u. s. w. So weit unsere Erfahrung reicht, ist noch niemals der Fall eingetreten, daß irgend eine dieser Kräfte, unter denselben Umständen, andere Eigenschaften gezeigt habe; ebenso ist kein Fall be-

kannt, wo eine chemische Kraft vernichtet worden wäre. Lasse ich Schwesel in alle möglichen Verbindungen treten und aus allen möglichen wieder heraustreten, so zeigt er wieder seine alten Sigenschaften und sein Quantum ist weder vermehrt, noch vermindert worden; wenigstens hat Jedermann, in letzterer Hinsicht, die unerschütterliche Sewischeit, daß dem so sei, und mit Recht: denn die Natur ist die einzige Quelle der Wahrheit und ihre Aussagen sind ganz allein zu beachten. Sie lügt niemals, und über das vorliegende Thema befragt, antwortet sie sedesmal, daß keine einsache chemische Kraft vergehen kann.

Trothdem müffen wir zugeben, daß gegen diese Aussage steptische Angriffe gemacht werben können. Was wollte man mir benn erwi= bern, wenn ich, ganz allgemein angreifend und ohne auch nur ein einziges Merkmal in der Materie anzuführen, woraus auf die Vergänglichkeit ber in ihr sich objektivirenden Kraft geschlossen werden könnte, etwa sagte: Es ist richtig, daß bis jetzt noch kein Fall befannt geworden ist, wo ein einfacher Stoff vernichtet worben ware; aber burft ihr behaupten, daß bie Erfahrung in aller Zukunft Das= selbe lehren wird? Läßt sich a priori irgend etwas über die Kraft aussagen? Durchaus nicht; benn bie Kraft ist total unabhängig vom erkennenden Subjekt, ift das echte Ding an sich. Der Mathematiker barf wohl aus ber Natur von Einschränkungen bes mathematischen Raumes — ob dieser gleich nur in unserer Einbildung besteht — Sate von unbedingter Gultigkeit fur bas Formale ber Dinge an sich ziehen, weil der dem mathematischen Raume zu Grunde liegende Punkt-Raum die Fähigkeit hat, nach brei Dimensionen auseinander= zutreten, und weil jedes Ding an sich nach drei Dimensionen auß= gedehnt ift. Es ist ferner ganz gleich, ob ich von einer bestimmten realen Succession im Wesen eines Dinges an sich spreche, ober ob ich dieselbe in die ideale Succession übersetze, d. h. sie in ein Zeit= verhältniß bringe; benn die ideale Succession hält gleichen Schritt mit der realen. Aber der Naturforscher darf Nichts aus der Natur ber ibealen Berbindung Substang folgern, was die Rraft betrafe; benn ich kann nicht oft genug wiederholen, daß bas Wesen ber Materie in jeder Beziehung, toto genere, von dem Wesen der Kraft, verschieden ift, obgleich biese ihre Eigenschaften bis in's Rleinste genau in der Materie abdrückt. Wo sich die reale Kraft und die ideale Materie berühren, da ist eben der wichtige Punkt, von wo aus die

Grenze zwischen bem Ibealen und Realen gezogen werben muß, wo ber Unterschied zwischen Objekt und Ding an sich, zwischen Erscheinung und Grund der Erscheinung, zwischen der Welt als Vorstellung und Grund der Erscheinung, zwischen der Welt als Vorstellung und der Welt als Kraft, offen zu Tage liegt. So lange die Welt ist, so lange werden die Dinge in ihr nach drei Richtungen außgedehnt sein; so lange die Welt ist, so lange werden sich diese Kraftsphären bewegen; aber wist ihr denn was für neue — (für euch neue, nicht neu entstehende) — Naturgesehe euch eine spätere Ersahrung entdecken lassen wird, die euch das Wesen der Kraft auch in einem ganz neuen Lichte erscheinen lassen werden? Denn es steht felsensest, daß über das innerste Wesen der Kraft nie a priori, sond dern stets nur an der Hand der Ersahrung eine Aussage möglich ist. Ist aber euere Ersahrung abgeschlossen? Haltet ihr schon alle Naturgesehe in der Hand?

Was wollte man mir erwibern?

Daß nun überhaupt solche steptischen Angriffe auf ben obigen Satz gemacht werden können, muß uns sehr vorsichtig stimmen und uns bestimmen, die Frage für die Physik, namentlich aber für die Metaphysik, in der die Fäden aller unserer Untersuchungen auf rein immanentem Gebiete zusammenlaufen werden, offen zu halten. Hier aber, in der Analytik, wo uns das Ding an sich als etwas ganz Allgemeines entgegengetreten ist, wo wir mithin den niedrigsten Standpunkt für das Ding an sich einnehmen, müssen wir bedingungslos die Aussage der Natur, daß eine einfache chemische Kraft nie versgeht, billigen.

Nehmen wir bagegen eine chemische Verbindung, z. B. Schwefels wasserstoff, so ist diese Kraft bereits vergänglich. Sie ist weder Schwefel, noch Wasserstoff, sondern ein Drittes, eine fest in sich geschlossene Kraftschare, aber eine zerstörbare Kraft. Zerlege ich sie in die Grundkräfte, so ist sie vernichtet. Wo ist jetzt diese eigensthümliche Kraft, welche einen ganz bestimmten, vom Schwefel sowohl, als vom Wasserstoff verschiedenen Eindruck auf mich machte? Sie ist todt, und wir können uns ganz wohl denken, daß diese Bersbindung überhaupt, unter gewissen Umständen, aus der Erscheinung für immer treten wird.

Im organischen Reich ist durchweg Dasselbe der Fall. Der Unterschied zwischen chemischer Verbindung und Organismus wird und in der Physik beschäftigen; hier geht er uns Nichts an. Jeder

Organismus besteht aus einfachen chemischen Rräften, Die, wie Schwefel und Wasserstoff im Schwefelmasserstoff, in einer einzigen höheren, burchaus geschlossenen und einheitlichen, Rraft aufgehoben sind. Bringen wir einen Organismus in bas chemische Laboratorium und untersuchen ihn, so werben wir immer, er sei ein Thier ober eine Pflanze, nur einfache chemische Kräfte in ihm finden.

Was sagt nun die Natur, wenn wir sie über die in einem Organismus lebende höhere Kraft befragen? Sie sagt: die Kraft ist da, so lange der Organismus lebt. Löst er sich auf, so ist die Kraft tobt. Ein anderes Zeugniß giebt sie nicht ab, weil sie nicht kann. Es ist ein Zeugniß von ber allergrößten Wichtigkeit, bas nur ein verdunkelter Geift verdrehen kann. Stirbt ein Organismus, so werben die in ihm gebundenen Kräfte wieder frei ohne den ge= ringften Verluft, aber die Rraft, welche die chemischen Kräfte feither beherrschte, ist todt. Soll sie noch getrennt von ihnen leben? Wo ist der zerstörte Schwefelwasserstoff? wo die höhere Kraft der ver= brannten Pflanze ober bes getöbteten Thieres? Schweben sie zwischen Himmel und Erbe? Flogen fie auf einen Stern ber Milchstraße? Die Natur, die einzige Quelle ber Wahrheit, kann allein Auskunft geben, und die Natur sagt: sie sind todt.

So unmöglich es für uns ist, ein Entstehen aus Nichts zu benken, so leicht können wir uns alle Organismen und alle chemischen Berbindungen für immer vernichtet benten.

Aus biesen Betrachtungen ziehen wir folgende Resultate:

- 1) alle einfachen chemischen Kräfte sind, so weit unsere Er= fahrung bis jett reicht, unzerstörbar;
- 2) alle Gemischen Verbindungen und alle organischen Kräfte find bagegen zerftörbar.

Die Verwechselung ber Substanz mit den chemischen einfachen Kräften ist so alt, wie die Philosophie selbst. Das Gesetz der Beharrlichkeit der Substanz lautet:

"Die Substanz ist unentstanden und unvergänglich."

Nach unseren Untersuchungen ist die Substanz eine ideale Ber= bindung, auf Grund der apriorischen Berstandesform Materie, und die Natur ein Ganzes von Kräften. Das gedachte Gesetz würde also in unserer Sprache lauten:

Alle Kräfte in der Welt sind unentstanden und unvergänglich. Wir haben bagegen in redlicher Forschung gefunden:

Mainlänber, Philosophie.

1) daß alle Kräfte, ohne Ausnahme, ent standen sind;

2) daß nur einige Kräfte unvergänglich find.

Zugleich machten wir jedoch den Vorbehalt, diese Unversgänglichkeit der einfachen chemischen Kräfte in der Physik und Mestaphysik nochmals zu prüfen.

## 28.

Wir haben gesehen, daß jedes Ding an sich eine Kraftsphäre hat, und daß dieselbe kein eitler Schein ist, den die apriorische Verstandessorm Raum aus eigenen Witteln hinzaubert. Wir haben serner, vermittelst der außerordentlich wichtigen Verknüpfung Gemeinsichaft, erkannt, daß diese Kräfte im innigsten dynamischen Zusammenhang stehen, und gelangten so zu einer Totalität von Kräften, zu einer sest geschlossenen Collectiv-Einheit.

Hiermit aber haben wir die Endlichkeit des Weltalls behauptet, was jetzt näher zu begründen ist. Werden wir und zuvor über die Bedeutung der Sache klar. Nicht um ein geschlossenes endliches immanentes Gebiet, welches jedoch von allen Seiten von einem unendlichen transscendenten umgeben wäre, handelt es sich; sondern, da das transscendente Gebiet thatsächlich nicht mehr existirt, um ein allein noch existirendes immanentes, das endlich sein soll.

Wie kann diese scheinbar dreiste Behauptung begründet werden? Wir haben nur zwei Wege vor uns. Entweder liefern wir den Beweis mit Hülfe der Vorstellung, oder rein logisch. —

Der Punkt-Raum ist, wie ich oben sagte, gleich gefällig, einem Sanbkorn und einem Palast die Grenze zu geben. Bedingung ist nur, daß er von einem Dinge an sich, oder in Ermangelung eines solchen, von einem reproducirten Sinneseindruck sollicitirt werde. Nun haben wir eine vorliegende Welt: unsere Erbe unter uns, und den gestirnten Himmel über uns, und einem naiven Gemüth mag es deshalb wohl scheinen, daß die Borstellung einer endlichen Welt möglich sei. Die Wissenschaft zerstört aber diesen Wahn. Mit sedem Tage erweitert sie die Kraftsphäre des Weltalls, oder, subsektiv ausgedrückt, zwingt sie täglich den Punktraum des Verstandes, seine drei Dimensionen zu verlängern. Die Welt ist also einstweilen noch unermeßlich größ, d. h. der Verstand kann ihr noch keine Grenze setzen. Ob er dazu gelangen wird, müssen wir dahingestellt sein lassen. Wir müssen demnach daraus verzichten, das Weltall im Kleinen in ähnlicher Weise

anschaulich zu gestalten, wie wir durch plastische Nachbildung der Erdobersläche die Gestaltung unserer Erde uns faßlich machen, und müssen es geradezu aussprechen, daß wir auf dem Wege der Vorstellung nicht zum Ziele gelangen, also auf anschauliche Weise die Endlichkeit der Welt nicht beweisen können. Somit bleibt uns nur die unerbittliche Logik.

Und, in der That, es fällt ihr außerordentlich leicht, die Endslichkeit der Welt zu beweisen.

Das Weltall ist nicht eine einzige Kraft, eine einfache Einheit, sondern ein Ganzes von endlichen Kraftsphären. Nun kann ich keiner dieser Kraftsphären eine unendliche Ausdehnung geben; denn erstens würde ich damit den Begriff selbst zerstören, dann die Wehrzahl zur Einzahl machen, d. h. der Erfahrung in's Gesicht schlagen. Neben einer einzigen unendlichen hat keine andere Kraftsphäre mehr Platz, und das Wesen der Kraftsphären mehr Platz, und das Wesen der Kraftsphären muß aber nothwendig endlich sein.

Hiergegen wäre einzuwenden, daß zwar in der Welt nur endliche Kräfte anzutreffen, daß aber unendlich viele endlichen Kräfte vorhanden seien, folglich sei die Welt keine Totalität, sondern sie sei unendlich.

Hierauf ist zu erwidern: Alle Kräfte der Welt sind entweder einfache chemische Kräfte, oder Verbindungen solcher. Erstere sind zu zählen und ferner sind alle Verbindungen auf diese wenigen einfachen Kräfte zurückzuführen. Unendlich kann, wie oben ausgeführt wurde, keine einfache Kraft sein, wenn wir auch jede summarisch als unermeßlich groß bezeichnen dürsen. Folglich ist die Welt, im Grunde genommen, die Summe der einfachen Kräfte, welche alle endlich sind, d. h. die Welt ist endlich.

Warum sehnt sich nun etwas in uns gegen dieses Resultat immer und immer wieder auf? Weil die Vermunft mit der Verstandessform Raum Mißbrauch treibt. Der Raum hat nur Bebeutung für die Erfahrung; er ist nur eine Bedingung a priori der Möglichkeit der Erfahrung, ein Mittel, um die Außenwelt zu erkennen. Die Vernunft ist, wie wir gesehen haben, nur dann berechtigt, von sich aus den Raum auseinander treten zu sassen wieden auf die Feder eines Stockbegens drückt), wenn sie reproducirt ober für die Mathematik die reine Anschauung einer Räumsichkeit

herzustellen hat. Es ist klar, daß der Mathematiker eine solche Räumlichkeit nur in den kleinsten Dimensionen nöthig hat, um seine sämmtlichen Beweise zu demonstriren; es ist aber auch klar, daß gerade die Herstellung des mathematischen Raums für den Mathematiker die Klippe ist, an der die Bernunst pervers wird und den Mißbrauch begeht. Denn wenn wir die logisch gesicherte Endlichkeit der Welt (so gut es eben gehen mag) im Vilde zu erfassen uns des streben und den Raum zu diesem Zwecke auseinander treten lassen, so veranlaßt sosort die perverse Vernunst den Raum, seine Dimenssionen über die Grenzen der Welt hinaus zu erweitern. Dann wird die Klage laut: wir haben zwar eine endliche Welt, aber in einem Raume, den wir nie vollenden können, weil sich die Dimensionen immersort verlängern (oder besser: wir haben zwar eine endliche Welt, aber im absoluten Nichts).

Hiergegen giebt es nur ein Mittel. Wir haben uns kräftig auf die logische Endlichkeit der Welt und auf die Erkenntniß zu stützen, daß der zu einem grenzenlosen mathematischen Raume mit Zwang erweiterte Punkt-Raum ein Gedankending ist, in unserem Kopfe allein eristirt und keine Realität hat. Auf diese Weise sind wir wie geseit und widerstehen mit kritischer Besonnenheit der Versuchung, einsame Wollust mit unserem Geiste zu treiben und die

Wahrheit dabei zu verrathen.

# 29.

Ebenso kann und nur fritische Besonnenheit vor anderen großen

Gefahren behüten, die ich jetzt barlegen will.

Wie es in der Natur des Punkt-Raumes liegt, daß er von Null in indefinitum nach drei Dimensionen auseinander tritt, so liegt es auch in seiner Natur, irgend eine beliedige reine (mathematische) Räumlichkeit immer kleiner werden zu lassen, dis er wieder Punkt-Raum, d. h. Kull ist. Wie die Schnecke ihre Fühlhörner, so zieht er seine Dimensionen in sich zurück und wird wieder unthätige Versstandessorm. Diese subjektive Fähigkeit, Raum genannt, kann gar nicht anders beschafsen gedacht werden, denn sie ist eine Bedingung der Möglichkeit der Ersahrung und sür die Außenwelt allein veranlagt, ohne welche sie gar keine Bedeutung hat. Kun sieht aber selbst der Blödeste ein, daß eine Erkenntnißsorm, die einerseits den verschiedenartigsten Dingen (den größten und den kleinsten und balb

ben größten, balb ben kleinsten) als Objekten die Grenze seizen, andererseits auch helsen soll, die Totalität aller Dinge an sich, das Weltall, zu erfassen, im Fortschreiten sowohl als im Rückschreiten bis Null, unbeschränkt sein muß; denn hätte sie eine Grenze für das Auseinandertreten, so könnte sie eine reale Kraftsphäre jenseits dieser Grenze nicht gestalten; und hätte sie für das Zurücktreten eine Grenze vor Null, so würden alle diesenigen Kraftsphären für umsere Erkenntniß ausfallen, welche zwischen Null und dieser Grenze lägen.

Im letten Abschnitt haben wir gesehen, daß die Vernunft mit der Grenzenlosigkeit des Punkt-Raumes im Auseinandertreten Miß-brauch treiben und zu einem endlichen Weltall in einem unendlichen Raume gelangen könne. Jett haben wir den Mißbrauch zu beleuchten, den die Vernunft mit der Schrankenlosigkeit des Raumes im Zurückschreiten bis Null treibt, oder mit anderen Worten: wir stehen vor der unendlichen Theilbarkeit des mathematischen Raumes.

Denken wir uns eine reine Räumlichkeit, etwa einen Kubikzoll, so können wir diesen in indefinitum theilen, d. h. das Zurücktreten der Dimensionen in den Nullpunkt wird immer verhindert. Wir mögen theilen jahrelang, jahrhundertelang, jahrtausendelang — immer würden wir vor einer Resträumlichkeit stehen, die nochmals getheilt werden kann u. s. w. in infinitum. Hierauf beruht die sogenannte unendliche Theilbarkeit des mathematischen Raumes, wie auf dem Auseinandertreten in infinitum des Punkt-Raumes die Unendlichkeit des mathematischen Raumes deruht.

Was thun wir aber, indem wir von einer bestimmten Räumlichseit ausgehen und sie rastlos theilen? Wir spielen mit Fener, wir sind große Kinder, denen jeder Besonnene auf die Finger schlagen soll. Oder ist etwa unser Versahren nicht dem von Kindern zu vergleichen, welche in Abwesenheit der Eltern, eine geladene Pistole, die einen ganz bestimmten Zweck hat, zwecklos handhaben? Der Raum ist nur für die Erkenntniß der Außenwelt bestimmt; er soll jedes Ding an sich, es sei so groß wie der Montblanc, oder so klein wie ein Insussibierchen, begrenzen: das ist sein Zweck, wie der der geladenen Pistole, einen Einbrecher zu Boden zu strecken. Nun lösen wir aber den Raum von der Außenwelt ab und machen ihn baburch zu einem gefährlichen Spielzeug, ober wie ich schon oben, nach Pückler, sagte: wir treiben mit unserem Geiste "einsame Wollust."

30.

Die Theilung in indefinitum einer gegebenen reinen Räumlichkeit hat übrigens insofern eine unschuldige Seite, als ein Gebankending, eine Räumlichkeit, welche nur im Kopfe des Theilenden liegt und keine Realität hat, getheilt wird. Ihre Gefährlichkeit wird aber verdoppelt, wenn die unendliche Theilbarkeit des mathematischen Raumes, geradezu frevelhaft, auf die Kraft, das Ding an sich, übertragen wird. Auch folgt dem unsinnigen Beginnen sofort die Strafe auf dem Fuße: der logische Widerspruch.

Jebe chemische Kraft ist theilbar; hiergegen läßt sich nichts einwenden, denn so lehrt die Erfahrung. Aber sie besteht vor der Theilung nicht aus Theilen, ist kein Aggregat von Theilen, denn die Theile werden erst wirklich in der Theilung selbst. Die chemische Kraft ist eine homogene einfache Kraft von durchaus gleicher Intensität und hierauf beruht ihre Theilbarkeit, d. h. jeder abgelöste Theil ist, seinem Wesen nach, nicht im geringsten von dem Ganzen verschieden.

Sehen wir nun von der realen Theilung ab, welche sowohl die Natur nach ihren Gesehen, als auch der Mensch in planvoller Arbeit zu practischem Nutzen bewerkstelligt, und deren Resultat immer bestimmte Kraftsphären sind, so verbleibt die müßige frivole Theilung.

Die perverse Vermunft nimmt irgend einen Theil einer chemischen Kraft, etwa einen Rubikzoll Gisen, und theilt ihn in Gedanken immersort, immersort in indefinitum, und gewinnt zuletzt die Ueberzeugung, daß sie niemals, möchte sie auch Villionen Jahre lang theilen, zu einem Ende käme. Zugleich aber sagt ihr die Logik, daß ein Kubikzoll Gisen, also eine endliche Kraftsphäre, unmöglich aus unendlich vielen Theilen zusammengesetzt sein könne, ja daß es überhaupt gänzlich unstatthaft sei, von unendlich vielen Theilen eines Objekts zu sprechen; denn lediglich in der ungehins derten Thätigkeit in indefinitum eines Erkentnißvermögens besteht die Unterlage für den Begriff Unendlichkeit,

hier also im ungehinderten Progressus ber Theilung, nie, nie auf realem Gebiete.

In die Höhle hinein kann also die perverse Vernunft an der Hand der raftlosen Theilung, aber, einmal darin, muß sie auch immer vorwärts. Zurück zur endlichen Kraftsphäre, von der sie ausgegangen ist, kann sie nicht mehr. In dieser verzweiselten Lage reißt sie sich nun von ihrem Führer gewaltsam los und postulirt das Utom, d. h. eine Kraftsphäre, die nicht mehr theilbar sein soll. Natürlich kann sie jetzt, durch Aneinandersügung solcher Atome, zum Kubikzoll Eisen zurück, aber um welchen Preis: sie hat sich in Widerspruch mit sich selbst gesetzt!

Will ber Denker redlich bleiben, so muß er besonnen sein. Die Besonnenheit ist die einzige Wasse gegen den Mißbrauch, den eine perverse Vernunft mit unserem Erkenntnisvermögen zu treiben aufgelegt ist. Im vorliegenden Fall wird also von uns auf realem Gediete die Theilbarkeit der chemischen Kräfte gar nicht in Frage gestellt. Wohl aber sträuben wir uns aus aller Macht erstens gegen die unendliche Theilbarkeit der Kräfte, weil eine solche nur behauptet werden kann, wenn, auf die tollste Weise, auf das Ding an sich das (außerdem mißbrauchte) Wesen eines Erkenntnisvermögens übertragen wird; zweitens gegen die Zusammensetzung der Kraft aus Theilen. Wir verwersen also die unendliche Theilbarkeit der Kraft und das Atom.

Wie ich oben sagte, muß ein Erkenntnisvermögen, das allen Kräften, die in einer Erfahrung vorkommen können, die Grenzen sehen soll, nothwendig so beschaffen sein, daß es unbeschränkt auseinander treten kann und auf dem Rückweg nach Null, keinerlei Grenze vorsindet. Wenden wir es jedoch einseitig an, d. h. abgelöst von der Erfahrung, für die es doch allein bestimmt ist, und machen Schlüsse, welche wir aus seiner Natur zogen, verbindlich für das Ding an sich, so gerathen wir in Widerspruch mit der reinen Vernunft: ein großes Uebel!

## 31.

Wir haben schließlich noch mit kritischem Geiste einer Gefahr zu entflieben, die sich aus der Zeit erhebt.

Die Zeit ist, wie wir wissen, eine ideale Berbindung a posteriori, auf Grund der apriorischen Form Gegenwart gewonnen, und ist Nichts ohne die Grundlage der realen Succession. Mit ihrer mächtigen Führung gelangten wir zum Anfang der Welt, an die Grenze einer untergegangenen vorweltlichen Eristenz, des transscendenten Gebietes. Hier wird sie ohnmächtig, hier mündet sie in eine vergangene Ewigkeit, welches Wort lediglich die subjektive Bezeichnung für den Mangel an aller und jeder realen Succession ist.

Die kritische Bernunft bescheibet sich; nicht so die perverse Vermunft. Diese ruft die Zeit wieder in's Leben zurück und stachelt sie an, in indefinitum weiterzueilen ohne reale Unterlage, ungesachtet der waltenden Ewigkeit.

Hier liegt nackter als irgendwo der Mißbrauch zu Tage, der mit einem Erkenntnisvermögen gemacht werden kann. Leere Womente werden unaufhörlich verbunden und eine Linie wird fortgesetzt, welche bis zum transscendenten Gebiete wohl eine feste, sichere Grundlage, die reale Entwicklung, hatte, jest aber in der Luft schwebt.

Wir haben hier nichts Anderes zu thun, als uns auf die reine Bernunft zu stützen und das thörichte Treiben einfach zu verbieten.

Wenn nun auch a parte ante die reale Bewegung, deren subjektiver Maßstab die Zeit allein ist, einen Anfang hatte, so ist
damit doch keineswegs gesagt, daß sie a parte post ein Ende haben
müsse. Die Lösung dieses Problems hängt von der Antwort auf
die Frage ab: sind die einfachen chemischen Kräfte unzerstördar?
Denn es ist klar, daß die reale Bewegung endlos sein muß, wenn
die einfachen chemischen Kräste unzerstördar sind.

Hieraus folgt also:

- 1) daß die reale Bewegung einen Anfang genommen hat;
  - 2) daß die reale Bewegung endlos ist. Letzteres Urtheil fällen wir mit dem Vorbehalt einer Revision in der Physit und Metaphysik.

## 32.

Diese Untersuchungen und die früheren unseres Erkenntnißver= mögens begründen nach meiner Ueberzeugung den echten transscen= bentalen oder kritischen Idealismus, der nicht mit Worten allein, sondern wirklich den Dingen an sich ihre empirische Realität läßt, d. h. ihnen Ausdehnung und Bewegung, unabhängig vom Subjekt, von Raum und Zeit, zugesteht. Sein Schwer-

punkt liegt in der materiellen Objektivirung der Kraft, und ift er in dieser Hinsicht transscendental, welches Wort die Abhängigkeit des Objekts vom Subjekt bezeichnet.

Kritischer Ibealismus dagegen ist er, weil er die perverse

Vernunft (perversa ratio) zügelt und ihr nicht gestattet:

a. die Causalität zur Herstellung unendlicher Reihen zu mißbrauchen;

- b. die Zeit von ihrer unentbehrlichen Grundlage, der realen Entwicklung, abzulösen und sie zu einer Linie leerer Momente zu machen, die aus der Unendlichkeit kommt und in die Unendlichkeit weitereilt;
- c. ben mathematischen Raum und die Substanz für mehr als bloge Gebankendinge zu halten, und

d. außerbem biesem realen Raum Unendlichkeit und bieser realen Substanz absolute Beharrlichkeit anzubichten.

Ferner gestattet der kritische Idealismus noch weniger der perversen Bernunft die willkürliche Uebertragung solcher Hirn-gespinnste auf die Dinge an sich und annullirt ihre dreisten Beshauptungen:

- a. das reine Sein der Dinge falle in die unendlichen Cau- falreihen;
- b. das Weltall sei unendlich und die chemischen Kräfte seien in's Unendliche theilbar oder sie seien ein Aggregat von Atomen;
- c. die Weltentwicklung habe feinen Anfang;
- d. alle Kräfte seien unzerstörbar.

Die zwei Urtheile, welche wir fällen mußten:

- 1) die einfachen demischen Kräfte sind unzerstörbar,
- 2) die Weltentwicklung hat kein Ende, erklärten wir für revisionsbedürftig.

Ms ein wichtiges positives Ergebniß haben wir dann noch ansuführen, daß uns der transscendentale Jdealismus zu einem transscendenten Gebiete brachte, das den Forscher, weil es nicht mehr existivt, nicht belästigen kann.

Hierburch befreit der kritische Idealismus jede redliche und treue Naturbeobachtung von Inkonsequenzen und Schwankungen und macht die Natur wieder zur einzigen Quelle aller Wahrheit, die Keiner, verlockt von Truggestalten und Luftspiegelungen, ungestraft verläßt: denn er muß in der Wüste verschmachten.

Ein Kerl, der speculirt, Ist wie ein Thier auf dürrer Heide, Von einem bösen Geist im Kreis herum geführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide.

(Goethe.)

33.

Das für unsere weiteren Untersuchungen wichtigste Resultat ber bisherigen ist: daß die Dinge an sich für das Subjekt substanzielle Objekte und, unabhängig vom Subjekt, sich bewegende Kräfte mit einer bestimmten Wirksamkeitssphäre sind. Wir erlangten es durch sorgfältige Analyse der nach außen gerichteten Erkenntnisvermögen, also ganz auf dem Boden der objektiven Welt; denn die auf dem Wege nach innen gewonnene Zeit hätten wir ebenso gut an unserem Leid oder in unserem Bewußtsein von anderen Dingen herstellen können.

Mehr aber als die Erkenntniß, daß das dem Objekt zu Grunde liegende Ding an sich eine Kraft von einem bestimmten Umfang und mit einer bestimmten Bewegungsfähigkeit ist, kann auf dem Wege nach außen nicht erlangt werden. Was die Kraft an und für sich sei, wie sie wirke, wie sie sich bewege — dieses Alles können wir nach außen nicht erkennen. Auch müßte die immanente Philosophie hier abschließen, wenn wir nur erkennendes Subjekt wären; denn was sie auf Grund dieser einseitigen Wahrheit über die Kunst, über die Handlungen der Menschen und die Bewegung der ganzen Menschheit aussagen würde, wäre von zweiselhaftem Werthe: es könnte so sein und könnte auch nicht so sein, kurz sie verlöre den sicheren Boden unter sich und allen Wruth, und müßte deshalb ihre Forschung abbrechen.

Aber der Weg nach außen ist nicht der einzige, der uns geöffnet ist. Wir können bis in das innerste Herz der Kraft eins dringen; denn jeder Mensch gehört zur Natur, ist selbst eine Kraft und zwar eine selbstbewußte Kraft. Das Wesen der Kraft muß im Selbstbewußtsein zu erfassen seine.

So wollen wir benn jetzt aus der zweiten Quelle ber Er=

fahrung, bem Gelbftbewußtsein, schöpfen.

Versenken wir uns in unser Inneres, so hören die Sinne und ber Verstand, das nach außen gerichtete Erkenntnisvermögen,

gänzlich zu functioniren auf; sie werden gleichsam ausgehängt und nur die oberen Erkenntnißvermögen bleiben in Thätigkeit. Wir haben im Innern keine Eindrücke, zu denen wir eine von ihnen verschiebene Ursache erst zu suchen hätten; wir können und kerner innerlich nicht räumlich gestalten und sind völlig immateriell, d. h. in und sindet das Causalitätsgesetz keine Anwendung und wir sind frei von Raum und Materie.

Obgleich wir nun völlig unräumlich sind, d. h. nicht zur Anschauung einer Gestalt unseres Innern gelangen können, so sind wir deswegen doch kein mathematischer Punkt. Wir fühlen unsere Wirksamkeitssphäre genau so weit, als sie reicht, nur fehlt uns das Mittel sie zu gestalten. Bis in die äußersten Spizen unseres Körpers reicht das Gemeingefühl der Kraft, und wir fühlen uns weder concentrirt in einen Punkt, noch zersließend in indefinitum, sondern in einer ganz bestimmten Sphäre. Diese Sphäre werde ich von jetzt an die reale Individualität nennen: sie ist der erste Grundspfeiler der rein immanenten Philosophie.

Prüfen wir uns weiter, so finden wir uns, wie schon oben dargelegt wurde, in unaufhörlicher Bewegung. Unsere Kraft ist wesentlich ruhe= und rastlos. Niemals, selbst nicht für die Dauer des kleinsten Theils eines Augenblicks, sind wir in absoluter Ruhe; denn Ruhe ist Tod, und die denkbar kleinste Unterbrechung des Lebens wäre Verlöschung der Lebensflamme. Wir sind also wesentlich ruhelos; jedoch fühlen wir uns nur in Bewegung im Selbstebewußtsein.

Der Zustand unseres innersten Wesens berührt gleichsam immer, als realer Punkt der Bewegung, das Bewußtsein, oder es schwimmt, wie ich früher sagte, die Gegenwart auf dem Punkte der Bewegung. Unseres inneren Lebens sind wir uns stets in der Gegenwart dewußt. Wäre dagegen die Gegenwart die Hauptsache und stände mithin der Punkt der Bewegung auf ihr, so müßte mein Wesen während jeder Intermittenz meines Selbstbewußtseins (in Ohnmachten, im Schlaf) total ruhen, d. h. der Tod würde es tressen und es könnte sein Leben nicht wieder entzünden. Die Annahme, daß wirklich der Punkt der Bewegung von der Bewegung von der Beit) abhängig sei, ist, wie die, daß der Raum den Dingen Uusdehnung verleihe, ebenso absurd, als sie nothwendig für den

Entwicklungsgang ber Philosophie war, woburch ich ausbrücken will, daß es einen höheren Grad von Absurdität gar nicht geben kann.

Indem sich nun die Bernunft des Uebergangs von Gegenwart zur Gegenwart bewußt wird, gewinnt sie, auf die früher erörterte Weise, die Zeit und zugleich die reale Succession, welche ich von jetzt an, in Beziehung auf die reale Individualität, die reale Bewegung nennen werde: sie ist der zweite Grundpfeiler der immanenten

Philosophie.

Es ift die größte Täuschung, in der man befangen sein kann, wenn man glaubt, auf dem Wege nach innen wären wir, wie auf dem Wege nach außen, erkennend und dem Erkennenden stünde ein Erkanntes gegenüber. Wir besinden uns mitten im Dinge an sich, von einem Objekt kann gar nicht mehr die Rede sein, und wir erfassen unmittelbar den Kern unseres Wesens, durch das Selbstbewußtsein, im Gefühl. Es ist ein unmittelbares Innewerden unseres Wesens durch den Geist, oder besser durch die Sensibilität.

Was ist nun die im Kern unseres Innern sich entschleiernde Kraft?

Es ift ber Wille gum Leben.

Wann immer wir auch den Weg nach innen betreten — mögen wir uns in scheinbarer Ruhe und Gleichgültigkeit antressen, mögen wir selig erbeben unter dem Kusse des Schönen, mögen wir rasen und toben in wildester Leidenschaft oder zersließen in Witleid, mögen wir "himmelhoch jauchzen" oder "zum Tode betrübt sein" — immer sind wir Wille zum Leben. Wir wollen da sein, immer da sein; weil wir das Dasein wollen, sind wir und weil wir das Dasein wollen, verbleiben wir im Dasein. Der Wille zum Leben ist der innerste Kern unseres Wesens; er ist immer thätig, wenn auch oft nicht an der Obersläche. Um sich hiervon zu überzeugen, bringe man das ermattetste Individuum in wirkliche Todesgesahr und der Wille zum Leben wird sich enthüllen, in allen Zügen mit entsetzlicher Deutlichkeit die Begierde nach Dasein tragend: sein Heißhunger nach Leben ist unersättlich.

Wenn aber der Mensch wirklich das Leben nicht mehr will, so vernichtet er sich auch sofort durch die That. Die Meisten

wünschen sich nur ben Tob, fie wollen ihn nicht.

Dieser Wille ist eine sich entwickelnde Individualität, was idenstisch ist mit der von außen gefundenen sich bewegenden Wirksamskeitssphäre. Aber er ist durch und durch frei von Materie.

Dieses unmittelbare Erfassen ber Kraft auf dem Wege nach innen als frei von Materie betrachte ich als Siegel, das die Natur unter meine Erfennntnistheorie drückt. Nicht der Raum, nicht die Zeit, unterscheiden das Ding an sich vom Objekt, sondern die Materie allein macht das Objekt zu einer bloßen Erscheinung, die mit dem erkennenden Subjekt steht und fällt.

Als das wichtigste Ergebniß der Analytik halten wir den vom Subjekt total unabhängigen individuellen, sich bewegenden Willen zum Leben fest in der Hand. Er ist der Schlüssel, der in das Herz der Physik, Aesthetik, Ethik, Politik und Metaphysik führt.

# Physik.

Magnetes Geheimniß, erkläre mir das! Rein größer Geheimniß als Liebe und Haß. Coethe.

Suchet in euch, so werbet ihr Mes finden und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu Mem sagt, was ihr in euch selbst gefunden habt.

Goethe.

ditung

e and one studies protection because the conference of the constitution of the constit

description of them, is more in the description, and reported and stated in the state of the sta

Ich nehme zum Grundstein der Physik nicht die unsichtbar zwischen Himmel und Erde schwebende Gattung, den metaphysischen Artbegriff ohne Mark und Saft; noch weniger die sogenannten physikalischen Kräfte wie Schwere, Electricität u. s. w., sondern den in der Analytik gewonnenen realen in dividuellen Willen zum Leben. Wir haben ihn im innersten Kern unseres Wesens erfaßt als das der (von außen erkennbaren) Kraft zu Grunde Liegende, und da Alles in der Natur ohne Unterlaß wirkt, Wirksamkeit aber Kraft ist, so sind wir zu schließen berechtigt, daß jedes Ding an sich in dividueller Wille zum Leben ist.

2.

"Wille zum Leben" ist eine Tautologie und eine Erklärung; benn bas Leben ist vom Willen nicht zu trennen, selbst nicht im abstraktesten Denken. Wo Wille ist, da ist Leben und wo Leben Wille.

Andererseits erklärt das Leben den Willen, wenn Erklärung die Zurückführung eines Unbekannteren auf ein Bekannteres ist; denn wir nehmen das Leben als ein continuirliches Fließen wahr, auf dessen Pulse wir in jedem Augenblick den Finger legen können, während der Wille nur in den willkürlichen Handlungen beutlich für uns hervortritt.

Ferner sind Leben und Bewegung Wechselbegriffe; denn wo Leben ist, da ist Bewegung und umgekehrt, und ein Leben, das nicht Bewegung wäre, würde mit menschlichem Denken nicht zu bes
greifen sein.

Auch ist Bewegung die Erklärung des Lebens; denn Bewegung ist das erkannte oder gefühlte Merkmal des Lebens.

Dem Willen zum Leben ist also die Bewegung wesentlich; sie ist sein einziges echtes Prädicat, und an sie müssen wir Maintanber, Milosophie.

uns halten, um ben ersten Schritt in ber Physik machen zu können.

Gin klarer Blick in die Natur zeigt uns die verschiebenartigsten individuellen Willen. Die Verschiedenartigkeit muß im Wesen dersselben begründet sein; denn das Objekt kann nur zeigen, was im Ding an sich liegt. Der Unterschied offenbart sich uns nun am deutlichsten in der Bewegung. Untersuchen wir dieselbe jetzt näher, so müssen wir die erste allgemeine Eintheilung der Natur gewinnen.

Hat der individuelle Wille eine einheitliche ungetheilte Bewegung, weil er selbst ganz und ungetheilt ist, so ist er als Objekt ein unorganisches Individuum. Selbstverständlich ist hier nur vom Trieb, von der inneren Bewegung, innerhalb

einer bestimmten Individualität, die Rebe.

Hat ber Wille bagegen eine resultirende Bewegung, welche baraus entsteht, baß er sich gespalten hat, so ist er als Objekt ein Organismus. Der ausgeschiedene Theil heißt Organ.

Die Organismen unterscheiben sich bann auf folgende Beise

von einander:

Ist die Bewegung der Organe nur Frritabilität, die lediglich auf äußere Reize reagirt, so ist der Organismus eine

Pflange. Die resultirende Bewegung ift Bachsthum.

Ist ferner der individuelle Wille derartig theilweise in sich außeinandergetreten, daß ein Theil seiner Bewegung sich gespalten hat in ein Bewegtes und ein Bewegendes, in ein Gelenktes und einen Lenker, oder mit anderen Worten in Irritadilität und Sensibilität, welche zusammengenommen wieder den ganzen Theil der Bewegung bilden, so ist er als Objekt ein Thier. Die Sensibilität (mithin auch der Geist) ist also nichts weiter, als ein Theil der dem Willen wesentlichen Bewegung und als solche so gut eine Manissestation des Willens, wie die Irritadilität oder die restliche ganze Bewegung. Es giebt nur ein Princip in der Welt: individuellen Willen Willen zum Leben, und er hat kein anderes neben sich.

Gin je größerer Theil ber ganzen Bewegung sich gespalten hat, b. h. je größer die Intelligenz ist, besto höher ist die Stuse, auf welcher das Thier steht, und eine desto größere Bedeutung hat der Lenker für das Individuum; und je ungünstiger das Vershältniß der Sensibilität zur restlichen ungespaltenen Bewegung ist,

besto größer ist die restliche ganze Bewegung, welche hier auftritt als Instinkt, von dem der Kunsttrieb eine Abzweigung ist.

Ist schließlich burch eine weitere Spaltung der restlichen ganzen Bewegung das Denken in Begriffen im individuellen Willen entstanden, so ist er ein Mensch.

Die resultirende Bewegung zeigt sich beim Thier, wie beim Menschen, als Wachsthum und willkürliche Bewegung.

Den Lenker einerseits, und das Gelenkte sowie die ungespaltene Bewegung andererseits, stelle ich unter dem Bilde eines sehenden Reiters und eines blinden Pferdes dar, welche mit einander verwachsen sind. Das Pferd ist Nichts ohne den Reiter, der Reiter Nichts ohne das Pferd. Es ist jedoch wohl zu bemerken, daß der Reiter auch nicht den geringsten direkten Einfluß auf den Willen hat und etwa das Pferd nach Gutdünken lenken kann. Der Reiter schlägt nur die Richtungen vor; das Pferd allein bestimmt die Richtung seiner Bewegung. Dagegen ist der indirekte Einsluß des Geistes auf den Willen von größter Bedeutung.

3.

Der Geist steht zum Willen bes Thieres in einer zweifachen, zu bem bes Menschen in einer breifachen Beziehung. Die gemeinschaft- lichen Beziehungen sind die folgenden. Zuerst lenkt der Geist, b. h. er giebt verschiedene Richtungen an und schlägt die vom Willen erwählte ein. Dann kettet er an den Willen das Gefühl, welches er steigern kann bis zum größten Schmerz und zur größten Wollust.

Die britte Beziehung, beim Menschen allein, ist bie, daß der Lenker durch das Selbstbewußtsein dem Willen die Fähigkeit giebt, in sein innerstes Wesen zu blicken.

Die beiben letzten Beziehungen können seinem Einflusse, obgleich er ein indirekter ist, eine große Gewalt geben und sein ursprüngliches Berhältniß zum Willen völlig umgestalten. Aus dem Sclaven, der nur zu gehorchen hat, wird erst ein Warner, dann ein Berather, schließlich ein Freund, in dessen Hände der Wille vertrauensvoll seine Geschieße legt.

4.

Zum Wesen des Willens gehört demnach nur die Bewegung und nicht Vorstellung, Gefühl und Selbstbewußtsein, welche Er-

scheinungen einer besonderen gespaltenen Bewegung sind. — Das Bewußtsein zeigt sich beim Menschen

1) als Gefühl,

2) als Selbstbewußtsein.

Die Vorstellung an sich ist ein unbewußtes Werk des Geistes und wird ihm erst bewußt durch die Beziehung auf das Gefühl oder auf das Selbstbewußtsein.

Der Wille zum Leben ift also zu befiniren: als ein ursprünglich blinder, heftiger Drang ober Trieb, ber burch Spaltung seiner

Bewegung erkennend, fühlend und felbstbewußt wird.

Insofern der individuelle Wille zum Leben unter dem Gessetz einer der angeführten Bewegungsarten steht, offenbart er sein Wesen im Allgemeinen, welches ich, als solches, seine Idee im Alls gemeinen nenne. Somit haben wir

1) die chemische Idee,

2) die Idee der Pflanze,

3) die Idee des Thieres,

4) die Idee des Menschen.

Insofern aber vom besonderen Wesen eines individuellen Willens zum Leben die Rede ist, von seinem eigenthümlichen Charakter, der Summe seiner Eigenschaften, nenne ich ihn Idee schlechthin, und haben wir mithin genau ebenso viele Ideen, als es Individuen in der Welt giebt. Die immanente Philosophie legt den Schwerpunkt der Idee dahin, wo ihn die Natur hinlegt: nämlich in das reale Individuum, nicht in die Gattung, welche nichts Anderes, als ein Begriff, wie Stuhl und Fenster, ist, oder in eine unfaßbare erträumte transscendente Einheit in, über oder hinter der Welt und coexistirend mit dieser.

5.

Wir haben jetzt den Ideen im Allgemeinen und den besonderen Ideen näher zu treten, und zwar in umgekehrter obiger Reihenfolge, weil wir die Idee des Menschen am unmittelbarsten erfassen. Es hieße "die Gestalt eines Dinges aus seinem Schatten erklären", wollten wir uns die organischen Ideen durch die chemischen verständlich machen.

Die obige Scheibung der Ideen nach der Art ihrer Bewegung haben wir mit Hülfe der im Selbstbewußtsein gefundenen Thatsache der rastlosen Bewegung bewerkstelligt. Wenn nun auch die innere Erfahrung, mit Absicht auf die unmittelbare Erfassung des Wesens der Dinge an sich, vor der äußeren den Vorzug verdient, so tritt sie dagegen vor letzterer, mit Absicht auf die Erkenntniß der Faktoren der Bewegung, zurück. In mir sinde ich stets nur den individuellen Willen zum Leben in einer bestimmten Bewegung, einem bestimmten Zustande, dessen ich mir bewußt din. Ich empfange nur die resultirende vieler Thätigkeiten; denn ich verhalte mich im Innern nicht erkennend. Weder erkenne ich meine Knochen, meine Muskeln, meine Nerven, meine Gefäße und Eingeweide, noch kommen mir ihre einzelnen Funktionen zum Bewußtsein: immer fühle ich nur einen Zustand meines Willens.

Zur vollkommenen Erkenntniß ber Natur ist bemnach die Heranziehung der Vorstellung nöthig, und wir müssen aus beiden Quellen der Erfahrung schöpsen; doch dürsen wir dabei nicht vergessen, daß wir auf dem Wege nach außen nie in das Wesen der Dinge gelangen, und daß deshalb, müßten wir wählen zwischen beiden Quellen der Ersahrung, die innere entschieden den Vorzug verdiente. Ich will dies an einem Vilde beutlich machen.

Man kann eine Locomotive auf brei Arten betrachten. Die erste Art ist eine genaue Untersuchung aller Theise und ihres Zussammenhangs. Wan besichtigt den Feuerraum, den Kessel, die Bentile, die Röhren, die Gylinder, die Kolben, die Stangen, die Kurbeln, die Räder u. s. w. Die andere Art ist eine viel einfachere. Wan fragt nur: was ist die Gesammtleistung aller dieser sonderbaren Theise? und ist gänzlich besriedigt von der Antwort: die einfache Bewegung des compsicirten, pustenden Ungethüms vorwärts oder rückwärts auf geraden Schienen. Wer sich bloß mit dem erkannten Zusammenhang der Theise zufrieden giebt und die Bewegung des Ganzen, im Erstaunen über den wunderbaren Mechanismus, übersieht, steht Demjenigen nach, welcher die Bewegung allein in's Auge sast. Aber Beide übertrifft Derjenige, welcher zuerst die Bewegung und dann die Zusammensetzung der Waschine sich klar macht.

So wollen wir jetzt auch, von einem sehr allgemeinen Gesichts= punkte aus, durch die Vorstellung ergänzen, was wir an der Hand der inneren Erfahrung gefunden haben.

Der menschliche Leib ist Objekt, d. h. er ist die durch die Erkenntnißsormen gegangene Idee Mensch. Unabhängig vom Subjekt ist der Mensch reine Idee, individueller Wille. Was wir also, nur die Bewegung im Auge haltend, Lenker nannten, ist auf dem Wege nach außen Funktion der Nervensmasse (also des Gehirns, Rückenmarks, der Nerven und der Knotensveren) und das Gelenkte (Frritabilität) ist Funktion der Muskeln. Sämmtliche Organe sind vom Blut gebildet, aus ihm ausgeschieden worden. Im Blute liegt mithin nicht der ganze Wille, und seine Bewegung ist nur eine restliche ganze Bewegung.

Je des Organ ist hiernach Objektivation einer bestimmten Bestrebung des Willens, die er als Blut nicht ausüben, sondern nur aktuiren kann. So ist das Gehirn die Objektivation der Bestrebung des Willens, die Außenwelt zu erkennen, zu fühlen und zu denken; so sind die Verdauungs- und Zeugungsorgane die Objektivation seines Strebens, sich im Dasein zu erhalten u. s. w.

Wenn aber auch das Blut, an sich betrachtet, nicht die Objektivation des ganzen Willens ist, so ist es doch im Organismus die Hauptsache, der Herr, der Fürst: es ist echter Wille zum Leben, wenn auch geschwächt und beschränkt.

Dagegen ist der ganze Organismus Objektivation des ganzen Willens: er ist die Auswickelung des ganzen Willens. Bon diesem Gesichtspunkte aus ist der ganze Organismus die zur Borstellung gewordene, objektivirte, Kraftsphäre des Willens, und jede Aktion des Organismus, sie sei nun Berdanung, Athmung, Sprechen, Greisen, Gehen, ist eine ganze Bewegung. So ist das Ergreisen eines Gegenstandes zunächst Zusammenschluß von Nerv und Muskel zu einer ganzen Theilbewegung, die That aber an sich Zusammenschluß dieser Theilbewegung mit der restlichen ganzen Bewegung des Blutes zu einer ganzen Bewegung des Willens. Die einheitliche Bewegung der chemischen Kraft ist eine einsache Aktion, die Bewegung eines Organismus eine zusammengesetzte, resultirende Aktion. Im Grunde sind beide identisch, wie es ja gleich ist, ob zehn Menschen vereint, oder ein Starker allein, eine Last heben.

Wie wir die Bewegung des menschlichen Willens nur scheiden konnten in Sensibilität und Freitabilität einerseits, und restliche ganze Bewegung andererseits, so stellen sich auch die Faktoren der Bewegung im Organismus nur dar als Nerven und Muskeln einerseits und Blut anderseits. Alles Andere ist Nebensache. Und von diesen drei Faktoren ist das Blut die Hauptsache und das Ursprüngliche, das Nerv und Muskel aus sich ausgeschieden hat. Es ist der anges

schaute ungespaltene Wille zum Leben, die Objektivation unseres innersten Wesens, des Dämons, der im Menschen dieselbe Rolle, wie der Instinkt im Thiere spielt.

6.

Es ift indessen wohl zu bemerken, bag, obgleich bie Nervenmasse, wie jeder andere Theil des Leibes, Objektivation des Willens ift, sie bennoch eine gang exceptionelle Stellung im Organismus ein= Schon oben haben wir gesehen, baß sie in sehr wichtigen Beziehungen zum Dämon steht und, wenn auch in totaler Abhängig= feit von ihm, wie fremd ihm gegenübertritt. Jedenfalls stehen die Musteln dem Blute bedeutend näher, d. h. fie enthalten den größeren Theil der gespaltenen Bewegung, wie sich schon aus der Farbe und chemischen Zusammensetzung ergiebt. Hierzu tritt, daß ohne Nervenreiz kein Organ functioniren kann, mahrend bas Gehirn nur mit Hülfe bes Blutes arbeitet. Aus biesen Gründen empfiehlt sich schon jett — wir werden später viel wichtigere Gründe finden — wenig= stens diesen Theil der Nervenmasse (den objektivirten Geist) hervor= zuheben und die Idee des Menschen in eine untrennbare Verbindung von Willen und Geift zu feten; babei aber ftets im Auge behaltend, daß Alles, was zum Leibe gehört, nichts Anderes ift, als Objektivation bes Willens, bes einzigen Princips in ber Welt, mas ich nicht genug einschärfen fann.

7.

Die Jbee bes Menschen ist also eine untrennbare Einheit von Willen und Geist, oder eine untrennbare Verbindung eines bestimmten Willens mit einem bestimmten Geist.

Den Geist habe ich bereits in der Analytik zerlegt: er umfaßt die zu einer untrennbaren Einheit vereinigten Erkenntnisvermögen.

Er ist in jedem Menschen ein bestimmter, weil seine Theile mangelhaft, wenig oder hoch entwickelt sein können. Gehen wir die Vermögen durch, so können zunächst einzelne Sinne erloschen oder geschwächt sein. Der Verstand übt immer seine Funktion — Übergang von der Wirkung zur Ursache — aus und zwar bei allen Menschen mit derselben Schnelligkeit, welche so unvergleichbar groß ist, daß ein Wehr oder Minder sich der Wahrnehmung völlig entziehen muß. Auch obsektiviren seine Formen, Raum und Materie, bei allen Menschung

schen gleichmäßig; denn etwaige Unvollkommenheiten, wie Verschwommenheit der Umrisse und falsche Farbenbestimmung, sind auf die mangelhafte Beschaffenheit der betreffenden Sinnesorgane (Kurzsfichtigkeit, beschränkte Fähigkeit der Retina zur qualitativen Theilung

ihrer Thätigkeit) zurückzuführen.

In dem höheren Erkenntnisvermögen muß demnach Dasjenige gesucht werden, was den Dummkopf vom Genie unterscheidet. In der Vernunft allein kann es nicht liegen, denn ihre Funktion, die Synthesis, kann, wie die Funktion des Verstandes, bei keinem Menschen verkümmert sein, sondern ist in der Vernunft vereinigt mit ihren Hülfsvermögen: Gedächtniß, Urtheilskraft und Einbildungskraft. Denn was hilft mir die Synthesis, d. h. das Vermögen in indefinitum zu verdinden, wenn ich, beim dritten Gedanken angekommen, den ersten schon vergessen habe, oder wenn ich mir eine Gestalt einprägen will und, am Halse angelangt, den Kopf vermisse, oder wenn ich nicht mit Schnelligkeit Aehnliches zu Aehnlichem, Gleiches zu Gleichem zu stellen vermag? Darum sind die hochentwickelten Hülfsvermögen der Vernunft unerläßliche Bedingungen für ein Genie, es zeige sich als Denker oder als Künstler.

Es giebt einerseits Menschen, welche nicht drei Worte zusammenhängend sprechen können, weil sie nicht zusammenhängend denken können, und andererseits solche, welche ein großes Werk einmal lesen und seinen Gedankengang nie mehr vergessen. Es giebt Menschen, welche stundenlang einen Gegenstand betrachten und doch seine Form sich nicht klar einprägen können, dagegen andere, welche einmal, langsam und klar, das Auge über eine weite Gegend gleiten lassen und sie von da ab für alle Zeit deutlich in sich tragen. Die Ginen haben ein schwaches, die Anderen ein starkes Gedächtniß, jene eine schwache, diese eine begnadete Phantasie. Doch ist zu beachten, daß sich der Geist nicht immer rein offendaren kann, weil seine Thätigkeit vom Willen abhängt, und es wäre verkehrt, aus der stockenden Rede eines ängstlichen, zaghaften Wenschen auf seine Geistlosigkeit zu schließen.

Es ist ferner zu bemerken, daß die Genialität zwar eine Gehirnerscheinung ist, aber auf einem quantitativ und qualitativ guten Gehirne nicht allein beruht. Wie ein großer Hausen Kohlen Metall nicht schmelzen kann, wenn nur die Bedingungen für eine langsame Berbrennung gegeben sind, ein tüchtiger Blasebalg dagegen rasch zum Ziele führt, so kann das Gehirn nur hohe Genialität zeigen, wenn ein energischer Blutlauf es actuirt, der seinerseits von einem tüchtigen Verdauungssystem und einer kräftigen Lunge wesentlich abhängt.

8.

Wenden wir uns zum Willen bes Menschen, so haben wir zunächst seine Individualität als Ganzes zu bestimmen. Sie ist geschlossenes Fürsichsein oder Egoismus (Selbstsucht, Ichheit). Wo das Ich aufhört, beginnt das Nicht-Ich, und es gelten die Sätze:

Omnis natura vult esse conservatrix sui. — Pereat mundus, dum ego salvus sim. —

Der menschliche Wille will, wie Alles in der Welt, im Grunde zunächst das Dasein schlechthin. Aber dann will er es auch in einer bestimmten Weise, d. h. er hat einen Charakter. Die allgemeinste Form des Charakters, welcher gleichsam die innere Seite des Egoismus (der Haut des Willens) ist, ist das Temperament. Man unterscheidet bekanntlich vier Temperamente:

- 1) das melancholische,
- 2) das sanguinische,
- 3) das cholerische,
- 4) das phlegmatische,

welche feste Punkte sind, zwischen benen viele Varietäten liegen.

Innerhalb bes Temperaments befinden fich nun die Willen 3= qualitäten. Die hauptfächlichsten sind:

Neib — Wohlwollen Habgier — Freigebigkeit Graufamkeit — Barmherzigkeit Geiz — Verschwendungssucht Falscheit — Treue Hoffahrt — Demuth

Troh — Verzagtheit Herrschsucht — Wilbe

Unbescheibenheit — Bescheibenheit Gemeinheit — Ebelmuth Starrheit — Geschmeibigkeit Feigheit — Kühnheit Ungerechtigkeit — Gerechtigkeit Verstocktheit — Offenheit Heimtücke — Biederkeit

Frechheit — Schamhaftigkeit Wollüftigkeit — Mäßigkeit Niederträchtigkeit — Ghrbegierde Gitelkeit — Heiligkeit

und liegen zwischen jedem bieser Paare Abstufungen.

Die Willensqualitäten sind als Gestaltungen des Willens zum Leben überhaupt anzusehen. Sie sind sämmtlich dem Egoismus entsprossen, und da jeder Mensch Wille zum Leben ist, den der Egoismus gleichsam umschließt, so liegt auch in jedem Menschen der Keim zu jeder Willensqualität. Die Willensqualitäten sind Einrihungen zu vergleichen, welche sich zu Kanälen erweitern können, in die der Wille beim geringsten Anlaß sließt. Doch muß dereits hier bemerkt werden, daß der menschliche Wille schon als Charakter in's Leben tritt. Bleiben wir bei unserem Bilde, so zeigt bereits der Sängling, neben bloßen Einrihungen, große Vertiefungen; die ersteren können aber verbreitert und vertiest, die letzteren verengert und verslacht werden.

9.

Von den Willensqualitäten sind die Zustände des Willens streng zu unterscheiden. In ihnen, wie ich schon öfter sagte, erfassen wir unser innerstes Wesen allein. Wir erfassen es unmittelbar und erkennen es nicht. Erst indem wir unsere Zustände, die nichts Anderes sind, als gefühlte Bewegungen, in die Reslexion bringen, werden wir erkennend und die Zustände zugleich für uns objektiv. So sinden wir erst im abstrakten Denken, daß das unseren Zuständen zu Grunde Liegende Wille zum Leben sei, und schließen dann, indem wir auf diesende Wille zum Leben sei, und schließen dann, indem wir auf diesenden Motive die größte Ausmerksamkeit lenken, welche unseren Willen jederzeit in eine bestimmte Bewegung versehen, aus den stets wiederkehrenden Zuständen auf die Beschaffenbeit unseres Charakters, dessen Züge ich Willensqualitäten benannt habe. So können wir ferner nur aus der abstrakten Classissiciung und Zusammenstellung vieler Zustände unser Temperament bestimmen.

Wir haben jetzt die Hauptzustände unseres Willens, wie wir sie auf dem Wege nach innen fühlen, reflectirend zu erkennen und werden dabei, wo es nöthig ist, die Vorstellung zu Hülfe nehmen.

Der Grundzustand, von dem wir ausgehen müssen, ist das normale Lebensgefühl. Wir fühlen uns gleichsam gar nicht, der Wille ist vollkommen zufrieden: seinen klaren Spiegel stört Nichts, weder Lust noch Unlust. Blicken wir auf den Leib, so ist er vollkommen gesund: alle Organe functioniren ohne Störung, wir empfinden nirgends weder eine Erschlassung noch eine Steigerung unseres Lebensgefühls, weder Schmerz noch Wollust.

Man könnte biesen Zustand auch, im Spiegel des Subjekts, den normal = warmen und mild = leuchtenden nennen; denn den Eindruck des Körpers auf unseren Fühlsinn objektivirt die Waterie (Substanz) als Wärme, und den Eindruck der Augen, in denen sich so deredt die innere Bewegung offenbart, objektivirt die Materie als helles, mildes Licht. Daß Licht und Wärme an sich Nichts, sondern nur Bewegung sersche inungen sind, ist jetzt eine unbestrittene, wissenschaftliche Wahrheit. Bei Betrachtung der chemischen Ideen werden wir dem Lichte und der Wärme näher treten und wird sich alsdann auch ergeben, daß sie nicht Erscheinungen der Bewegung eines geheinmisvollen Aethers, sondern der Jedem bekannten Ideen sind; denn es giebt in der Welt nur individuelle Willen, und es ist kein Platz in ihr für Wesen, welche sinnlich nicht wahrnehmbar sind, und deren logische Definition allen Naturgesetzen Hohn spricht.

Alle anderen Zustände des Willens beruhen auf diesem normalen (den man auch Gleichmuth nennen dürfte) und sind nur Modificationen besselben.

Die hauptsächlichsten Modificationen sind: Freude und Trauer, Wuth und Furcht, Hoffnung und Verzweiflung, Liebe und Haß (Affecte). Die letzteren sind die stärksten; es sind Modificationen des höchsten Grades. Sie sind alle auf die Umwandlung des normalen Zustandes zurückzuführen, welche der Wille, unter der Anregung eines entsprechenden Motivs, hervorruft. Nichts Geheimnisvolles, Uebersinnliches, Fremdes dringt in seine Individualität ein, behauptet sich und herrscht in ihr: nicht der gewaltige Geist einer erträumten Gattung, kein Gott, kein Teufel; denn die Individualität ist souverän in ihrem Hause. Wie die chemische Kraft undurchdringlich ist, so ist der Mensch eine geschlossene Kraftsphäre, die von außen wohl gezwungen werden kann, sich bald in dieser, bald in jener Weise zu zeigen, bald in diesen, bald in jenen Zustand überzugehen; aber das Wotiv bewirft immer nur Anregung

und der Wille reagirt lediglich seiner Natur, seinem Charakter gemäß, aus eigener Kraft.

#### 10.

Wenn ich jetzt dazu übergehe, die angegebenen Zustände des Willens zu kennzeichnen, so ist klar, daß ich nur die Resultate einer Selbstbeobachtung darstellen kann, welche keinerlei Anspruch auf Unsehlbarkeit macht; denn diese Art von Selbstbeobachtung ist außersordentlich schwer. Es wird verlangt, daß man z. B. im höchsten Affekt, der den Geist ganz überschwemmt, sich so viel Klarheit und Besonnenheit bewahre, um seine Bewegung zu erkennen: eine fast unerfüllbare Forderung.

Im normalen Zustande bewegt sich der Wille gleichsam wie ein ruhig sließender Strom. Denken wir uns den Willen unter dem Bilde einer Kugel, so wäre die Bewegung eine gleichmäßige, ringförmige um das Centrum herum: eine in sich beruhigt kreisende.

Alle anderen erwähnten Bewegungen dagegen strömen entweder vom Centrum nach der Peripherie, oder umgekehrt. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie der Weg zurückgelegt wird.

Die Freude ist ein sprunghaftes, stoßweises Hervorquellen aus dem Mittelpunkte, bald kräftig, bald schwach, in bald breiten, bald kurzen Wellen. Wan sagt: das Herz hüpft, das Herz springt vor Freude, und oft tritt die Bewegung auch im Aeußern hervor: wir hüpfen, tanzen, lachen. Dem Freudigen ist seine Individualität zu eng; er ruft:

"Seid umichlungen Millionen!"

Der Muth ift ein ruhiges, gelassenes Ausströmen in kurzen, regelmäßigen Wellen. Der Muthige tritt fest und sicher auf.

Die Hoffnung dagegen legt den Weg immer in einer Welle zurück. Sie ist eine selige, leichte Bewegung vom Mittelpunkte aus. Man sagt: auf den Schwingen der Hoffnung, hoffnungsselig, und oft breitet der Hoffnungsvolle die Arme aus, als ob er schon am Ziele wäre und die Hand darauf legen könnte.

Die Liebe vergleiche ich einer heftigen Aufwallung vom Centrum nach der Peripherie; sie ist das kräftigste Ausströmen: die Wellen überstürzen sich und bilden Strubel. Der Wille möchte seine Sphäre durchbrechen, er möchte zur ganzen Welt werden.

Der Saß hingegen ift bas intenfivfte Zurückströmen bes

Willens von der Peripherie zum Gentrum, als ob ihm jede Ausbehnung zuwider wäre und er das theure Ich nicht concentirt, zusammengedrückt und zusammengepreßt genug haben könnte. Wie ein Heer auf der Flucht, so knäuelt sich das Gefühl zusammen.

Die Berzweiflung legt wie mit einem Sprung ben Weg zum Centrum zurück. Der Mensch, verlassen von Allen, überzeugt, baß es keine Rettung mehr für ihn giebt, flüchtet sich in seinen innersten Kern, zum Letzten, was er umklammern kann, und auch bieses Letzte zerbricht. Man sagt: er hat sich selbst aufgegeben.

Die Furcht ist eine zitternde Bewegung nach innen. Das Individuum möchte sich so klein als möglich machen, es möchte verschwinden. Man sagt: die Angst treibt in ein Mäuseloch.

In der Trauer bewegt sich der Wille in großen, regelmä-Bigen Wellen nach dem Wittelpunkte. Wan sucht sich auf, man sucht im Innersten den Trost, den man nirgends sinden kann. Wan sagt: die Trauer sammelt das Gemüth, durch die Trauer wird das Herz gebessert.

Für Zustand setzt man häufig Stimmung und sagt: er ist seier= lich, hoffnungsvoll, muthig, traurig gestimmt; auch sagt man miß= gestimmt, um zu bezeichnen, daß die kreisende Bewegung nicht mehr regelmäßig verläuft.

## 11.

Wir wollen jetzt einen kurzen Blick auf die Willensqualitäten werfen, welche vorzugsweise, auf den Anreiz von Motiven, die Zustände Haß und Liebe hervorrusen.

Ganz allgemein kann man sagen, daß der Mensch in der Liebe seine Individualität zu erweitern, im Hasse dagegen wesentlich zu beschränken bestrebt ist. Da aber weder das eine noch das andere zu bewerkstelligen ist, so kann das Individuum nur darnach trachten, seine äußere Wirksamkeitssphäre zu vergrößern oder einzuschränken.

Der Mensch erweitert zunächst seine Individualität dämonisch durch den Geschlechtstrieb (Wollüstigkeit) und tritt hier die Liebe als Geschlechtstiebe auf. Sie ist der erregteste Zustand des Willens und in ihm erreicht sein Lebensgefühl den höchsten Grad. Das Individuum, welches in der Geschlechtsliebe befangen ist, ersträgt die größten Schmerzen mit Standhaftigkeit, leistet Ungewöhnliches, räumt geduldig Hindernisse aus dem Wege und scheut sogar, unter Umständen, den gewissen Tod nicht, weil es rein dämonisch

(unbewußt), nur in Berbindung mit einem bestimmten anderen Willen weiterleben will.

Durch die Geschlechtsliebe erweitert ber Mensch seine Indivi=

dualität zur Familie.

Er erweitert ferner seine äußere Sphäre und versetzt sich in den Zustand der Liebe durch die Willensqualität Herrschsucht oder Ehrgeiz. Er unterwirft sich andere Individuen und macht ihnen seinen Willen zum Gesetz. Die Liebe tritt hier auf als Lustgesfühl der Macht. Der Mensch, der im Mittelpunkt der größten Sphäre steht, spricht stolz: ein Wink von mir und Hunderttausende stürzen sich in den Tod, oder: was ich will, ist für Willionen Gesetz.

Dann zeigt sich die Liebe als Liebe zum Gelbe, auf Grund

bes Geizes.

Die Liebe zeigt sich ferner als Lustgefühl geistiger Ueber= legenheit, an der Hand der Willensqualität Ruhmbegierde. Die Sphäre wird erweitert durch die Kinder des Geistes, die hinstürmen durch alle Länder und andere Geister dem Geiste des Vaters unter= werfen.

Auch ist hier die Freundschaft zu erwähnen, die auf der Willensqualität Treue beruht. Sie bewirkt, wenn das Verhältniß echt ist, eine beschränkte Erweiterung der Sphäre.

Schließlich tritt bie Liebe noch auf als Liebe gur Menich=

heit, welche ich in der Ethik abhandeln werde.

Das Individuum verengt dagegen seine äußere Sphäre und versetzt sich in den Zustand des Hasses durch den Neid. Es fühlt sich abgestoßen vom scheinbaren Glück anderer Individuen und zurückgeworfen auf sich selbst.

Die Sphäre verengert sich bann burch Haß gegen einzelne Theile ber Welt: gegen Menschen überhaupt, gegen gewisse Stänbe, gegen Weiber und Kinder; gegen Pfaffen u. s. w. auf Grund ber

betreffenden Willensqualitäten.

Der Haß tritt dann noch in einer eigenthümlichen Form auf, nämlich als Haß bes Menschen gegen sich selbst, und werbe ich biesen in der Ethik näher berühren.

#### 12.

Zwischen den oben angeführten Hauptzuständen giebt es viele Abstusungen; außerdem giebt es viele anderen Zustände, die ich jedoch übergehe, da ich mich beim Besonderen nicht zu lange aufhalten barf. Wir werden übrigens in der Aesthetik und Ethik noch mehrere wichtige Zustände kennen lernen.

Dagegen muffen wir noch eine zweite Art von Bewegungen bes Willens betrachten, welche ich Doppelbewegungen, zum Unterschied von den seither untersuchten einfachen Bewegungen, nennen will.

Im Haß zieht sich das Individuum auf seinen innersten Kern zurück. Es concentrirt sich, es möchte ausdehnungslos sein. Ist nun der Haß sehr groß, so springt er oft in die entgegengesetzte Bewegung um, d. h. der Wille strömt plötlich nach der Peripherie, aber nicht um liebevoll zu umschlingen, sondern um zu vernichten. Diese Bewegung ist der Zorn, die Wuth, der furor brevis. In ihr vernichtet das Individuum den Gegner entweder mit Worten: es überschüttet ihn mit einer Fluth von Schmähungen, Beleidigungen, Flüchen; oder es geht zu Gewaltthätigkeiten über, die mit Todtschlag und Word endigen können.

In der Aesthetif und Ethif werden wir mehrere andere Doppelsbewegungen kennen lernen.

## 13.

Es erübrigt mir noch ein Wort über ben Rausch und ben Schlaf.

Der Rausch ist ein erhöhtes Blutleben, das dem Individuum um so bewußter wird, je mehr die Sinne und mit ihnen der Berstand erschlaffen. Der Rausch ist vollkommen in der Betäubung durch narkotische Mittel (Stickstofforydul, Chlorosorm 2c.). Die Sinne sind ganz unthätig und der Berstand ist ausgehängt; dagegen ist das Selbstbewußtsein ein sehr reiner Spiegel. Der Betäubte wird sich des Blutumlaufs außerordentlich klar bewußt; er empfindet deutlich, wie das Blut rast und tobt und gegen seine Gefäße drückt, als wolle es sie zersprengen. Er ressectivt darüber und deukt überhaupt, aber mit wunderbarer Schnelligkeit.

Der Schlaf ist zunächst nothwendig für den Organismus. Die Kraft, die im Verkehr mit der Außenwelt sich so sehr verzehrt, muß erneuert und Unordnung in den Organen getilgt werden. Deshalb schließen sich die Sinne ab und der Wille, ganz auf seine Sphäre beschränkt und rastlos wie immer, bestellt sein Haus und

bereitet sich zu neuen Actionen vor. Es herrscht jetzt Waffenstill=

ftand im Rampf um's Dafein.

Dann ist ber Schlaf für ben Damon selbst nothwendig. Er muß von Zeit zu Zeit zustandslos werden, um nicht zu verzweifeln; und zustandslos kann er nur im tiefen Schlafe werden.

Nicht wahr, der Schlaf ist Gott selbst, der die müden Menschen umarmt? Hebbel.

11nb:

Es war, als hört' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuld'gen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschützten, Den Schlaf, der den verworr'nen Knäul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begräbt und wieder weckt zum neuen Morgen, Das frische Bad der wundenvollen Brust, Das linde Del für jede Herzensqual:

Shakespeare.

## 14.

Alle Zustände des Willens vereinigt die immanente Philosfophie in den Begriffen Lust und Unlust. Lust und Unlust sind unmittelbare Zustände des Dämons, es sind ganze, ungetheilte Bewegungen des echten Willens zum Leben oder, objektiv ausgesdrückt, Zustände des Blutes, des Herzens.

Schmerz und Wollust dagegen sind mittelbare Zustände des Willens; denn sie beruhen auf lebhaften Empfindungen der Organe, welche Ausscheidungen aus dem Blute sind und eine ge=

wisse Selbstständigkeit bem Blute gegenüber behaupten.

Dieser Unterschied ist wichtig und muß festgehalten werden. Ich knüpfe hieran einige Beobachtungen auf objektivem Gebiete.

Die Zustände der Lust sind Expansion, die der Unsust Conscentration des Willens. Schon oben deutete ich an, daß das Indivisuum in den ersteren Zuständen aus sich heraus und der ganzen Welt zeigen möchte, wie selig es ist. So drückt es denn mit dem ganzen Leibe seinen Zustand aus in Geberden, Bewegungen (Umsarmen, Hüpfen, Springen, Tanzen) und namentlich durch Lachen,

Schreien, Jauchzen, Singen und durch die Sprache. Alles dieses ift zurückzuführen auf das eine Bestreben des Menschen, seinen Zustand zu zeigen und sich Anderen — wenn es ginge der ganzen Welt — mitzutheilen.

Dagegen wird das Individuum in den Zuständen der Unlust auf sich zurückgeworfen. Der Glanz der Augen erlischt, die Mienen werden ernst, die Glieder werden regungslos oder ziehen sich zusammen. Die Stirnhaut runzelt sich vertikal, die Augen schließen sich, der Mund wird stumm, die Hände ballen sich krampshaft und der Mensch kauert, fällt in sich ein.

Auch ist das Weinen erwähnenswerth. Es ist, als ob das zurücktretende Blut nicht mehr den nöthigen Druck auf die Thränensbrüsen ausübe und diese sich deßhalb entleerten. Dem Weinen geht ein Herzenskramps voraus, und man spürt geradezu die Zurückströmung des Willens nach dem Centrum. Im ohnmächtigen Zorn dagegen werden die Thränen gewaltsam ausgepreßt.

Schließlich mache ich noch auf die eigenthümlichen Lichterscheisscheinungen in den Augen, bedingt durch matte oder heftige innere Bewegungen, und die Wärmes und Kälteempfindungen aufmerksam. Die Dichter sprechen mit Recht von glühenden, gluthvollen, leuchtensben, phosphorescirenden Augen; von düsterem Feuer in den Augen; von unheimlichem Funkeln derselben; von Zornesblitzen; vom Aufsleuchten, Ausblitzen der Augen. Sie sagen auch: die Augen sprühen Funken, es wettert in den Augen u. s. w. Ferner giebt es viele Ausdrücke, welche das Aushören der Erscheinungen bezeichnen, wie: das Licht der Augen erlosch; die Augen verloren ihr Feuer; müde Seelen, müde Augen; im letzteren Ausdruck überspringt man die Erscheinung und hebt nur ihren Grund hervor.

Es ist indessen zu beachten, daß alle diese Erscheinungen im Auge (wozu auch das Dunklerwerden der Jris, namentlich der blauen, wenn das Individuum zornig wird, gehört) auf Beränderungen des Organs beruhen. Die Erregungen des Willens verändern die Spannung der Organtheile (Hornhaut, Iris, Pupille 2c.) derartig, daß das Licht wesentlich anders zurückgeworfen wird, als im normalen Zustande, oder mit anderen Worten: die inneren Bewegungen des Menschen, soweit sie im Auge sich offenbaren, modissieren nur das gewöhnliche Licht, sind nicht selbstständige Lichtsquellen.

Die Kälte- und Wärmeempfindungen sind sehr mannigfaltig. Wir fühlen eisige Schauer, es fröstelt uns; dagegen glühen wir, heiße Lohen schlagen über uns zusammen, wir brennen, wir schmelzen, es kocht in unseren Abern, das Blut siedet.

Aber nicht nur haben wir diese inneren Gefühle, sondern auch unser Leib zeigt eine veränderte Temperatur. Die Extremitäten werden in den Zuständen der Unsuft kalt, sie sterben ab; und andersseits zeigt der Körper in Zuständen der Lust, oder im ausströmensden Theil der Doppelbewegung, wie im Zorn, eine höhere Wärme. Auch das Tieber gehört hierher.

### 15.

Wir verlassen jetzt den Menschen und steigen in das Thierreich hinab, und zwar beschäftigen wir uns zunächst mit den höheren, dem Menschen am nächsten stehenden Thieren, seinen "unmündigen Brüdern."

Das Thier ist, wie der Mensch, eine Verbindung eines bestimmten Willens mit einem bestimmten Geiste.

Sein Geist hat zuwörderst dieselben Sinne wie der Mensch, welche jedoch in vielen Individuen schärfer sind, d. h., eine größere Empfänglichkeit für Eindrücke haben, als die des Menschen. Auch sein Verstand ist derselbe. Er sucht zu jedem Eindruck die Ursache und gestaltet sie seinen Vormen Raum und Materie gemäß. Das Thier hat ferner wie der Mensch Vernunst, d. h. die Fähigkeit zu verbinden. Es hat auch ein mehr oder weniger gutes Gedächtniß, aber eine schwache Einbildungs= und schwache Urtheilskraft, und auf diese Unvollkommenheit ist der große Unterschied zurückzusühren, der zwischen Mensch und Thier besteht.

Diese Unvollkommenheit hat als erste Folge, daß das Thier die Theilvorstellungen des Verstandes gewöhnlich nur zu Theilen von Objekten verdindet. Nur solche Objekte, welche sich ganz auf seiner Retina abzeichnen, wird es als ganze Objekte auffassen; alle anderen sind als ganze Gegenstände für dasselbe nicht vorhanden, da seine Einbildungskraft nicht viele entschwundenen Theilvorstellungen sestzuhalten vermag. So kann man sagen, daß das klügste Thier, dicht vor einem Baume stehend, dessen ganzes Bild nicht gewinnen wird.

Dann fehlen ihm die wichtigen, von der Vernunft auf Grund apriorischer Formen und Functionen bewerkstelligten Verbindungen.

Es kann nicht bie Zeit conftruiren und lebt beghalb ausschließlich in ber Gegenwart. In Verbindung hiermit steht, daß bas Thier nur solche Bewegungen erkennt, welche auf bem Punkte ber Gegen= wart wahrnehmbar find. Der gange Verlauf ber Ortsverän= derung eines Objekts, eine nicht wahrnehmbare Ortsveränderung und alle inneren Bewegungen (Entwickelungen) entschlüpfen feinem Geifte. Das Thier wird ferner die Einwirkung eines Objekts mit ber Veränderung in einem anderen nicht verknüpfen können, benn ihm fehlt die allgemeine Caufalität. Die Erkenntnig eines byna= mischen Zusammenhangs ber Dinge ift ihm natürlich ganz ummöglich. Nur ben caufalen Zusammenhang zwischen seinem Leib und solchen Dingen, beren Einwirkung auf biefen es schon erfahren hat, also bas in ber Analytif angeführte zweite causale Verhältniß, jeboch wesentlich beschränkt, wird es mit Gulfe bes Gebachtnisses erkennen. Da ihm auch die Substanz fehlt, so ist seine Welt als Vorstellung mangelhaft und fragmentarisch.

Schließlich kann es keine Begriffe bilden. Es kann also nicht in Begriffen benken, und seinem Geiste fehlt die so wichtige, nur durch das Denken zu erlangende, Spize: das Selbstbewußtsein.

Sein Bewußtsein außert sich:

1) als Gefühl,

2) als Selbstgefühl (Gemeingefühl ber Individualität).

Wenn man nun auch den höheren Thieren das abstrakte Denken nicht beilegen kann, so muß man ihnen dagegen ein Denken in Bildern, auf Grund von Urtheilen in Bildern, zusprechen. Der in einem Fußeisen gefangene Fuchs, welcher sein Bein durchbiß, um sich zu bestreien, fällte, indem er das freie Bein bildlich neben das andere hielt, zwei richtige Urtheile und zog aus ihnen einen richtigen Schluß: Alles auf bildliche Weise (ohne Begriffe), unterstügt von der unmittelbaren Anschauung.

Die Vernunft des Thieres ist also eine einseitig ausgedilbete und sein Geist überhaupt ein wesentlich beschränkter. Da nun der Geist nichts weiter ist, als ein Theil einer gespaltenen Bewegung, so ergiebt sich, daß die restliche ganze Vewegung des thierischen Willens intensiver sein, also der Instinkt bedeutender im Thiere in den Vordergrund treten muß, als der Dämon im Menschen. Und in der That wird der Lenker des Thieres überall da kräftig vom Instinkte unterstückt, wo er verkettete Wirksamkeiten und zukünstige

Verhältnisse, von denen die Erhaltung des Thieres abhängt, nicht erkennen kann. So bestimmt der Instinkt die Zeit, wann die Zugsvögel den Norden verlassen müssen, und treibt andere Thiere im Herbste an, Nahrung für den Winter einzusammeln.

#### 16.

Wenden wir uns jetzt zum Willen bes Thieres, so ist seine Individualität, als Ganzes, wie die des Wenschen, ein geschlossenes Fürsichsein oder Egoismus.

Wie der Mensch, will ferner das Thier in einer bestimmten Weise leben, d. h. es hat einen Charafter.

In Betreff nun der Temperamente und Willensqualitäten des Thieres, so ist klar, daß dieselben weniger zahlreich als die des Wenschen sein müssen; denn sein Geist ist unvollkommener, und nur in Berbindung mit einem entwickelten Geiste kann sich der Wille mannigsach gestalten, d. h. auswickeln. Man wird deshalb das Richtige treffen, wenn man, von den höheren Thieren im Allgemeinen sprechend, ihre Temperamente auf zwei Willensqualitäten, Lebhaftigkeit und Trägheit, einschränkt. Nur dei wenigen Hausthieren, deren Intelligenz und Charakter durch den tausendjährigen Umgang mit Wenschen geweckt und ausgebildet worden sind, trifft man die menschslichen Temperamente an, und ist hier vor Allen das Pferd zu nennen.

Wie wichtig bieser Umgang mit Menschen für das Thier ift, zeigen verwilderte Pferde und die Prairie-Hunde. Letztere fallen oft, wie Humboldt erzählt, blutgierig den Menschen an, für dessen Bertheidigung ihre Bäter kämpsten. In solchen verwilderten Thieren hat eine Rückbildung in der Weise stattgefunden, daß die Intelligenz sich verminderte und dadurch die ganze Bewegung des Bluts (der Instinkt) intensiver, der Charakter dagegen einsacher wurde.

Von den Willensqualitäten werden alle diejenigen wegfallen, welche den menschlichen Geist zur Bedingung haben, wie Geiz, Gerechtigkeit, Entschlossenheit, Schamhaftigkeit u. s. w. Von den verbleibenden, wie Neid, Falschheit, Treue, Geduld, Sanstmüthigkeit, Tücke u. s. w. zeigen die Affen, Elephanten, Hunde, Füchse, Pferde, die meisten. Oft kann man mit einer einzigen Willensqualität den ganzen Charakter eines Thieres bezeichnen, oft selbst dieses nicht

einmal, und es bleibt nur der Charakter der Individualität übershaupt: ber Egoismus.

Das Gefühl bes Thieres ist, wegen ber verhältnismäßig geringeren Nervenmasse und auch wegen ihrer gröberen Beschaffenheit, schwächer als das menschliche. Seine Schmerzen und Wollustempfindungen sind daher gedämpster und weniger intensiv als die des Menschen.

Auch die Zustände der Lust und Unlust im Thiere sind schwächer und weniger zahlreich als die des Menschen; denn ihre Vertiesung und Dauer hängt vom abstrakten Denken ab. Nur die Thiere der höchsten Stufe kennen den Zustand der Freude und der Trauer. Unhaltend trauern und so intensiv wie der Mensch sich freuen, kann sehr wahrscheinlich nur der Hund.

Ferner fällt die Berzweiflung auß, und nur bei wenigen Thieren wird an die Stelle der Hoffnung, welche den Begriff der Zukunft vorausssetzt, ein Zustand der Erwartung treten. Die Furcht kennt dagegen jedes Thier, denn die Thiere im Allgemeinen sind feig. Muthig ist das Thier nur, wenn es sich instinktiv für die erweiterte Individualität entschieden hat (Kampf der Männchen um die Weibchen, Vertheidigung der Brut). Der Hund allein ist muthig auß Treue und erscheint hier als das alleredelste Thier.

Haß und Liebe schließlich zeigen alle Thiere mehr ober weniger beutlich. Die Liebe tritt auf als Geschlechtsliebe (Brunst) und ist, weil sie im Blutleben wurzelt und der Institt viel intensiver ist als ber Dämon, ein wilberer und ausschließlicherer Zustand, als beim Wenschen. Das Lebensgefühl erreicht seine höchste Stufe. Der Leib wird strozend, die Bewegungen werden lebhafter und die innere heftige Erregung pflanzt sich als Ton fort. Die Bögel singen, locken, pfeisen, gurgeln; das Rindvieh brüllt; die Kate schreit; der Fuchs bellt; das Reh pfeist; das Rennthier lockt; der brünstige Hirsch erhebt ein lautes, weithin vernehmbares Geschrei. Die Aufsregung zeigt sich serner in den schwälen, rollenden Augen; in der unaufhörlichen Bewegung der Ohren; im Stampfen mit den Füßen und im Ausswählen der Erde mit dem Geweih, resp. mit den Hörnern. Das brünstige Thier bemerkt kaum die Gesahr und vergist oft Hunger, Durst und Schlas.

Die Liebe tritt bann noch auf als Luftgefühl ber Macht. Stier

und Wibber, Hahn und Enterich bewegen sich mit einem gewissen

Stolze in ihrer Familie.

Der Haß zeigt sich als Abneigung, ja Feindschaft der Geschlechter nach der Begattung und, auf Grund des Egoismus (eine einzelne Willensqualität trägt ihn selten) als Haß gegen die ganze Umgebung oder gegen Individuen, wenn das Dasein auf dem Spiele steht.

Wie ber Mensch, so verwandelt auch das Thier aus eigener Graft die normale Bewegung in sämmtliche anderen Zustände. Die

Brunft ift ber erregtefte Zuftand.

Je mehr man nun im Thierreich herabsteigt, besto einfacher erscheint, burch bas immer ungünstiger sich gestaltende Berhältniß der Intelligenz zum Willen und den immer simpler werdenden Geist, der individuelle Wille. Ganze Sinne sehlen, die Formen des Versstandes verkümmern, seine Function wird immer seltener sollicitirt, und die höheren Erkennntnisvermögen fallen schließlich ganz fort.

### 17.

Wir betreten jetzt das stille Reich der Pflanzen. Reine Sensi= bilität, d. h. feine Vorstellung, kein Gefühl, kein Selbstgefühl, kein Selbstbewußtsein: das sind die Merkmale, wodurch sich die Pflanze

vom Thiere unterscheibet.

Die Pflanze hat eine resultirende Bewegung. Es sind zwei ganze Theilbewegungen, welche zu einer resultirenden sich zussammenschließen. Nicht wie beim Thier hat sich die eine Theilbewegung nochmals gespalten, sondern ist ganz geblieben, und deshalb hat die Pflanze keine Sensibilität und ist dar aller die Sensibilität begleitenden Erscheinungen.

Die pflanzliche Frritabilität enthält also gleichsam noch die Sensibilität und ist mithin wesentlich von der thierischen unterschieden. Sie reagirt unmittelbar auf den äußeren Reiz und wird dabei von der ursprünglichen, restlichen ganzen Bewegung

actuirt.

Nehmen wir die Vorstellung zu Hülfe, so ist der Saft der ächte Pflanzenwille. Aber er ist nicht die Objektivation des ganzen Willens. Wurzel, Stengel, Blätter und Geschlechtsorgane sind Aussicheidungen aus dem Safte und bilden, mit diesem, die Objektivation des ganzen Pflanzenwillens. Der große Unterschied zwischen Pflanze und Thier liegt darin, daß der Saft die Organe unmittelbar actuirt,

wie das Blut das Gehirn, während die übrigen Organe des Thieres durch die bloße Actuirung des Blutes gar nicht functioniren könnten. Es bedarf dei diesen vor Allem des Zusammenschlusses von Nerv und Muskel und jetzt erst kann, wie oben dargelegt wurde, das Blut die ganze Bewegung bewirken.

### 18.

Die Pflanze ist individueller Wille zum Leben und ist ein geschlossenes Fürsichsein. Sie will das Leben in einer ganz bestimmten Weise, d. h. sie hat einen Charafter. Aber dieser Charafter ist sehr einfach. Er tritt nicht in Willesqualitäten auseinander, sondern ist für alle Pflanzen, von innen erfaßt, ein blinder Drang, Wachstum von einer bestimmten Intensität. Bon außen dagegen bestrachtet, zeigt sie hervorstechenden eigenen Charafter oder, mit anderen Worten, sie zeigt uns ihren Charafter als Objeft: sie trägt ihn zur Schau.

Man kann nur brei Zustände bei ber Pflanze unterscheiben, welche bem normalen Zustande, bem Haß und ber Liebe bes Thieres entsprechen, nämlich Wachsen, Blühen und Welken. Unter

Welfen verstehe ich hier Concentration.

Im Zustande des Blühens hat die Pflanze ihr höchstes Leben erreicht. Sie "glüht und leuchtet" und die meisten, im Drange, ihre Sphäre noch mehr zu erweitern, exhaliren Dust. Es ist, als ob sie aller Welt Kunde von ihrer Glückseligkeit geben wollten; doch setzt dieser Vergleich Bewustsein voraus, das wir der Pflanze ganz entschieden absprechen müssen. Was die Sprache sür den Wenschen, der Ton für das Thier, das ist das Dusten für die Pflanze.

Ich will hierbei erwähnen, daß sich die tiefe Erregung der Pflanze im Zustande des Blühens sehr oft in einer Erhöhung ihrer Temperatur kundgiebt, welche in einzelnen Fällen geradezu erstaunlich ist. So zeigt die Blüthe von Arum cordisolium z. B. bei einer Temperatur der Luft von 21°, eine Wärme von 45° (Burdach I, 395).

Im Zustande des Welkens verengert die Pflanze ihre Sphäre. (MS Analogon des thierischen Hassen nach der Begattung kann man das Zurückbiegen der Staubfäden nach der Befruchtung ansehen.) Es verwelken die Staubfäden, die Blumenblätter, die Blätter; die Frucht fällt ab und die Idee der Pflanze concentrirt sich im Saste.

Bei den einjährigen Pflanzen und anderen, wie bei der Sagopalme, Agave americana, Foucroya longaeva, ift das Welken ibentisch mit Absterden. Hier concentrirt sich die Idee der Pflanze ganz in der Frucht.

Die Zustände des Pflanzenwillens beruhen, wie alle Zustände des Individuums überhaupt, auf der Umwandlung seiner normalen

Bewegung aus eigener Rraft.

Das Leben der Pflanze ist zwar, wegen der fehlenden Sensisbilität, ein Traumleben, aber eben deshalb ein außerordentlich intenssives. Es ist nur ein scheindar ruhiges und sanstes. Man benke an die überschwängliche Fruchtbarkeit, welche den heftigen Trieb der Pflanze, sich im Dasein zu erhalten, zeigt, und an den bekannten Versuch von Hales, wonach die Kraft des ausströmenden Weinstocksaftes fünsmal stärker ist als die Kraft, womit sich das Blut in der großen Schenkelarterie des Pferdes bewegt.

### 19.

Wir betreten jetzt das unorganische Reich, das Reich der unsorganischen oder chemischen Ideen, deren Merkmal die ungetheilte Bewegung ist.

Die chemische Ibee ist, wie aller individuelle Wille, ein geschlossenes Fürsichsein. Die ächte Individualität im unorganischen Reich ist die ganze Ibee. Da jedoch jeder Theil das selbe Wesen hat wie das Ganze, so ist jede geschlossene Sphäre einer homogenen chemischen Kraft, welche in der Natur angetroffen wird, ein Individuum.

Die chemische Ibee will das Leben in einer bestimmten Weise, d. h. sie hat einen Charafter. Derselbe ist, von innen erfaßt, ein unaufhörlicher simpler, blinder Drang. Alle Thätigkeiten der chemischen Ibee sind auf diesen einen Drang zurückzuführen. Er offenbart sich, wie der der Pflanze, deutlich im Neußeren: er ist vollständig im Objekt abgedrückt.

Nichts kann verkehrter sein, als einer chemischen Ibee das Leben abzusprechen. In demselben Augenblicke, wo ein Stück Gisen z. B. seine innere Bewegung, die doch das einzige Merkmal des Lebens ist, verlöre, würde es nicht etwa zerfallen, sondern thatsächlich zu Nichts werden.

20.

Chemische Ibeen sind nun zunächst die sogenannten einfachen Stoffe wie Sauerstoff, Stickstoff, Gisen, Gold, Kalium, Calcium u. s. w. rein, ohne Beimischung. Dann sind sämmtliche reinen Verbindungen einfacher Stoffe miteinander Ibeen, wie Kohlensäure, Wasser, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Eisenornd, Manganorydul, und die Verbindungen dieser mit einander, wie schwefelsaurer Kalk, chromsaures Kali, salpetersaures Natron; also sämmtliche einfachen Stoffe, Säuren, Basen und einfachen Salze sind besondere Ibeen.

Besondere Joeen sind auch diejenigen Verbindungen, welche, bei gleicher (procentischer) Zusammensetzung, verschiedene Eigenschaften zeigen, und welche man polymere Substanzen genannt hat. So ist die Pentathionsäure  $(S_5 \ O_5)$  von der Unterschwefeligen Säure  $(S_2 \ O_2)$  wesentlich verschieden, obgleich Schwefel und Sauerstoff in beiden Verbindungen in gleichem Verhältniß, nach Prozenten und Lequivasiant

lenten, zusammengetreten sind.

Ferner sind die organischen chemischen Verbindungen selbstständige Ideen, also die Radicale und ihre Verbindungen, wie Aethyl  $(C_4H_5=Ae)$  und Aethyloxyd  $(Ae\ O)$ , Jodäthyl  $(Ae\ J)$ , schwefelsaured Vethyloxyd  $(Ae\ O\ .\ SO_3)$ , sowie die polymeren organischen Substanzen wie Albehyd  $(C_4\ H_4\ O_2)$  und Essignäther  $(C_8\ H_8\ O_4)$ .

Es sind schließlich alle Doppelsalze und die conservirten Ueberreste von Organismen, wie Knochen, Holz u. s. w., besondere Ideen,

weil sie besondere chemische Verbindungen sind.

Dagegen sind Conglomerate, als solche, keine besonderen Ideen. In diesem Nahmen, den wir dem unorganischen Neich gegeben haben, befinden sich nicht etwa bloß die chemischen Präparate; er ist kein Nahmen für die chemischen Formeln allein; sondern er umschließt alle Individuen der unorganischen Natur. So wäre es falsch d. B. Arragonit und Kalkspath, welche eine ganz verschiedene Ernstallbildung haben, nicht zu trennen; denn jeder Unterschied im Objekt deutet auf einen Unterschied im Ding an sich, und auch nach solchen Abweichungen sind die besonderen Ideen zu bestimmen.

Ich schließe diesen allgemeinen Theil mit der Bemerkung, daß es ganz gleichgültig für die immanente Philosophie ist, ob die Zahl der einfachen chemischen Stoffe und deren Verdindungen, im Fortsschritt der Wissenschaft, vermehrt oder vermindert werden wird. Der Philosoph darf die Naturwissenschaften nicht einengen und binden.

Seine Aufgabe ist lediglich: das von den Natursorschern gesammelte Material zu sichten und unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen. Er muß nur die chemischen Ideen definiren, unbesorgt darum, ob die unter bestimmten Begriffen stehenden Objekte vermehrt oder vermindert werden.

### 21.

Wir haben nunmehr, auf Grund dreier ganz bestimmten Zustände, die Objekte des unorganischen Reichs zu classificiren und dann den Charakter der Objekte jeder Abtheilung zu untersuchen.

Alle Körper sind entweder fest, flüssig oder gaskörmig. Allen gemein ist Ausdehnung und Undurchdringlichkeit, was nichts weiter besagt, als daß jeder unorganische Körper in dividueller Wille zum Leben ist. Er hat eine Kraftsphäre und behauptet sich im Leben, das er will.

Die festen Körper zeigen dann Schwere, d. h. sie haben ein Hauptstreben: den Mittelpunkt der Erde zu erreichen. Zedes Individuum des unorganischen Reichs will im Mittelpunkt der Erde sein: das ist sein allgemeiner Charakter. Sein spezieller Charakter ist die Intensität, mit der er sein Streben geltend macht, seine Cohäsion, oder auch seine specifische Schwere (specifisches Gewicht).

In der Ausübung dieses Strebens, das der feste Körper immer hat und nie verliert, offenbart er Trägheit.

Jeder feste Körper ist ferner mehr oder weniger ausdehnbar oder zusammendrückbar. Hiernach bestimmt man seine Ausdehnbar barkeit und Zusammendrückbar. Hiernach bestimmt man seine Ausdehn=barkeit und Zusammendrückbarkeit, seine Härte, Sprösdigkeit, Elasticität und Porosität, kurz seine sogenannten physikalischen Eigenschaften, welche in keiner Hinsicht Ideen, selbstständige Kräfte, sind, sondern nur das Wesen der chemischen Ideen näher bestimmen. Sie werden am Objekt (dem durch die subjektiven Formen gegangenen Ding an sich) abgelesen und mit Recht auf den Erund der Erscheinung bezogen. Unabhängig von einer chemischen Idee sind sie nicht einmal denkbar: sie stehen und fallen mit ihr.

Einige dieser Eigenschaften beruhen auf einer Modifikation des Aggregatzustandes, den man gleichfalls den normalen nennen kann. Die Ausdehnbarkeit durch Wärme besagt lediglich, daß ein Körper, durch fremde Anregung, in einen erregteren Zustand, in eine heftigere

innere Bewegung übergegangen ist, und in ihr seine Sphäre zu erweitern sucht. Wärmer ist er dabei nicht beshalb geworden, weil ein Theil einer besonderen Jee, Wärme genannt, auf die wunders barste Weise in seine Individualität eingedrungen, Herr in ihr gesworden oder gar in eine Verbindung mit ihr getreten wäre, sondern er ist wärmer geworden, weil er seine Vewegung, auf fremde Ansregung allerdings, aber aus ureigener Kraft, verändert hat und in dieser neuen Bewegung jest auf den Fühlsinn des Beobachters einen anderen Eindruck macht, als vorher.

Auf der anderen Seite zieht sich ein Körper zusammen und wird kälter, weil entweder die fremde Anregung aufgehört hat, oder er, auf andere Körper wirkend, seine erregtere Bewegung verliert. Er geht auß dem bewegteren Zustand in den normalen zurück, und nun sagen wir, er ist kälter geworden, weil er in seinem neuen Zustande auch einen bestimmten neuen Eindruck macht. —

Die gasförmigen Körper zeigen ein Bestreben, eine Bewegung, welche das gerade Gegentheil der Schwere ist. Während der seste Körper nur nach dem Centrum der Erde oder, ganz allgemein ausgedrückt, nach einem idealen, außer ihm liegenden bestimmten Bunkte strebt, will sich der gasförmige unaufhörlich nach allen Richtungen außbreiten. Diese Bewegung heißt absolute Expansion. Sie bildet, wie gesagt, den direkten Gegensatzur Schwere, und ich muß deshalb die Behauptung, daß Gase der Schwere unterworsen seien, entschieden zurückweisen. Daß sie schwer sind, läugne ich nicht; dies beruht aber zunächst darauf, daß sie eben nach allen Richtungen wirken, also auch da, wo man ihr Gewicht bestimmt, dann auf dem Zusammenhang aller Dinge, der die ungehinderte Ausbreitung nicht gestattet.

Zwischen den sesten und den gaßförmigen Körpern liegen die flüssige n. Die Flüssigkeit zeigt eine einzige ungetheilte Bewegung, welche zu bestimmen ist: als ein Auseinandersließen im Streben nach einem idealen, außer ihr liegenden Mittelpunkte. Sie ist besichränkte Erpansion oder auch modisieirte Schwere.

Die verschiedenartigen Bestrebungen fester, slüssiger und gasförmiger Körper zeigen sich am deutlichsten, wenn man sie hemmt. So drückt ein Stein nur seine Unterlage, weil er nur das eine direkte Streben nach dem Mittelpunkt der Erde hat; eine Flüssigkeit dagegen drückt, so weit sie reicht, alle Theile des Gefäßes, weil sie nach allen Richtungen wirkt, welche unterhalb ihres Spiegels liegen; ein Gas füllt schließlich einen geschlossenn Ballon völlig aus und macht ihn durchweg strozend, weil sein Streben nach allen Richtungen drängt.

#### 22.

Vergleicht man die sogenannten Aggregatzustände nach ihrer Intensität miteinander, so wird Jeder sosort die Bewegung der gaßstörmigen Idee als die heftigste und kraftvollste bezeichnen. Spricht man von Aufständen, Kriegen, Revolutionen, so wird man selten versehlen, in die Rede Worte wie Sturm, Explosion, Ausbruch, einzussechten. Seltener wird man Bilder, welche dem Wirken von Flüssigkeiten entlehnt sind, gebrauchen und von der Gewalt von Wasserstuthen, ausgetretenen Gebirgsbächen, Wolkenbrüchen, sprechen. Die Wirksamkeit sester Körper benutzt man alsdann gar nicht. Sbenso spricht man von Wuthausdrüchen, vulkanischen Eruptionen der Leidenschaft des Individuums und sagt auch: vor Wuth bersten, platzen.

Sehr sinnig vergleicht man das beharrliche Berfolgen eines einzigen Zieles mit der Schwere; die Beweglichkeit eines Charakters mit den Wellen; das Gebahren des Individualismus mit dem Dampf, und spricht von der Solidität eines Individums im guten, von seiner Schwerfälligkeit im mäkelnden Sinne, von seiner Bielseitigkeit und Launenhaftigkeit. Die Franzosen sagen: une kemme vaporeuse und die Italiener wenden oft das Wort vaporoso auf einen Charakter an, der keine bestimmten Ziele verfolgt, bald dieses, bald jenes will, und Nichts mit Ernst.

Dem Grade der Intensität nach ist also der gasförmige Zustand der erste; ihm folgt der flüssige und der am wenigsten heftige ist der feste.

### 23.

Der Aggregatzustand ist der normale eines unorganischen Körpers. Diesen normalen Zustand kann jede chemische Idee, auf äußere Veranlassung, modificiren, ohne ihn ganz zu verlieren. Der Zustand eines glühenden Eisens ist ein wesentlich anderer, als der eines Eisens von gewöhnlicher Temperatur, und doch ist das glühende Eisen aus seinem Aggregatzustande nicht herausgetreten. In dieser

Grenze ist aber seine Bewegung intensiver als vorher. Das Gleiche gilt von Flüssigkeiten und Gasen, z. B. von kochendem Wasser und comprimirter Luft.

Außer diesen normalen Zuständen und ihren Modisicationen sinden wir nun im unorganischen Reiche noch zwei: den positiv= und den negativ=electrischen.

Die hemische Ibee im normalen Zustande ist indisserent, d. h. sie zeigt weder positive, noch negative Electricität. Wird sie jedoch in einer gewissen Weise gereizt, so verwandelt sie ihren Zustand in den positive oder negativeelectrischen.

Handelt es sich bei der Erregung um eine Erweiterung der Individualität, so wird die Kraft positiv-electrisch, anderenfalls negativ electrisch, und führt man deshalb, nach meiner Ansicht, chemische Berbindungen mit Unrecht auf Affinität oder Wahlverswandtschaft zurück. Der Vorgang gleicht viel mehr einem Acte der Nothzucht, als einer liebenden Bereinigung. Die eine Individualität will eine neue Bewegung, ein anderes Leben in einem Dritten; die andere sträubt sich mit aller Macht dagegen, wird aber besiegt. Jedenfalls ist die chemische Verbindung das Produkt einer Zeugung. In dem Erzeugten seben beide Individuen fort, aber gedunden, so daß jenes ganz andere Eigenschaften zeigt. Die einfache chemische Verbindung ist ein Erzeugtes, das wiederum zeugen kann. So entstehen die Salze, und zwar ist die Base das echte zeugende Prinzip, weil sie sich immer gegen die Säure electrospositiv verhält.

Daß beim Verbinden chemischer Ideen etwas stattsindet, was wir, wäre es von Bewußtsein begleitet, Nothzucht und gewaltsames Unterwersen, nicht gegenseitiges sehnsüchtiges Suchen nennen würsben, scheint mir dadurch eine Bestätigung zu sinden, daß dieselbe Kraft bald positiv, dald negativelectrisch wird, je nachdem sie beim Zeugen die Hauptrolle spielt. So verhält sich Schwesel im Zeugungsmomente gegen Sauerstoff positiv, gegen Gisen negativelectrisch. Wenn sich der Kreide mit Salzsäure verbindet und die Kohlensäure entweicht, so darf man wohl nicht unpassend von einer Besreiung sprechen.

Berühren sich zwei Metalle und werden sie entgegengesetzt electrisch, so handelt es sich natürlich nicht um Zeugung, sondern es zeigt sich nur eine große Erregung in jedem Individuum, wie bei Hund und Kate.

Daß die chemische Verbindung nur im erregten electrischen Zustand der Körper möglich ist, geht deutlich daraus hervor, daß durch Abkühlung, also Vernichtung des nöthigen Anreizes, Verbinstungen verhindert werden können. Die eine Kraft erlangt nicht die Energie zum Angriff, die andere nicht die Widerstandsfähigkeit und beibe bleiben deshalb indisserent.

Die Zerlegung chemischer Berbindungen durch Wärme beruht darauf, daß der äußere Anreiz ungleich auf die gebundenen Kräfte wirft. Die unterdrückte kommt in einen erregteren und mächtigeren Zustand als die vorher stärkere und kann sich jetzt besreien. Das Gleiche sindet bei der Zerlegung durch electrische Ströme statt.

Die drei Hauptmodificationen der Wahlverwandtschaft, einsache, doppelte und prädisponirende: 1) Fe + Cl H =Fe Cl + H; 2) Fe O + Cl H =Fe Cl + HO; 3) Fe + HO + SO $_{8} =$ Fe . O SO $_{8} +$  H, erklären sich einsach aus dem Verlangen jeder electro-positiven Kraft, eine bestimmte neue Bewegung oder Daseins-weise zu haben. Im letzteren Falle zersetzt das Eisen Wasser, weiles sich als Orydul mit Schweselsäure verbinden will, und die Schweselssäure reizt es zur Zersehung. -

Eine fernere Erweiterung der Individualität findet schließlich durch einfache Anziehung statt, d. h. das Individuum äußert Adhäsion Die Verbindung durch Abhäsion ist das unorganische Analogon der. erweiterten äußeren Sphäre des Menschen.

# 24.

Blicken wir auf den bis jetzt in der Physik abgegangenen Weg zurück, so sehen wir überall, wir mögen uns wenden wohin wir wollen, ein einziges Princip, die Thatsache der inneren und äußeren Erfahrung: in dividuellen Willen zum Leben und seine Zustände.

Die Individuen, welche zu unserer Erfahrungswelt gehören, scheiden sich zunächst in 4 große Gruppen durch die besondere Art ihrer Bewegung.

Dann unterscheiben sie sich in ben Gruppen von einander:

a. im unorganischen und Pflanzenreich, von innen, nach Analogie, erfaßt, durch größere oder kleinere Intensität des Triebs, die sich äußerlich in physikalischen Gigenschaften, resp. einer großen Mannigfaltigkeit von Formen offenbart; b. im Thierreich und beim Menschen burch größere ober fleinere Entfaltung bes Willens (Willensqualitäten) und bes Geistes (vorzüglich ber Hülfsvermögen ber Vernunft).

Sämmtliche Individuen sind in unaufhörlicher Bewegung, und jede Bewegung ruft einen bestimmten Zustand hervor. Sämmtliche Zustände sind Modificationen eines normalen Zustandes, welche der Wille aus eigener Kraft, und nur auf fremde Anregung, bewertstelligt.

Die Glieder der Reihen:

Geschlichtsliebe — Brunft — Blühen — Positive Electricität; Menschlicher Saß—thierischer Saß — Welken — Negative Electricität sind nicht identisch, wohl aber sehr nahe miteinander verwandt.

## 25.

Wir haben jetzt das Leben der chemischen Ideen, dann die Zeugung und Leben und Tod der organischen zu betrachten.

Die einfachen chemischen Ibeen sind, und nach allen Beobachtungen, die gemacht wurden, verändern sie weder ihr Wesen, noch können sie vernichtet werden. Dadurch aber, daß sie sich mit einander verbinden können, sind sie, wie der Materialismus sagt, in einem unaufhörlichen (nicht ewigen) Kreislauf begriffen. Verbindungen entstehen und vergehen, entstehen wieder und vergehen wieder: es ist ein endloser Wechsel.

Faßt man die Verbindungen allein in's Auge, so kann man sehr wohl auch im unorganischen Reich von Zeugung, Leben und Tod sprechen.

Verbindet sich eine einfache chemische Idee mit einer anderen, so entsteht eine neue Idee mit eigenem Charafter. Diese neue Idee hat wiederum Zeugungskraft; sie kann mit anderen, zu denen sie in Wahlverwandtschaft steht, eine neue Idee mit eigenem Charafter bilden. Nehmen wir eine Säure, eine Base und ein Salz, etwa  $\mathrm{SO}_3$ , FeO und FeO.  $\mathrm{SO}_3$ . Das Gisenorydul ist weder Gisen, noch Sauerstoff; die Schwefelsäure weder Schwefel, noch Sauerstoff; das schwefelsaure Gisenorydul weder Schwefelsäure, noch Gisenorydul; und dennoch sind die einzelnen Ideen in der Verdindung ganz enthalten. Das Salz jedoch hat keine Zeugungskraft mehr.

Im unorganischen Reich ist die Zeugung Verschmelzung, und zwar gehen die Individuen ganz im Erzeugten auf. Nur indem

sie sich vorübergehend ganz opfern, oder besser: nur indem sich das eine vorübergehend ganz opfert und das andere ganz geopfert wird, kann sich das erstere auf eine höhere Stufe schwingen, d. h. sich eine andere Bewegung geben, worauf es bei der Zeugung allein ankommt.

Das Leben der chemischen Kraft besteht im Beharren in einer bestimmten Bewegung, oder, wenn die Umstände günstig sind, in der Aeußerung des Berlangens nach einer neuen Bewegung, welchem Berlangen die That sosort folgt, wenn nicht ein stärkeres Individum sie verhindert (wie die Berührung des Kupfers mit Eisen jenes derartig in Anspruch nimmt, daß es sich nicht mit der Kohlensäure der Luft zu kohlensaurem Kupferoryd verbinden kann). Das Besharren wird nur durch beständige Abwehr ermöglicht, und schon hier tritt deutlich die Wahrheit hervor, daß das Leben ein Kampf ist.

Der Tod der chemischen Verbindung zeigt sich schließlich als eine Rückfehr der, in ihr gebunden gewesenen, einfachen Stoffe zur

ursprünglichen Bewegung.

## 26.

Im organischen Reich ist die geschlechtliche Zeugung im Allgemeinen und die geschlechtliche Zeugung der Menschen im Besonderen die wichtigste, und wollen wir deshalb die letzteren allein betrachten.

Ein Mann und ein Weib, Jedes mit einem ganz bestimmten Charafter und einem ganz bestimmten Geiste, begatten sich. Erfolgt Besruchtung, so entsteht ein Individuum (ober mehrere) mit der Anlage zu einem bestimmten Charafter und einem bestimmten Geiste.

Daß der Same des Mannes das Ei des Weibes befruchtet, obgleich er nicht direkt in die Eierstöcke gelangen kann, ist eine Thatssache. Das Ei und der Same sind Absonderungen aus dem innersten Kerne des Individuums und enthalten seine sämmtlichen Dualitäten nachbilblich. So tritt jeder Zeugende in die Begattung, welche in der größten Erregung vor sich geht. Der Zuskand nun, in dem sich jeder Zeugende befindet, bestimmt in zweiter Linie die Art der Frucht, und ist dies ein sehr wichtiges Moment; denn je nachdem das Weib oder der Mann leidenschaftlicher, fester, energievoller in der Begattung wirkt, wird das neue Individuum mehr die Individualität des Weibes oder des Mannes offenbaren. Auch ist zu beachten, daß das Weib, in großer Liebe zum Manne entbrannt, dessen Einwirkung wesentlich erhöhen wird, wie umgekehrt

ber Mann, aus großer Liebe zum Weibe, ber bestimmenden Thätig= keit bes Weibes ein freies Spiel lassen kann.

Auf diese Weise werben Willensqualitäten ber zeugenden Individuen gestärkt, geschwächt ober völlig gebunden; andere unveränbert auf bas Kind übertragen und zugleich bessen geistige Fähigkeiten bestimmt. Doch ift die Beschaffenheit des Reims nicht schlechthin un= veränderlich; denn jett beginnt die Austragung im Leibe der Mutter, unter beren birektem Ginfluffe bas neue Individuum mahrend einer ziemlich langen Zeit steht. Was kann sich inzwischen nicht Alles ereignen! Schwerere Arbeit ober forgsamere Pflege, Abneigung ober erhöhte Zuneigung zum Manne, geistige Anregungen, Liebe zu einem anderen Manne, Krankheit, heftigste vorübergehende Erregung ober ein anhaltender Fieberzustand burch Kriege, Revolutionen: bies Alles wird, eintretenden Falles, nicht spurlos am Embryo vorbeifließen, sondern ihn leichter oder tiefer berühren. Man barf annehmen, daß bas deutsche Volk nach der französischen Gewaltherrschaft und das französische nach ber großen Revolution und ben Napoleon'schen Kriegen einen im Allgemeinen modificirten Charafter, jenes mehr Entschlossen= heit, dieses noch mehr Unbeständigkeit, beibe mehr geistige Regsamkeit erlangten, und daß dies nicht auf den Zustand der Zeugenden mäh= rend ber Begattung allein, sondern auch auf Einflüsse während ber Schwangerschaft ber Weiber zurückgeführt werben muß.

Das neue Individuum ist nichts Anderes, als eine Verjüngung der Eltern, ein Weiterleben, eine neue Bewegung derselben. Nichtskann in ihm sein, was nicht in den Eltern war, und der Dichter hat Recht, wenn er von sich sagt:

Bom Bater hab' ich die Statur,

Des Lebens ernstes Führen;

Bom Mütterchen die Frohnatur

Und Lust zu sabuliren.

Urahnsherr war der Schönsten hold,

Das sputt so hin und wieder;

Urahnsrau liebte Schmuck und Gold,

Das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht

Aus dem Compler zu trennen,

Was ist denn an dem ganzen Wicht

Driginal zu nennen? (Goethe.)

Daß in Kindern Charakterzüge, Statur, Haar= und Augen= farbe der Großeltern hie und da hervorbrechen, findet seine Erklä= rung darin, daß eine gebundene Willensqualität, durch günstige Um= stände, wieder frei werden und sich offenbaren kann.

Diese so einfachen Verhältnisse, die nur der nicht sieht, welcher sie nicht sehen will, werden von Vielen gewaltsam zu durch und durch geheimnisvollen gemacht, so daß man mit Goethe unwillig ausrusen möchte:

Ist denn die Welt nicht schon voller Räthsel genug, daß man die einfachsten Erscheinungen auch noch zu Räthseln machen soll?

Bald soll die unbegreifliche machtvolle Gattung sich beim Zeugungsgeschäfte bethätigen, bald soll ein außerweltliches Princip die Natur des Kindes bestimmen, bald soll der Charafter des Neugeborenen total qualitätslos sein. Die oberstächlichste Beodachtung muß zur Berwerfung aller dieser Hirngespinnste und zur Erkenntniß führen, daß die Eltern in den Kindern weiterleben.

Auf der Berschiedenartigkeit der Zustände der Eltern in der Begattung, wobei auch das Alter einsließt, beruht die Berschiedensartigkeit der Kinder. Das Eine ist heftiger und aufgeweckter, das Andere sanster und träumerischer, das Eine gescheider, das Andere blöber, das Eine selbststücktiger, das Andere freigebiger. Es ist übershaupt nicht wunderbar, daß Kinder zuweilen ganz andere Eigenschaften als die Eltern zeigen, weil die Neutralisirung und Abänderung von Willensqualitäten, unter Umständen, sich sehr geltend machen können.

Betreten wir das Thier= und Pflanzenreich, so werden wir sinden, daß je weiter wir gehen, besto geringer der Unterschied zwissen Kind und Eltern wird; weil der individuelle Wille immer weniger in Qualitäten auseinandertritt, die Zahl seiner Zustände immer kleiner und die Zustände selbst immer einfacher werden. Man sagt dann gewöhnlich, das Individuum habe nur noch Gattungsscharafter, worunter zu verstehen ist, daß die Individuen einer Art alle gleich sind. Daß die Erzeugten nichts Anderes, als die verjüngten Eltern sind, zeigt sich deutlich bei einigen Insekten, welche unmittels dar nach der Begattung, resp. Ausscheidung der Eier, sterben; dann noch sehr deutlich bei den einsährigen Pflanzen und bei jenen mehrsjährigen, welche nach der Samenbildung absterben.

27.

Das Individuum tritt also als eine bestimmte Individualität in's Leben. Wie ich oben bereits sagte, müssen wir ihm, neben hervorstechenden Willensqualitäten, auch die Keime zu allen anderen zusprechen. Sie können verkümmern oder sich entfalten. Außerzbem müssen wir seinem Geiste eine nicht zu knapp zugemessen Außebildungsfähigkeit geben; denn wenn es auch nie gelingen wird, durch die sorgfältigste Erziehung aus einem Einfaltspinsel ein Genie zu machen, so ist doch nicht zu verkennen, wie mächtig Umstände verkümmernd oder erweckend auf die höheren Geisteskräfte einwirken können.

Die Welt übernimmt das neue Individuum und bildet es aus. Es ist anfänglich undändiger Wille zum Leben, heftiger einfacher Drang; aber dald äußert es die angedorene Individualität, zeigt Individualcharafter, und sofort dringen andere Individuen deschränfend auf es ein. Es hat unstillbaren Durst nach Dasein und will ihn, seiner besonderen Natur gemäß, löschen; aber die Anderen haben den gleichen Durst und das gleiche Streben. Hieraus entspringt der Kampf um die Eristenz, in dem sich die Individualität entwickelt, stählt oder schwächt, und entweder siegt, oder unterliegt, d. h. sich eine freiere Bewegung erringt, oder gebundener wird. Die angeborene Individualität verwandelt sich in eine erworbene, welche unter Umständen identisch mit jener sein kann, und der man, in engen Grenzen jedoch, die Fähigkeit zu weiterer Abänderung zugestehen muß, wie ich in der Ethist nachweisen werde.

# 28.

Jeder Organismus stirbt, d. h. die Idee wird zerstört. Der Typus, welcher während des Lebens, im Wechsel beharrend, sich die ihn constituirenden einsachen chemischen Ideen assimilirte und wieder ausschied, zerfällt selbst.

Bor einem Leichnam stehend, hat der immanente Philosoph die Frage an die Natur zu stellen: Ist die Idee vernichtet, oder lebt sie sort? Die Natur wird immer antworten: Sie ist todt und sie lebt sort. Sie ist todt, wenn das Individuum sich nicht durch die Zeugung verjüngt hat, und sie lebt, wenn es auf Kinder blickte.

Die Antwort befriedigt ihn nicht nur, sondern ihr erster Theil ist auch für Einige, deren Charakter man als Thatsache hinnehmen muß, wie den des Herrichsüchtigen, oder des Ehrgeizigen, oder des Wollüstigen, (der keine drei Schritt machen kann, ohne in ein Borsdell zu fallen), das Trosteswort der Trostesworte und wird es einst für Alle werden.

## 29.

Unsere Erbe ist eine kleine Collectiv-Einheit in einer unermeßlich großen, aber endlichen Kraftsphäre, dem Weltall. Die wahrscheinliche Beschaffenheit unseres Planeten, die Constitution des Weltalls und schließlich die Bewegung der Himmelskörper sollen uns jeht beschäftigen.

Je tiefer man in das Innere der Erde eindringt, besto größer wird die Wärme, d. h. besto intensiver wird die Bewegung der chemischen Ideen, denen wir begegnen. So kann sich schon bei einer Tiefe von nur 34 Meilen kein Metall mehr im festen Zustande ershalten und wird flüssig. Hieraus dürsen wir schließen, daß in einer gewissen Entsernung von der Peripherie auch der flüssig Zustand sich nicht mehr erhalten kann und der Kern der Erde von Gasen, und zwar von außerordentlich comprimirten Gasen, erfüllt ist, auf welchen alles Flüssige schwimmt. Das Flüssige wäre dann von der sesten Erdrinde umschlossen.

Diese Hypothese Franklin's muß die immanente Philosophie als die beste adoptiven; denn es ist klar, daß unsere Erde, ja daß ganze Weltall nur dadurch einen Bestand haben kann, daß daß Streben einer jeden chemischen Idee nie eine vollkommene Bestiezdigung sindet. Nur einen Zoll, eine Linie vom idealen mathematischen Mittelpunkte der Erde entsernt, müßte ein sester oder stüssiger Körper noch sallen; denn er will nur in diesem Mittelpunkte sein: daß macht sein ganzes Wesen aus. Gelänge es nun einem solchen Körper, den Mittelpunkt der Erde zu erreichen, so hätte er sein Streben, mithin seine ganze Wirksamkeit, sein ganzes Wesen versoren, und er würde thatsächlich im Momente der Ankunst zu Nichts werden.

In einem ganz anderen Verhältniß steht dagegen der Mittelspunkt der Erde zu den gasförmigen Ideen. Diese haben gar keine Beziehung zu ihm, denn sie streben immer nach allen Richtungen, niemals nach einer einzigen. Befindet sich also ein Gas im Mittelpunkte

ber Erbe, so übt es nach wie vor seine Thatigkeit aus, benn sein Streben ift nicht erfüllt.

Hieraus ergiebt sich, daß, hätten wir unsere Erde mit dem vorhandenen Material erst zu schaffen, wir gar keine andere Einzichtung treffen könnten, als die bestehende, d. h. wir müssten comprimirte Gase in das Innere der Lugel, seste Körper an ihre Oberstäche und zwischen Beide ein Meer geschmolzener chemischer Iden seine

Diese Uebereinstimmung der immanenten Philosophie, die ein im innersten Selbstbewußtsein gefundenes und von der Natur durch= weg bestätigtes einziges Grundprinzip hat: den individuellen Willen zum Leben, mit der empirischen Thatsache einerseits, daß die Temperatur wächst, je tieser man in das Innere der Erde eindringt, und der Kant=Laplace'schen Theorie andrerseits, giebt der Franklin'= schen Hypothese eine sehr große Ueberzeugungskraft.

#### 30.

Blicken wir auf das Weltall, das unermeßlich große, aber endliche, so zeigt sich uns eine einzige Kraftsphäre, d. h. wir gewinnen den Begriff einer Collectiv-Einheit von unzähligen individuellen Ideen, von denen jede auf alle anderen wirft und gleichzeitig die Wirksamfeit aller anderen erfährt. Dies ist der dynamische Zusammenhang des Weltalls, den wir mit der zur Gemeinschaft erweiterten allgemeinen Causalität erkennen. Da nun einerseits unsere Ersahrung dis jetzt einen bestimmten Kreis nicht überschreiten konnte und wesentlich limitirt ist, andererseits die Lufthülle unserer Erde alle Erscheinungen gehemmter Thätigkeit zeigt, so müssen wir ein dynamisches Constinuum annehmen und chemische Ideen, über deren Natur wir jedoch kein Urtheil haben, zwischen die einzelnen Weltkörper sehen. Um Besten fassen wir sie unter dem geläusigen Begriff Aether zusammen, uns jedoch entschen gegen die Annahme verwahrend, daß er imponderabel sei.

Wir haben schon oben die Wärme und die Electricität auf den Zustand der Iden zurückgeführt und gesehen, daß sie nur Beswegungserscheinungen sind; denn die Bewegung ist das einzige Präsdicat des individuellen Willens, und die verschiedenartigsten Zustände eines bestimmten Willens sind lediglich Modificationen seiner nors

malen Bewegung. Es giebt weber freie Wärme, noch freie Electricität, auch keine gebundene (latente) Wärme. Ift ein Körper warm und verliert er seine Wärme an einen anderen, so heißt dies nur, daß er den Zustand des anderen erhöht und, in der Ausübung des Reizes, Kraft verloren, d. h. den eigenen Zustand geschwächt hat. Latente Wärme ist nach der einen Seite nur der Ausdruck für die Fähigkeit (die ureigene Kraft) des Willens, auf entsprechenden Reiz seinen Zustand zu verändern, und nach der anderen Seite der Ausdruck für die Kückkehr des Willens aus einem erregten Zustand in den normalen. Wie Wärme und Electricität, so ist auch der Magnetismus keine transssendente, hinter den Dingen lauernde Wesenheit, die sich bald auf sie stürzt und sie unterjocht, bald wieder cavalièrement verläßt und sich in ihre Behausung zurückzieht (eine Behausung, die nur als ein "Neberall und Nirgends" bezeichnet werden könnte), und das Gleiche gilt vom Lichte.

Das Licht ist nichts Anderes, als die sichtbar gewordene, sehr heftige Bewegung der Ideen oder der vom Subjekt objektivirte Einsdruck einer heftigen Bewegung auf den Gesichtssinn. Die Erkenntniß, daß das Licht nicht die wahrgenommenen Schwingungen eines alle Körper umgebenden Aethers, sondern der Körper selbst sei, bricht sich immer mehr Bahn und wird zu einer unbestrittenen wissenschaftlichen Wahrheit werden. Vollkommen überzeugend muß diese Ansicht auf Jeden wirken, der sich die Welt nicht anders, als endlich denken kann und, sich in den dynamischen Jusammenhang unzähliger Dinge mit den verschiedenartigsten Bestrebungen vertiesend, Alles in unaufhörslicher Action und Reaction begriffen erkennt und ein Weltall von gewaltigster Spannung, Tension, gewinnt. Wo immer auch innershalb des Weltalls eine Bewegung stattsinde, — kein Ding wird von ihr underührt bleiben: es wird den Eindruck erleiden und auf ihn reagiren.

Nun ist die Sonne für unser System ein Centrum, von wo aus nach allen Richtungen die heftigste Bewegung sich sortpstanzt, deren Quellen in den allerintensivsten Verbrennungsprocessen, im gewaltigen Stoße, den kosmische Massen, in die Sonne stürzend, ausüben, und in der Zusammenziehung des Sonnenkörpers selbst zu suchen sind.

Wenn aber eine Bewegung, die nach allen Seiten sich fortspflanzt, den Zustand unserer Luft, in einer Entfernung von 20 Mil-

lionen Meilen, berartig modificiren kann, daß sie einen Einbruck auf den Gesichtssimn hervordringt, der objektivirt das weiße blensbende Licht ist, daß sie ferner in den Tropen einen Eindruck auf den Fühlsimn macht, der, objektivirt, die uns fast vernichtende Sonnengluth ist — so muß sie von einer Gewalt sein, für deren Bestimmung uns alles Maaß sehlt; denn in der Art, wie unsere Organe auf diese Reize reagiren, sinden wir so wenig einen Maaßstad, wie in der spielenden Leichtigkeit unserer Gliederbewegungen sür den ungeheuern Luftbruck, den unser Körper erleidet.

# Hieraus entnehmen wir:

- 1) daß das Sonnenlicht auf unserer Erde nur eine wahrgenommene eigenthümliche Bewegung der Luft (vielleicht nur ihres Sauerstoffs) ist, welche Bewegung letzen Endes, wenn man die Glieder der Reihe überspringt, ihren Grund in der aus den Processen auf der Sonne resultirenden Bewegung hat — ähnlich wie der Schall nur eine vom Ohr wahrgenommene eigenthümliche Bewegung der Luft ist;
- 2) daß man das Sonnenlicht bildlich, wenn man lediglich die Gewalt im Auge hat, mit der die ursprüngliche Bewegung sich fortpflanzt, eine außerordentlich große Kraft nennen kann.

#### 31.

Nach der Newton'schen Theorie wird die Erde von zwei versschiedenen Kräften um die Sonne bewegt: von einer ursprünglichen, der Wurffraft, und von der Anziehungskraft der Sonne. Jene allein würde die Erde in irgend einer geraden Linie fortstoßen, diese allein sie in gerader Linie an sich ziehen. Indem aber beide zusammenwirken, beschreibt die Erde eine krumme Linie um die Sonne.

Diese Kräfte hat Newton einfach postulirt und als vorhanden gesetzt. Ihr Wesen ist völlig unbekannt und wir kennen nur die Gesetz, wonach sie wirken. Das Gesetz der Trägheit lautet:

Gin Körper, der einmal in Bewegung ift, wird, ohne Ginwirtung äußerer Kräfte, seine Bewegung mit unveränderlicher Geschwindigkeit, in unveränderter Richtung fortsetzen, bis sie durch äußere hindernisse aufgehoben wird; und das Gesetz der Gravitation lautet:

Die Anziehung jedes Körpers verhält sich birekt wie seine Masse und indirekt wie das Quadrat seiner Entsernung, oder auch: die Anziehung eines Körpers ist gleich seiner Masse, dividirt durch das Quadrat seiner Entsernung.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß sich nach diesen beiben Gesetzen die ganze himmlische Mechanik, alle Bewegungen der Himmelskörper erklären lassen. Was immer auch die wahren Ursachen der Bewegung sein mögen, nach diesen Gesetzen müssen sie wirken.

Was uns aber außerorbentlich interessiven muß, bas sind gerade die Ursachen der Bewegung, und es ist eine Aufgabe der immanenten Philosophie, die sie nicht ablehnen darf, wenigstens zu versuchen, den letzten Grund außfindig zu machen. Der Versuch an sich wird ein Verdienst sein, wenn er auch mißlingt. Die Nachwelt wird kaum glauben können, daß man sich so lange bei den Gesetzen beruhigt und nach den wahren Kräften nicht geforscht hat. Wenn sie aber erwägen wird, wie in der betreffenden Periode alles Unerstärliche kurzerhand transscendenten Wesenheiten in die Schuhe geschoben wurde, wird ihr Erstaunen aufhören.

Daß sich die immanente Philosophie nicht bei den beiden unerkennbaren Kräften, Anziehungs= und Abstosungskraft, beruhigen darf,
ist klar. Sie muß sie verwerfen, wie alle anderen angeblichen Naturkräfte, die überall und nirgends sein und sich, behufs Offenbarung
ihres Wesens, um eine sogenannte objektive Materie streiten sollen;
sie muß sie verwerfen, wie die übersinnliche Gattung, die hinter den
realen Individuen leben und bald das eine, dald das andere mit
ihrer überwältigenden Kraft erfüllen soll; sie muß sie verwerfen, wie
jede einfache Einheit, die in, neben oder hinter der Natur existiven
soll, kurz wie Alles, was den Blick in die Welt trüben, das Urtheil
über sie verwirren und die Keinheit des immanenten Gebiets auf=
heben kann.

Der "erste Impuls", von dem die Aftronomen die Tangentialsfraft ableiten, muß zunächst in jedem klaren Kopfe die ernstesten Bedenken erwecken; denn sie fassen ihn auf: als äußeren Anstoß einer fremden Kraft. Der immanenten Philosophie dagegen macht der erste Impuls keine Schwierigkeit, weil sie ihn nicht auf eine fremde Kraft zurücksühren muß, sondern ihn ableiten kann auß der ersten Bewegung, von welcher alle Bewegungen, die waren,

sind und sein werden, lediglich Fortsetzungen sind. — Diese erste Bewegung ist der Zerfall der transscendenten Einheit in die immanente Vielheit, eine Umwandelung des Wesens. Als die vorweltliche einfache Einheit, die absolute Ruhe und das transscendente Gediet unterging, entstand die Bielheit, die Bewegung und das immanente Gediet, die Welt. Die Bewegung, welche jeder individuelle Wille alsdann hatte, war ein erster Jmpuls, aber kein fremder; denn wenn wir auch nie die Natur der vorweltlichen Einsheit aus dem Wesen des individuellen Willens erklären können, so steht doch sest, daß das Wesen der Einheit, obgleich verändert, in dieser Welt vorhanden ist, und die Bewegung, das einzige Prädikat des individuellen Willens, aus dem Innern entsprungen, nicht von außen angeslogen ist. Hierauf gestützt, kommt man dann, an der Hand der Kant-Laplace'schen Theorie, auf die Bewegung einer fertigen Erde.

Nicht so die Aftronomen. Für sie ift, wie gesagt, der erste Impuls die Wirkung einer fremden Kraft. Setzen wir indessen den Fall, wir hätten uns bei dieser himmelschreienden petitio principii beruhigt, so wird uns sofort die Frage aufschrecken, welche Littrow in die Worte faßt:

Da die Körper, wie wir annehmen, ohne die Wirkung einer äußeren Kraft sich nicht bewegen können, wie sollen sie sich doch, derselben Annahme gemäß, ohne äußere Kraft in dieser Bewegung erhalten?

Hier liegt eine Schwierigkeit, die nur dann gehoben werden kann, wenn man den Impuls in das Wesen des Körpers selbst verlegt und ihn entweder selbst zu einer constant fortwirkenden Kraft macht, oder ihn continuirlich erhalten werden läßt, durch eine nachweisdare fremde, gleichfalls constant wirkende Krast.

Wie der erste Impuls durch eine fremde Kraft, so kann auch die Gravitation eine kritische Untersuchung nicht vertragen. Sie ist die Erweiterung der uns Allen bekannten Schwere zur allgemeinen Schwere. Wie wir oben gesehen haben, ist die Schwere nicht außerhalb der festen und flüssigen Körper, sondern in ihnen zu suchen. Sie ist ihr innerer Tried und drückt nur aus, daß jeder seste und flüssige Körper im Mittelpunkte der Erde sein will. Die Intensität dieses Triedes, welche objektiv seine specifische Schwere ausmacht, ist der specielle Charakter des Körpers.

Die Physiker und Aftronomen behaupten das gerade Gegentheil; sie stellen dadurch die Sache auf den Kopf und verwickeln sich in die größten Widersprüche, wie ich jetzt zeigen werde.

Zunächst sind sie gezwungen, die Schwere von den Körpern abzulösen, sie zu einer ihnen fremden Kraft zu machen, die von außen auf sie wirkt und sie zwingt, ihr zu folgen. Da es außersdem nicht denkbar ist, daß in einer Entsernung von nur einer Linie vom Mittelpunkte der Erde diese mystische Kraft aufhöre zu wirken, so müssen die Physiker ferner den Siz der Kraft in den Mittelpunkt der Erde legen, der nothwendig außbehnungsloß ist. "Wer es fassen mag, der fasse es."

Gesetzt nun den Fall, wir beruhigten uns hierbei, so könnten wir allerdings die wirklichen Erscheinungen auf unserer Erde und die hypothetischen in ihrem Innern erklären, oder mit andern Worten: für die einsache Schwere reicht der Sitz der Attraktionskraft im Mittelpunkte der Erde aus. Sosort ändert sich jedoch die Sache, wenn man von der Schwere zur allgemeinen Schwere übergeht, d. h. zur Attraktionskraft in unserm Sonnensustem. Jetzt wird die Wasse des anziehenden Himmelskörpers ein Moment der Attraktionskraft, welches eine genügende Erklärung fordert. Da reicht der Sitz der Kraft im idealen Mittelpunkt eines Welkförpers nicht mehr aus. Die Aftronomen besinnen sich auch in dieser Verlegenheit nicht lange. Sie heben den Sitz der Attraktionskraft außerhalb der Körper einsach auf und verlegen ihn in die ganze Kraftsphäre derselben.

Es ist dies ein Aft der Verzweiflung. Auf der Erde soll die Schwere dem Körper nicht inhäriren, im Sonnensustem dagegen soll die Schwere in den Körpern liegen.

Dieser offenbare Widerspruch macht jeden Denkenden stutig. Schon Euler (Briefe an eine Prinzessin) bemäkelte die Gravitation; er versuchte sie aus einem Stoße des Nethers auf die Körper zu erflären, "was vernünftiger, und den Leuten, die helle und begreisliche Grundsätze lieben, angemessener wäre." Gleichzeitig spricht er von "einer eigenthümlichen Neigung und Begierde der Körper", auf die ich zurücktommen werde.

Auch Bessel konnte sich mit der Gravitation nicht besreunden, obgleich nicht deshalb, weil sie in sich widerspruchsvoll ist, sondern weil sie ihm Vorgänge im Lichtkegel des Halley'schen Kometen nicht erkären konnte.

"Der Kern des Kometen und seine Ausströmungen gewährten das Ansehen einer brennenden Rakete, deren Schweif durch Zug= wind abgelenkt wird." (Humboldt, Kosmos I. Band.)

Bessel schloß aus vielfältigen Messungen und theoretischen Be-

trachtungen:

"daß der ausströmende Lichttegel sich von der Nichtung nach der Sonne, sowohl rechts als links, beträchtlich entfernte: immer aber wieder zu dieser Richtung zurückkehrte, um auf die andere Seite derselben überzugehen."

Hieraus überzeugte er sich:

,,von dem Dasein einer Polarkraft, von der Wirkung einer Kraft, welche von der Gravitation oder gewöhnlichen anziehenden Kraft der Sonne bedeutend verschieden sei, weil diesenigen Theile des Kometen, welche den Schweif bilden, die Wirkungen einer absstoßenden Kraft des Sonnenkörpers ersahren."

Also während die Gesetze der Tangential= und Attraktionskraft richtig sind und sehr wohl alle Bewegungen erklären (auch die des Hallen'schen Kometen, wie sich ergeben wird), müssen die Kräfte selbst entschieden von der Philosophie verworfen werden. Aber was soll

man an ihre Stelle feten?

Ich erinnere baran, daß bie Schwere ber Trieb, ober wie Guler fagt, die "Neigung und Begierde" ber feften und fluffigen Körper ift, im Mittelpunkte ber Erbe zu fein. Dagegen ift bie Erpansion die Neigung und Begierbe ber gasförmigen Körper, nach allen Seiten sich außzubehnen, ober auch ihr Abschen vor irgend einem bestimmten Punkte. Wir mußten Franklin's Hypothese über bie Constitution der Erbe aus zwingenden Grunden für die beste erklären, und haben sie adoptirt. Legen wir sie unserem Bersuche, die Bewegung ber Erbe um bie Sonne zu erklaren, zu Grunde, so ift unsere Erbe eine Collectiv-Einheit individueller Willen, welche diametral entgegengesette Bestrebungen haben. Außerdem übt jedes Individuum fein Streben mit einer besonderen Intensität aus. Bei einer solchen Busammensetzung, bei so verschiebenartigen Bewegungen ber Individuen muß aber in jedem Momente eine resultirende Bewegung für das Ganze entstehen, die wir als Begierbe nach dem Mittelpunkte der Sonne charafterisiren wollen.

Andererseits haben wir gesehen, daß das Sonnenlicht nichts anderes ift, als die sichtbar gewordene hestige Bewegung unserer Luft,

welche zurückzuführen ist auf gewaltige Expansionen ber die Sonne umgebenden Gase, und wir nannten deshalb das Licht bildlich eine außerordentlich große Kraft. Es ist klar, daß es nur eine abstoßende Kraft sein kann, weil wir es mit dem Zustand von Gasen zu thun haben, deren Wesen eben in der absoluten Expansion besteht. Sie wollen sich immer außbreiten, nach allen Richtungen außbreiten, und wir haben uns das Licht als die Erscheinung einer Kraft vorzustellen, die, wie bei einer Pulverexplosion, im gewaltigen Streben aus idealen Mittelpunkten heraus, den intensivsten abstoßens den Druck außübt.

Fassen wir diese Betrachtungen zusammen, so wäre die elliptische Bewegung der Erde um die Sonne das Resultat zweier Bewegungen: der Bewegung der Erde nach dem Mittelpunkte der Sonne und der Abstoßungskraft der Sonne oder bildlich des Lichtes.

Die Rollen wären also geradezu vertauscht. Während in der Newton'schen Theorie die Erde, in Folge ihrer Tangentialkräft, die Sonne flieht, und die Sonne, in Folge der Attraktionskraft, die Erde an sich ziehen will, will, nach unserer Hypothese, die Erde in die Sonne und die Sonne stößt sie ab.

Ferner wären die Gesetze für die beiden Bewegungen wie folgt zu formuliren:

- 1) das Streben der Erbe zur Sonne verhält sich direkt, wie die Intensität ihres Triebs und indirekt, wie das Quadrat ihrer Entsernung;
- 2) die Abstoßung der Sonne verhält sich direkt wie die Intensität der von ihr bewirkten Expansion und indirekt wie das Quadrat ihrer Entsernung.

Die Dieselbigkeit bes Gesetzes, wonach das Licht und die Attraktion wirken, setzt Alle, die sich mit der Natur beschäftigen, in Erstaunen. Hier liegt nun eine Hypothese vor, welche die Bewegung der Himmelskörper auß zwei Kräften ableitet, deren Wirksamkeit theilweise in einem und demselben Gesetze, eben dem Gesetze des Lichtes und der Gravitation, ihren Ausdruck sindet. Zugleich fallen alle Widerstungkeiten fort, denn diese Kräfte sind keine metaphysischen mystischen Wesenheiten, sondern nur Bestrebungen des einzig Realen in der Welt, des individuellen Willens, resp. dynamisch zusammenshängender Individuen. Die Rotation der Erde um sich selbst und die damit verbundene sortschreitende Bewegung ihres Mittelpunktes

welche Bewegungen nur natürliche Folgen des ersten Impulses (des Zerfalls der Einheit in die Vielheit) sind, werden einfach durch die abstoßende Kraft der Sonne erhalten: das ist die constant fortwirfende Langentialtraft; dagegen will die Erde gleichzeitig in die Sonne: das ist die Gravitation. Beide bewirfen die Umdrehung der Erde um die Sonne in einer krummen Linie.

Die verschiebenartige Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne bewegt, läßt sich ferner auf das Zwangloseste erklären: denn je näher die Erde der Sonne ist, desto größer ist ihre Begierde nach dem Mittelpunkte derselben, aber zugleich auch desto größer die Abstoßungskraft der Sonne und umgekehrt. Je größer aber die Seiten des Parallelogramms der Kräfte sind, besto größer ist die Diagonale und umgekehrt.

Auf diese Weise erklärt sich auch genügend die erwähnte merkwürdige Bewegung des Halley'schen Kometen, ohne Zuslucht zu einer neuen Kraft, einer Polarkraft, zu nehmen, denn die Kraft der

Sonne ist wesentlich abstoßend, nicht anziehend.

Wir könnten auch die Begierde der Erde fallen lassen und an ihre Stelle einfach die Reaction auf die abstoßende Action der

Sonne setzen. (Drittes Newton'sches Gesetz.)

Ich muß ben Gegenstand hier verlassen. Daß in einer Physit, die burchweg auf ein neues Princip, den individuellen Willen Bum Leben, geftellt ift, und bie alle fo bequemen transscendenten Hülfsprincipien, wie die einfache Ginheit, das Absolute, die Idee, das Unendliche, das Ewige, die ewigen Naturkräfte, die "ewige allverbreitende Rraft" u. f. w. verschmäht, bie Bewegungen ber himmels= förper nicht unberührt bleiben durfte, das fei meine Entschulbigung für die obige Hypothese. Ich verkenne nicht ihre Schwäche; ich weiß, baß es fehr schwer sein wurde, mit ihr bie Störungen ber Planeten untereinander, die Bewegung ber Satelliten um die Planeten u. A. m. du erklären, obgleich es sich ja nicht um bas Licht, sondern im Grunde um die Intensität heftiger Erschütterungen in einem, in burchgangiger Spannung befindlichen, Weltall und bie Reactionen barauf handelt. Und bennoch ift es mir, als hätte ich auch in biefer Richtung, aber nicht lange genug, bas entschleierte Antlit ber Wahrheit gesehen. Möge ein Stärkerer als ich, beffen Spezialfächer die Physik im engeren Sinne und die Aftronomie sind, bas Ende des Weges erreichen.

32.

Die erste Bewegung und die Entstehung der Welt sind Eines und Dasselbe. Die Umwandlung der einfachen Einheit in die Welt der Vielheit, der Uebergang des transscendenten in das immanente Gediet, war eben die erste Bewegung. Es ist nicht die Aufgabe der Physik, die erste Bewegung zu erklären; sie hat sie als eine Thatsache, die bereits in der Analytik, auf immanentem Gediete, aber hart an der Grenze des hinzugedachten transscendenten, gefunden wurde, hinzunehmen. Deshald kann auch in der Physik nicht der letzte Ausdruck für diese erste Bewegung gewonnen werden, und wir müssen sie, auf unserem jetzigen Standpunkte, einsach charakterisiren als Zerfall der einfachen Einheit in eine Welt der Vielheit.

Alle folgenden Bewegungen waren mur Fortsetzungen dieser ersten, d. h. sie konnten nichts Anderes sein, als wieder Zerfall ober weitere Zersplitterung der Joeen.

Dieser weitere Zersall konnte sich in den ersten Perioden der Welt nur äußern durch reale Theilung der einfachen Stoffe und durch Verbindungen. Jede einfache chemische Kraft hatte die Sucht, ihre Individualität zu erweitern, d. h. ihre Bewegung zu ändern, stieß aber bei jeder Anderen auf dieselbe Sucht, und so entstanden die furchtbarsten Kämpse der Ideen gegen einander im heftigsten, aufgeregtesten Zustande. Das Resultat war immer eine chemische Verdindung, d. h. der Sieg der stärkeren über eine schwächere Kraft und der Eintritt der neuen Idee in den unaufhörlichen Kamps. Das Bestreben der Verdindung war zunächst darauf gerichtet, sich zu erhalten, dann, wenn möglich, ihre Individualität wieder zu erweitern. Aber beiden Bestredungen traten von allen Seiten andere Ideen entgegen, um zunächst die Verdindung zu lösen, dann um sich mit den getrennten Ideen zu verbindune.

Im Fortgang dieses unaufhörlichen Streits der unvergänglichen Iden, die allen Verbindungen zu Grunde lagen, bildeten sich Weltstörper, von denen unsere Erde allmälig reif wurde für das organische Leben. Unterdrechen wir hier die Entwickelung und nehmen die vorshandenen Individuen und ihre Zustände als endgültige Produkte, so zwingt sich uns sofort die Frage auf: Was ist geschehen? Sämmtliche Ideen, aus denen unsere Erde damals zusammengesetzt war, waren im seurigen Urnebel, von dem die Kantslaplace'sche

Theorie ausgeht. Dort wilber Kampf von Gasen, Dämpfen, bas Chaos, hier ein geschlossener Weltkörper mit einer festen Kruste, beren Bertiefungen ein heißes Meer ausfüllte, und über Allem eine

bampfige, bunftige, fohlenfäurehaltige Atmosphäre.

Was ist geschehen? ober besser: Sind die individuellen Willen, aus denen diese dem Werden enthodene Erde zusammengesetzt ist, dieselben, welche im seurigen Urnebel rotirten? Gewiß! Der genetische Zusammenhang ist vorhanden. Aber ist das Wesen irgend einer Individualität noch dasselbe, das es am Ansange der Welt war? Nein! es hat sich verändert. Seine Kraft hat an Intensität verloren: es ist schwächer geworden.

Dies ist die große Wahrheit, welche die Geologie lehrt. Ein Gas ist, seinem innersten Wesen, seinem Triebe nach, stärker als eine Flüssigkeit und diese stärker als ein fester Körper. Bergessen wir nicht, daß die Welt eine endliche Krastsphäre hat, und daß deshalb irgend eine Idee, deren Intensität nachläßt, nicht wieder gestärkt werden kann, ohne daß eine andere Idee an Krast verlöre. Sine Stärkung ist allerdings möglich, aber stess auf Kosten einer anderen Krast, oder mit anderen Worten, wenn, im Kampse der unsorganischen Ideen, eine derselben geschwächt wird, so ist die im Weltsall objektivirte Krastsumme geschwächt, und für diesen Ausfall giebt es keinen Ersat, weil eben die Welt endlich ist und mit einer bestimmten Krast in das Dasein trat.

Wenn wir also annehmen, daß unsere Erde einmal berste, wie der Planet zwischen Mars und Jupiter auseinandergebrochen ist, so kann allerdings die ganze seste Erdkruste wieder schmelzen und alle Flüssigkeit zu Dampf werden, aber auf Kosten der Ideen, welche die Reize hierzu abgeben. Trotzdem also die Erde in den intensiveren Zustand, dem Scheine nach, durch eine solche Revolution zurückgeworfen wird, so ist sie doch im Ganzen, als eine bestimmte Kraftsumme, schwächer geworden.

Und wenn heute die gewaltigen Prozesse auf der Sonne aufhören und alle Körper unseres Sonnensystems sich dadurch wieder mit der Sonne vereinigen, und Sonne und Planeten in einem ungeheuren Weltbrande auflodern, so sind, dem Scheine nach, allerdings die das Sonnensystem constituirenden Kräfte in einen erregteren Zustand übergegangen, aber auf Kosten der Gesammtkraft, die in unserem Sonnensystem enthalten ist. Nicht anders ift es noch jetzt im unorganischen Reich. Die Ideen kämpfen unaufhörlich mit einander. Es entstehen ohne Untersbrechung neue Verbindungen, und diese werden wieder gewaltsam getrennt, aber die getrennten Kräfte vereinigen sich alsbald mit anderen, theils zwingend, theils gezwungen. Und das Resultat ist auch hier Schwächung der Kraft, obgleich dasselbe, der langsamen Entwicklung wegen, nicht offen zu Tage liegt, und der Wahrenehmung entschlüpft.

#### 33.

Im organischen Reich herrschte, vom Augenblick seiner Entstehung an und herrscht immersort, als Fortsetzung der ersten Bewegung, der Zerfall in die Vielheit. Das Streben jedes Organismus ist lediglich darauf gerichtet, sich im Dasein zu erhalten, und, diesem Triebe folgend, kämpft er um seine individuelle Eristenz einerseits, anderseits sorgt er, vermittelst der Zeugung, sür seine Erhaltung nach dem Tode.

Daß diese wachsende Zersplitterung einerseits und der dadurch immer intensiver und entsetzlicher werdende Kampf um das Dasein andererseits dasselbe Resultat haben müssen, wie der Kampf im unorganischen Reich, nämlich Schwächung der Individuen, ist klar. Hierzgegen spricht nur scheindar die Thatsache, daß das im weitesten Sinne stärkste Individuum im Kampfe um's Dasein Sieger bleibt und das schwächere unterliegt; denn wohl siegt gewöhnlich immer das stärkere, aber in jeder neuen Generation sind die stärkeren Individuen weniger stark, die schwächeren schwächer als in der vorhergehenden.

Wie die Geologie für das unorganische Reich, so ist die Paläsontologie für das organische die wichtige Urkunde, aus der, über jeden Zweisel erhaben, die Wahrheit geschöpft wird, daß im Kampse um's Dasein die Individuen sich zwar vervollkommen und immer höhere Stusen der Organisation erklimmen, aber dabei schwächer werden. Diese Wahrheit drängt sich Jedem auf, der die Urkunde durchblättert und dabei Vergleiche anstellt mit unseren gegenwärtigen Pflanzen und Thieren. Die Urkunde kann dies nur lehren, weil sie über außerordentlich lange Entwicklungsreihen oder, in's Subjektive übersetzt, über die Veränderungen in unersaßdar langen Zeiträumen berichtet, weil sie Endslieder an Ansangsglieder von sehr großen Reihen halten und dadurch den Unterschied augenfällig machen kann.

Die Schwächung direkt zu beobachten, ist nicht möglich. Und bennoch läßt sich der Beweis für die Schwächung der Organismen, auch ohne in die Urwelt einzudringen und die Paläontologie zu Hülfe zu rufen, erbringen, — aber nur in der Politik, wie wir sehen werden. In der Physik können wir den direkten Beweis nicht liefern und müssen uns damit begnügen, auf indirektem Wege, in der steinernen Urkunde der Erdrinde, das große Gesetz der Schwächung der Organismen gefunden zu haben.

So sehen wir im organischen Reich, wie im unorganischen, eine Grundbewegung: Zerfall in die Vielheit, und hier wie dort, als erste Folge, den Streit, den Kampf, den Krieg und, als zweite Folge, die Schwächung der Kraft. Aber sowohl der Zerfall in die Vielheit, als die beiden Folgen desselben, sind im organischen Reich in jeder Beziehung größer als im unorganischen.

# 34.

Hier brängen sich uns die Fragen auf: In welchem Berhältnisse stehen die beiden Reiche zu einander? und liegt wirklich zwischen beiden eine unausfüllbare Kluft?

Beide Fragen haben wir eigentlich schon am Anfange der Physik beantwortet; wir müssen sie jedoch nochmals ausführlicher behandeln.

Wir haben gesehen, daß es in der Welt nur ein Princip giebt: individuellen sich bewegenden Willen zum Leben. Ob ich ein Stück Gold oder eine Pflanze, ein Thier, einen Menschen vor mir habe, ist, mit Absicht auf ihr Wesen im Allgemeinen, ganz gleich. Jedes von ihnen ist individueller Wille, Jedes lebt, strebt, will. Was sie von einander trennt, ist ihr Charafter, d. h. die Art und Weise, wie sie das Leben wollen oder ihre Bewegung.

Dies muß Vielen falsch erscheinen; benn stellen sie einen Menschen neben einen Block von Eisen, so sehen sie hier todte Ruhe, bort Beweglichkeit; hier eine gleichartige Masse, dort den wundersvollsten complicirten Organismus, und betrachten sie schärfer, hier einen dumpfen, simpelen Trieb zum Mittelpunkte der Erde, dort viele Fähigkeiten, viele Willensqualitäten, steten Wechsel von Zusständen, ein reiches Gemüthss-, ein herrliches Gestesleben, kurz ein entzückendes Spiel von Kräften in einer geschlossenen Einheit. Da zucken sie die Achseln und meinen: das unorganische Reich könne

doch schließlich nichts Anderes sein, als der feste, solide Boden für das organische Reich, dasselbe, was die wohlgezimmerte Bühne für die Schauspieler ist. Und sagen sie für das "organische Reich", so sind sie schauspieler ist. Und sagen sie für das "organische Reich", so sind sie schauspielen sie weristen scheiden die Wenschen aus und lassen die ganze Natur für diese glorreichen Herren der Welt allein dasein.

Es geht ihnen aber wie demjenigen, welcher, wie ich oben zeigte, in den Einzelheiten einer Locomotive sich verliert und die Hauptsache, ihre resultirende Bewegung, darüber vergißt. Der Stein, wie der Mensch, will basein, will leben. Ob das Leben dort ein einfacher dunkler Trieb, hier das Resultat vieler Thätigkeiten eines in Organe auseinander getretenen einheitlichen Willens ist, das ist, in Absicht auf das Leben allein, ganz gleich.

Ist das aber der Fall, so scheint es sicher zu sein, daß jeder Organismus im Grunde nur eine chemische Verbindung ist. Dies

muß geprüft werden.

Wie ich oben barlegte, können zwei einfache chemische Ibeen, welche in Wahlverwandtschaft stehen, eine britte erzeugen, welche von jeder einzelnen verschieben ist. Sie sind total gebunden und in ihrer Verbindung etwas ganz Neues. Hätte das Ammoniak  $(NH_3)$  Selbstbewußtsein, so würde es sich weder als Stickstoff, noch als Wasserstoff, sondern als einheitliches Ammoniak in einem bestimmten Zustande fühlen.

Sinfache Verbindungen können wieder zeugen, und das Produkt ist wieder ein Drittes, ein von allen einzelnen Elementen total Verschiedenes. Hätte der Salmiak (NH3. HCl.) Selbstbewußtsein, so würde auch er sich nicht als Chlor, Stickstoff und Wasserstoff fühlen,

sondern einfach als chlorwasserstoffsaueres Ammoniat.

Von hier aus gesehen ist gar kein Unterschied zwischen einer chemischen Verbindung und einem Organismus. Dieser und jene sind eine Einheit, in welcher eine gewisse Anzahl einfacher chemischer

Ideen verschmolzen sind.

Aber die chemische Verbindung, an sich betrachtet, ift, so lange sie besteht, constant: sie scheidet keinen Bestandtheil aus und nimmt kein neues Element auf, oder kurz: es findet kein sogenannter Stoff-wechsel statt.

Ferner ist die Zeugung im unorganischen Reich wesentlich limitirt; und nicht nur dies, sondern auch das Individuum, das zeugt, geht

im Erzeugten unter; der Typus einer Verbindung beruht auf den gebundenen Individuen, er steht und fällt mit ihnen, er schwebt nicht über ihnen.

Ein Organismus bagegen scheibet aus ber Verbindung bald diesen, bald jenen Stoff aus und assimilirt sich den Ersatz, unter beständiger Aufrechterhaltung des Typus; dann zeugt er, d. h. die von ihm auf irgend eine Art abgesonderten Theile haben seinen Typus und entsalten sich gleichfalls unter beständiger Aufrechtserhaltung desselben.

Diese, ben Organismus von ber chemischen Berbindung scheisbende Bewegung ist Wachsthum im weitesten Sinne. Wir müssen also sagen, daß zwar jeder Organismus im Grunde eine chemische Berbindung ist, aber mit einer ganz anderen Bewegung. Liegt der Unterschied aber lediglich in der Bewegung und haben wir es hier, wie dort, mit individuellem Willen zum Leben zu thun, so giebt es auch gar keine Klust zwischen organischen und unorganischen Iden Iden Iden, vielmehr grenzen beide Reiche hart aneinander.

Die Organe sind es, welche gewöhnlich das Auge des Forschers trüben. Hier sieht er Organe, dort keine; da meint er denn im besten Glauben, es sei eine unermeßliche Klust zwischen einem Stein und einer Pflanze. Er nimmt einfach einen zu niederen Standpunkt ein, von wo aus die Hauptsache, die Bewegung, nicht sichtbar ist. Jedes Organ ist nur für eine bestimmte Bewegung da. Der Stein braucht keine Organe, weil er eine einheitliche ungetheilte Bewegung hat, die Pflanze dagegen braucht Organe, weil die von ihr gewollte bestimmte Bewegung (resultirende Bewegung) nur durch Organe zu bewerkstelligen ist. Auf die Bewegung, nicht auf die Art ihrer Entstehung, kommt es an.

In der That giebt es keine Kluft zwischen dem Organischen und Unorganischen.

Indessen möchte es doch scheinen, daß der Unterschied selbst dann noch ein fundamentaler sei, wenn man die Organe als nebensächlich ansieht und sich auf den höheren Standpunkt der reinen Bewegung stellt.

Dies ist aber in der Physik nicht der Fall. Vom Standpunkte der reinen Bewegung aus ist zunächst kein größerer Unterschied zwischen einer Pflanze und Schwefelwasserstoff, als einerseits (ganz innerhalb des unorganischen Reichs) zwischen Wasserdampf und

Wasser, zwischen Wasser und Eis, ober andererseits (ganz innerhalb des organischen Reichs) zwischen einer Pflanze und einem Thier; einem Thier und einem Menschen. Die Bewegung nach allen Richtungen, die Bewegung nach dem Mittelpunkte der Erde, Wachsthum, Bewegung auf anschauliche Motive, Bewegung auf abstrakte Motive — alle diese Bewegungen begründen Unterschiede zwischen den individuellen Willen. Für mich wenigstens kann der Unterschied zwischen der Bewegung des Wasserdampfs und des Eises nicht wunderbarer sein als der zwischen der Bewegung des Eises und dem Wachsthum der Bflanze.

So stellt sich die Sache von außen. Von innen vereinfacht sie sich noch mehr. Dürste ich dem Nachfolgenden vorgreifen, so könnte ich das Problem mit einem Worte lösen. Aber wir nehmen noch immer den niederen Standpunkt der Physik ein, und so sehr wir uns auch bei jedem Schritte in ihr nach einer Metaphysik sehnen müssen, so dürsen wir doch beide Disciplinen nicht in einander sließen lassen,

was heillose Verwirrung anrichten würde.

In der Physik nun stellt sich, wie wir wissen, die erste Bewegung als Zerfall der transscendenten Einheit in die Vielheit dar. Alle Bewegungen, die ihr folgten, tragen denselben Charakter. — Zerfall in die Vielheit, Leben, Bewegung — alle diese Ausdrücke bezeichnen Eines und Dasselbe. Der Zerfall der Einheit in die Vielheit ist das Grundgesetz im unorganischen sowohl, als im organischen Reich. Im letzteren findet es aber eine viel ausgedehntere Anwendung: es schneidet viel tieser ein, und seine Folgen, der Kampfum's Dasein und die Schwächung der Kraft, sind größer.

So kommen wir wieder dahin zurück, von wo wir ausgegangen sind, aber mit dem Resultat, daß keine Kluft die unorganischen Körper von den Organismen trennt. Das organische Reich ist nur eine höhere Stufe des unorganischen, es ist eine vollkommenere Form für den Kampf um's Dasein, d. h. für die Schwächung der Kraft.

35.

So abschreckend, ja so lächerlich es auch klingen mag, daß der Mensch im Grunde eine chemische Verbindung ist und sich nur dadurch von ihr unterscheidet, daß er eine andere Vewegung hat, — so wahr ist doch dieses Resultat der Physik. Es verliert seinen abstoßenden

Charafter, wenn man fest im Auge behält, daß, wo immer man auch die Natur durchforschen mag, man stets nur Ein Prinzip, den individuellen Willen, sindet, der nur Eines will: leben, leben. Das Wesen eines Steines ist einfacher als das eines Löwen, aber nur an der Obersläche, im Grunde ist es dasselbe: individueller Wille zum Leben.

Indem die immanente Philosophie das organische Reich auf das unorganische zurückführt, lehrt sie zwar dasselbe wie der Masterialismus, aber sie ist deswegen nicht identisch mit ihm. Der zwischen beiden bestehende Fundamental-Unterschied ist folgender.

Der Materialismus ift fein immanentes philosophisches Suftem. Das Erste, mas er lehrt, ift bie emige Materie, eine einfache Einheit, die noch Niemand gesehen hat, und auch Niemand je sehen wird. Wollte ber Materialismus immanent, b. h. in ber Betrachtung ber Natur bloß redlich sein, so mußte er vor Allem die Materie für eine vom Subjekt unabhängige Collectiv-Ginheit erklären und fagen, daß fie die Summe von fo und fo vielen ein= fachen Stoffen sei. Dies thut er aber nicht, und obgleich es noch Niemandem gelungen ift, aus Sauerstoff Bafferstoff, aus Rupfer Gold zu machen, fetzt ber Materialismus boch hinter jeden einfachen Stoff bie muftische einfache Wesenheit, Die unterschiedslose Materie. Weber Zeus, noch Jupiter, weber ber Gott ber Juden, Chriften und Muhammebaner, noch bas Brahm ber Inder, kurz keine uner= kennbare, transscendente Wesenheit ist je so inbrunftig, so aus dem Bergen heraus geglaubt worben, wie die muftische Gottheit Materie von ben Materialisten; benn weil es unleugbar ift, daß alles Organische auf bas unorganische Reich zurückgeführt werden kann, steht beim Materialisten der Kopf im Bunde mit dem Herzen und ent= flammt es.

Indessen, trotz der ungehenerlichen, aller Erfahrung in's Gesicht schlagenden Annahme einer einfachen Waterie, reicht sie doch ni ch aus, die Welt zu erklären. So muß denn der Materialismus zum zweiten Male die Wahrheit verleugnen, zum zweiten Male transscendent werden und verschiedene mystischen Wesenheiten, die Naturskräfte, postuliren, welche mit der Materie nicht identisch, aber für alle Zeiten mit ihr verbunden seien. Auf diese Weise beruht der Materialismus auf zwei Urprinzipien oder mit anderen Worten: er ist transscendenter dogmatischer Dualismus.

In der immanenten Philosphie dagegen ist die Materie ideal, in unserem Kopfe, eine subsettive Fähigkeit für die Erkenntniß der Außenwelt, und die Substanz allerdings eine unterschiedslose Einheit, aber gleichfalls ideal, in unserem Kopfe, eine Verbindung a posteriori, auf Grund der Materie von der synthetischen Vernunft gewonnen, ohne die allergeringste Realität und nur vorhanden, um alle Objekte zu erkennen.

Unabhängig vom Subjekt giebt es nur Kraft, nur individuellen Willen in der Welt: ein einziges Prinzip.

Während also ber Materialismus transscendenter dogmatischer Dualismus ist, ist die immanente Philosophie reiner immanenter Dynamismus: ein Unterschied, wie er größer nicht gedacht werden kann.

Den Materialismus das rationellste System zu nennen, ist durchaus verkehrt. Jedes transscendente System ist eo ipso nicht rationell. Der Materialismus, nur als theoretisches philosophisches System aufgefaßt, ist schlimmer als sein Ruf. Die Wahrheit, daß die einfachen chemischen Ideen das Meer sind, aus dem alles Organische sich erhoben hat, wodurch es besteht und wohin es zurücksinkt, wirst ein reines immanentes Licht auf den Materialismus und giebt ihm dadurch einen bestechenden Zauder. Aber die kritische Vermunft läßt sich nicht täuschen. Sie untersucht genau, und so sindet sie hinter dem blendenden Scheine das alte Hirugespinnst: die transscendente Einheit in oder über oder unter der Welt und coexistirend mit ihr, welche bald in diesen, bald in jenen, immer in phantastischen Hüllen auftritt.

36.

Wir haben jetzt bas Verhältniß bes Ginzelwesens zur Gesammt= heit, zur Welt, zu prüfen.

Hier ergiebt sich eine große Schwierigkeit. Ist nämlich ber in bividuelle Wille zum Leben das einzige Princip der Welt, so muß er durchaus selbstständig sein. Ist er aber selbstständig und durchaus unabhängig, so ist ein dynamischer Zusammenhang nicht möglich. Die Erfahrung lehrt nun gerade das Gegentheil: sie drängt jedem treuen Naturbeobachter den dynamischen Zusammenhang auf und zeigt ihm zugleich die Abhängigkeit des Individuums von dem=

selben. Folglich (so ist man versucht zu schließen) kann ber in bi= vibuelle Wille nicht bas Princip ber Welt sein.

In der philosophischen Kunstsprache stellt sich das Problem so dar: Entweder sind die Einzelwesen selbstständige Substanzen, und dann ist der influxus physicus eine Unmöglichkeit; denn wie soll auf ein durchaus selbstständiges Wesen ein anderes einwirken, Veränderungen in ihm mit Zwang hervorrusen können? oder die Einzelwesen sind keine selbstständigen Substanzen, und dann muß es Eine einfache Substanz geben, welche die Einzelwesen actuirt, von welcher gleichsam die Einzelwesen das Leben nur zu Leben haben.

Das Problem ist außerorbentlich wichtig, ja, man kann es für bas wichtigste ber gangen Philosophie erklären. Die Selbstherrlich= feit bes Individuums ift in ber größten Gefahr, und es scheint, nach ber obigen Darstellung, als ob sie unrettbar verloren sei. lingt es ber immanenten Philosophie nicht, das Individuum, das sie seither so treu beschützte, hier zu retten, so ist ber logische Zwang ba, es für eine Marionette zu erklären und es bedingungslos in die allmächtige hand irgend eines transscendenten Befens gurudzugeben. Dann heißt es nur noch: entweber Monotheismus, ober Pantheismus. Dann lügt die Natur und brückt uns Ratengold, anstatt echtes, in die hand, wenn fie uns überall nur Individuen Beigt und nirgends eine einfache Ginheit; bann belügen wir uns felbit, wenn wir uns im innerften Gelbftbemugtfein erfaffen als banges ober trotiges, seliges ober leidendes Sch; dann giebt es kein rein immanentes Gebiet, und es kann beshalb auch eine immanente Philosophie nur ein Lug= und Trugwerk sein.

Gelingt es uns dagegen, den individuellen Willen, die Thatsache der inneren und äußeren Erfahrung, zu retten, — dann ist aber auch der logische Zwang da, definitiv und für immer mit allen transscendenten Hirngespinnsten zu brechen, sie mögen nun auftreten in der Hülle des Monotheismus, oder Pantheismus, oder Materia-lismus; dann ist — und zwar zum ersten Male — der Atheismus wissenschaftlich begründet.

Man sieht, wir stehen vor einer sehr wichtigen Frage.

Man vergesse indessen nicht, daß die Physik nicht der Ort ist, wo die Wahrheit alle ihre Schleier fallen lassen kann. Ihr edeles Antlitz wird sie uns erst später in seiner ganzen holdseligen Klar= heit und Schönheit zeigen. In der Physik können Fragen, wie die vorliegende, nur zur Hälfte, im günftigsten Falle, gelöst werden. Dies ist aber auch gerade genug.

Ich werbe mich sehr kurz fassen können. Wir haben uns in ber Analytik bas transscendente Gebiet nicht erschlichen. Wir haben gesehen, daß kein causales Verhältniß, weber bas Causalitätsaeset. noch die allgemeine Caufalität, in die Bergangenheit ber Dinge zurückführen kann, sondern nur die Zeit. Un ihrer Hand verfolg= ten wir die Entwicklungsreihen a parte ante, fanden aber, bag wir auf immanentem Gebiete niemals über die Bielheit hinaus können. Wie Luftschiffer nie die Grenze der Atmosphäre erreichen, sondern, fie mögen noch so hoch steigen, immer von der Luft umschlossen sein werben, so verließ und nie die Thatsache der inneren und äußeren Erfahrung: ber individuelle Wille. Dagegen forderte unsere Bernunft mit Recht unerbittlich die einfache Ginheit. In dieser Bedrangniß war nur ein Ausweg: die Individuen jenseit des immanenten Gebietes in eine unbegreifliche Ginheit zusammenfließen zu laffen. Wir befanden uns nicht in ber Gegenwart, in welcher man nie= mals, nie über bas Sein schlechthin bes Objekts hinaus fann, sondern in der Vergangenheit, und als wir deshalb bas gefun= bene transscendente Gebiet für nicht mehr eriftirend, sondern für vorweltlich und untergegangen erklärten, führten wir keinen logischen Gewaltstreich aus, sondern dienten in Treue der Wahrheit.

Alles, was ist, war mithin in einer einfachen vorweltlichen Einsheit, vor welcher, wie wir uns erinnern werden, alle unsere Erkenntnißsvermögen zusammenbrachen. Wir konnten uns "weber ein Bildniß, noch irgend ein Gleichniß" von ihr machen, mithin auch keine Vorsstellung der Art und Weise gewinnen, wie die immanente Welt der Vielheit einst in der einfachen Einheit existirt hat. Aber eine unsumstößliche Gewißheit gewannen wir, nämlich daß diese Welt der Vielheit einst eine einfache Einheit gewesen war, neben welcher nichts Anderes existiren konnte.

Hier liegt nun ber Schlüssel für die Lösung bes Problems, womit wir beschäftigt sind.

Warum und wie die Einheit in die Vielheit zerfiel, das sind Fragen, die in keiner Physik gestellt werden dürfen. Nur das können wir hier sagen, daß, auf was immer auch der Zerfall zurückgeführt

werben mag, er die That einer einfachen Einheit war. Wenn wir mithin auf immanentem Gebiete nur in dividuellen Willen finden und die Welt nichts Anderes ift, als eine Collectiv = Einheit dieser Individuen, so sind dieselben dennoch nicht durchaus selbstständig, da sie vorweltlich eine einfache Einheit waren und die Welt die That dieser Einheit gewesen ift. So liegt, gleichsam wie ein Rester, über der Welt der Vielheit die vorweltliche Einheit, so umschlingt gleichsam alle Einzelwesen Ein unssichtbares, unzerreißbares Band, und dieser Rester, dieses Band, ist der dynamische Zusammenhang der Welt. Jeder Wille wirkt auf alle anderen direkt oder indirekt, und alle anderen Willen wirken auf ihn direkt und indirekt, oder alle Ideen sind in "durchgängiger Wechselwirkung".

So haben wir denn das zur Hälfte selbstständige Individuum, halb activ aus eigener Kraft, halb leidend durch die anderen Ideen. Es greift in die Entwickelung der Welt selbstherrlich ein, und die Entwicklung der Welt greift in seine Individualität.

Alle Fetische, alle Götter, Dämonen und Geister verdanken der einseitigen Betrachtung des dynamischen Zusammenhanges der Welt ihre Entstehung. Ging es dem Menschen, im grauen Alterthum, gut, so dachte er nicht an Fetische, Götter, Dämonen und Geister. Da fühlte das Individuum seine Kraft und hielt sich, den nie rastenden Einsluß der anderen Ideen, seiner momentanen linden Einwirkung wegen, nicht spürend, nur für activ und geberdete sich selbst wie ein Gott. Grissen dagegen die anderen Ideen in furchtbarer, entsetzlicher Wirksamkeit den Menschen an, da verschwand seine Kraft ganz aus seinem Bewußtsein, da sah er in der Wirksamkeit der anderen Ideen die Alles zermalmende Allmacht einer zürnenden transscendenten Wesenheit und zerschlug sich den Kopf vor Bildnissen von Holz und Stein, zitternd am ganzen Leibe und in namenloser Seelenangst. Heutzutage wird es wohl anders sein.

Seither, ehe das transscendente Gebiet vom immanenten gesschieden war, und zwar derartig, daß ersteres für vorweltlich allein eristirend, dieses für jetzt allein eristirend erklärt wurde, fällte man mit Recht das disjunktive Urtheil: entweder ist das Individum selbstständig, dann ist der influxus physicus (der dynamische Zusammenhang) unmöglich, oder es ist nicht selbstständig, dann ist der influxus physicus die Wirksamteit irgend einer einfachen Subs

stanz. Jetzt aber hat dieses Entweder — Ober keine Berechtigung mehr. Der individuelle Wille zum Leben ist, trotz seiner halben Selbstständigkeit, als einziges Princip der Welt gerettet.

Das Ergebniß ber halben Selbstherrlichkeit ist jedoch unbefriedigend. Jeder klare, vorurtheilslose Kopf fordert die Ergänzung. Wir werden sie uns in der Metaphysik erringen.

## 37.

In der Analytik haben wir den Charakter der vorweltlichen einfachen Einheit nach den Erkenntnisvermögen negativ bestimmt. Wir haben gefunden, daß die Einheit unthätig, ausdehnungslos, unte schiedslos, unzersplittert (einfach), bewegungslos, zeitlos (ewig) gewesen sei. Jest haben wir sie vom Standpunkte der Physik aus zu bestimmen.

Was für ein Objekt wir auch in der Natur in's Auge fassen mögen, es sei ein Gas, eine Flüssseit, ein Stein, eine Pflanze, ein Thier, ein Mensch, immer finden wir es in einem unablässigen Streben, in einer unaushörlichen inneren Bewegung. Der transscendenten Einheit aber war die Bewegung fremd. Der Gegensah der Bewegung ist Ruhe, von der wir uns in keiner Weise eine Vorstellung machen können; denn nicht von der scheindaren äußeren Ruhe ist hier die Rede, die wir allerdings, im Gegensahe zur Ortseveränderung eines ganzen Objekts oder von Theilen desselben, sehr wohl vorzustellen im Stande sind, sondern von der inneren absoluten Bewegungslosseit. Wir müssen also der vorweltlichen Einsheit die absolute Ruhe zusprechen.

Vertiesen wir uns dann in den dynamischen Zusammenhang des Weltalls einerseits und in den bestimmten Charakter der Individuen andererseits, so erkennen wir, daß Alles in der Welt mit Noth-wendigkeit sich bewegt. Was wir auch betrachten mögen: den Stein, den unsere Hand losläßt, die wachsende Pflanze, das auf anschauliche Motive und inneren Drang sich bewegende Thier, den Wenschen, der einem zureichenden Wotiv widerstandslos sich ergeben muß, — Alle stehen unter dem eisernen Gesetze der Nothwendigkeit. In der Welt ist kein Platz für die Freiheit. Und, wie wir in der Ethik beutlich sehen werden, muß es so sein, wenn die Welt übershaupt einen Sinn haben soll.

Was Freiheit in philosophischer Bebeutung (liberum arbitrium indifferentiae) sei, können wir zwar mit Worten bestimmen und etwa sagen, daß sie die Fähigkeit eines Menschen von einem bestimmten Charakter sei, einem zureichenden Motiv gegenüber zu wollen oder nicht zu wollen; aber denken wir auch nur einen Augenblick über diese so leicht bewerkstelligte Verbindung von Worten nach, so erkennen wir sofort, daß wir niemals einen realen Beleg für diese Freiheit erlangen werden, wäre es uns auch möglich, Jahrstausende lang die Handlungen sämmtlicher Menschen dis auf den Grund zu prüfen. So geht es uns mit der Freiheit wie mit der Ruhe. Der einfachen Einheit aber müssen wir die Freiheit beilegen, eben weil sie eine einfache Einheit war. Bei ihr fällt der Zwang des Motivs, der eine Faktor seder uns bekannten Bewegung, fort, denn sie war unzersplittert, ganz allein und einsam.

Dem immanenten Schema:

Welt der Vielheit — Bewegung — Nothwendigkeit steht mithin das transscendente Schema:

Ginfache Ginheit - Ruhe - Freiheit

gegenüber.

Und nun haben wir ben letten Schritt zu machen.

Schon in der Analytik haben wir gefunden, daß die Kraft, sobald sie über das dünne Fädchen der Existenz vom immanenten Gebiet auf das transscendente gegangen ist, aufhört Kraft zu sein. Sie wird uns völlig unbekannt und unerkenndar wie die Einheit, in der sie untergeht. Im weiteren Fortgang des Abschnitts fanden wir, daß das, was wir Kraft nennen, individueller Wille sei, und in der Physik haben wir schließlich gesehen, daß der Geist nur die Function eines vom Willen ausgeschiedenen Organs und auf dem tiessten Grunde nichts Anderes, als ein Theil einer gespaltenen Bewegung sei.

Das auf immanentem Gebiete uns so bekannte, so intime eine Grundprincip, der Wille, und das ihm untergeordnete, secundäre, und gleichfalls so intime Princip, der Geist, verlieren, wie die Kraft, sobald wir sie auf das transscendente Gebiet übertreten lassen, alle und jede Bedeutung für und. Sie büßen ihre Natur völlig ein und entziehen sich aanz unserer Erkenntniß.

So sind wir benn zu der Erklärung gezwungen, daß die einstache Einheit weder Wille, noch Geist, noch ein eigenthümliches

Ineinander von Willen und Geist war. Auf diese Weise verlieren wir die letzten Anhaltspunkte. Umsonst drücken wir auf die Federn unseres kunstreichen, wundervollen Apparats für die Erstenntniß der Außenwelt: Sinne, Berstand, Bernunft, erlahmen. Bergeblich halten wir die in uns, im Selbstbewußtsein, gefundenen Principien, Willen und Geist, als Spiegel dem räthselhaften, unssichtbaren Wesen auf der jenseitigen Höhe der Kluft entgegen, hofsend, es werde sich in ihnen offendaren: sie strahlen kein Bildniß zurück. Aber jetzt haben wir auch das Recht, diesem Wesen den bekannten Namen zu geben, der von zeher Das bezeichnete, was keine Borstellungskraft, kein Flug der kühnsten Phantasie, kein abstraktes noch so tieses Denken, kein gesammeltes, andachtsvolles Gesmüth, kein entzückter, erdentrückter Geist je erreicht hat: Gott.

### 38.

Aber diese einfache Einheit ist gewesen; sie ist nicht mehr. Sie hat sich, ihr Wesen verändernd, voll und ganz zu einer Welt der Vielheit zersplittert. Gott ist gestorben und sein Tod war das Leben der Welt.

Hierin liegen für den besonnenen Denker zwei Wahrheiten, die den Geist tief befriedigen und das Herz erheben. Wir haben erstens ein reines immanentes Gebiet, in oder hinter oder über welchem keine Kraft wohnt, man nenne sie, wie man wolle, die, wie der vers borgene Direktor eines Puppentheaters die Puppen, die Individuen bald dieses, bald jenes thun lasse. Dann erhebt uns die Wahrheit, daß Alles, was ist, vor der Welt in Gott eristirte. Wir eristirten in ihm: kein anderes Wort dürsen wir gebrauchen. Wollten wir sagen: wir lebten und webten in ihm, so würde dies falsch sein, denn wir würden Thätigkeiten der Dinge dieser Welt auf ein Wesen übertragen, das total unthätig und bewegungslos war.

Ferner sind wir nicht mehr in Gott; denn die einfache Einheit ist zerstört und todt. Dagegen sind wir in einer Welt der Vielheit, deren Individuen zu einer festen Collectiv=Einheit verbun= den sind.

Aus der ursprünglichen Einheit haben wir bereits auf das Zwangloseste den dynamischen Zusammenhang des Weltalls abgesleitet. Auf gleiche Weise leiten wir jest aus ihr die Zweckmäßigsteit in der Welt ab, die kein Vernünftiger leugnen wird. Wir

bleiben vor dem Zerfall der Einheit in die Vielheit stehen, ohne jeht darüber zu grübeln, warum und wie er sich vollzog. Die Thatsache genügt. Der Zerfall war die That einer einfachen Einsheit, ihre erste und letzte, ihre einzige That. Jeder gegenwärtige Wille erhielt Wesen und Bewegung in dieser einheitlichen That, und deshalb greift Alles in der Welt ineinander: sie ist durchgänzgig zweckmäßig veranlagt.

Schließlich leiten wir indirekt aus der ursprünglichen Einheit und direkt aus der ersten Bewegung den Entwicklungsgang des Weltalls ab. Der Zerfall in die Vielheit war die erste Bewegung, und alle Bewegungen, die ihr folgten, sie mögen noch so weit aus einandertreten, sich verschlingen, scheindar verwirren und sich wieder entwirren, sind nur ihre Fortsetzungen. Die immer und immer, continuirlich, aus den Handlungen sämmtlicher in dynamischem Zusammenhang stehenden Individuen resultirende eine Bewegung der Welt ist das Schicksal des Weltalls.

Es wurde also Gott zur Welt, beren Individuen in durchgängiger Wechselwirkung stehen. Da nun aber der dynamische Zusammenhang darin besteht, daß jeder individuelle Wille auf das Ganze wirft und die Wirksamkeit des Ganzen erfährt, Wirksamkeit aber Bewegung ist, so ist das Schicksal nichts Anderes, als das Werden der Welt, die Bewegung der orphischen Conjunktur, die Resultirende aus allen Einzelbewegungen.

Mehr kann ich hier über das Schicksal nicht sagen. Dagegen haben wir jetzt die in der Analytik offen gehaltenen Fragen mit dem Schicksal zu verbinden.

Die Sate, welche wir einer weiteren Prüfung vorbehielten, lauteten:

- 1) Die einfachen chemischen Rrafte find ungerftorbar;
- 2) Die reale Bewegung hatte einen Anfang, aber sie ist endlos.

Aus allem Vorhergehenden erhellt, daß die Physik nicht im Stande ist, die Sätze umzustoßen, oder mit anderen Worten: in der Physik können die beiden offen gehaltenen Fragen nach der Vernichtung der einfachen chemischen Ideen und nach dem damit zussammenhängenden Ende der Welt nicht beantwortet werden. Das Schicksal der Welt stellt sich uns demgemäß hier zunächst noch dar als eine endlose Bewegung der Welt: im unorganischen Reich

sehen wir eine endlose Kette von Verbindungen und Entbindungen, im organischen eine endlos fortschreitende Entwickelung von niederen zu höheren Lebensformen (Organismen).

Aber dies muß modificirt werden burch das gewonnene wichtige Moment der Schwächung der Kraft. Wir haben sonach obige Sähe in einen zusammenzufassen, welcher lautet:

Die Welt ist unzerstörbar, aber die in ihr enthaltene Summe von Kraft schwächt sich, im Fortgang einer endlosen Bewegung, continuirlich.

Diesen Satz werben wir erst in der Metaphysit wieder vornehmen, um zu versuchen, mit Hülfe der inzwischen auf dem außschließlichen Gebiete der Menschheit gewonnenen Resultate, die wichtige Frage nach dem Ende der Welt definitiv zu beantworten.

# 39.

Ich schließe hier die Physik mit der wiederholten Bemerkung, daß sie der erste Bersuch ist, mit der Thatsache der inneren und äußeren Ersahrung, dem individuellen Willen zum Leben allein (ohne Hülfe irgend einer übersinnlichen Kraft) die Natur zu erklären. Hiermit ist zugleich die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß ich an manchen Stellen zu zag gewesen und wichtige Einzelheiten übersehen habe.

Man bebenke auch, was es bei bem gegenwärtigen Stande der Naturwissenschaft sagen will: alle Disciplinen zu beherrschen. Die Last des empirischen Materials ist geradezu erdrückend, und nur mit dem Zauberstade eines klaren, unumstößlichen philosophischen Princips läßt sich die Sichtung einigermaßen bewerkstelligen, wie sich nach den Tönen der orphischen Lever die chaotischen Steinmassen zu symmetrischen Bauten ordneten.

Ein solches unumstößliches Princip ist der individuelle Wille zum Leben. Ich drücke ihn, gleichsam als ein Geschenk, jedem treuen und redlichen Natursorscher mit dem Wunsche in die Hand, daß er ihm die Erscheinungen auf seinem abgegrenzten Felde besser erkläre als seither. Im Allgemeinen aber hoffe ich, daß dieses Princip der Wissenschaft eine neue Bahn eröffne, auf welcher sie so erfolgereich sei wie auf jener, welche ihr Baco durch seine induktive Mesthode erschloß.

Ich betrachte ferner das reine, vom Sput transscendenter Wesenheiten total befreite immanente Gebiet als ein zweites Ge-

schenk, das ich den Naturforschern mache. Wie ruhig sich darauf arbeiten lassen wird!

Ich sehe es voraus (und ich darf es aussprechen, weil das Endergebniß meiner Philosophie das einzige Licht ist, das meine Augen erfüllt und in ihnen meinen ganzen Willen gesesselt hält): die vollzogene Trennung des immanenten vom transscendenten Gebiete, die Trennung Gottes von der Welt und der Welt von Gott wird von der segensreichsten Wirfung auf den Entwicklungsgang der Wenschheit sein. Sie war nur auf dem Boden des ächten transscendentalen Idealismus zu bewerkstelligen: der richtige Schnitt durch das Ideale und Keale mußte vorhergehen.

Ich sehe die Morgenröthe eines schönen Tags.

# Aesthetik.

Est enim verum index sui et falsi. Lyinoja.

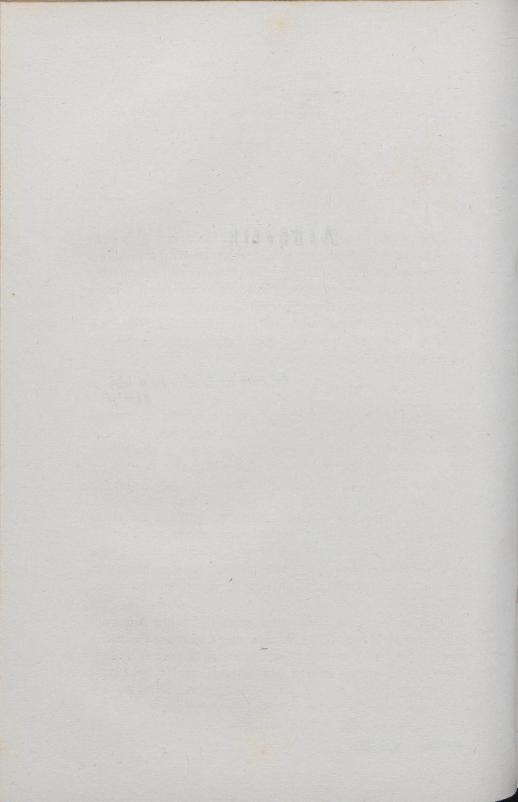

Die Aefthetik handelt von einem besonderen Zustande bes menschlichen Willens, den eine besondere Auffassungsart der Ideen hervorruft, und ist eine Wissenschaft, weil sie unzählige Fälle unter bestimmte Gesichtspunkte und seste Regeln bringt. Indem wir sie ausbauen, wollen wir uns stets gegenwärtig halten, daß es in der Natur nur Ein Prinzip giebt: den individuellen Willen zum Leben, und daß er, unabhängig vom Subjekt, Ding an sich, abshängig von ihm, Objekt ist.

2.

Jeder Mensch will das Leben in einer bestimmten Weise, weil er einen bestimmten Willen und einen bestimmten Geist, d. h. eine bestimmte Bewegung hat. Fast er nun die Dinge in gewöhnlicher Weise auf, so sind sie ihm entweder gleichgültig, oder sie erwecken in ihm ein Begehren, oder sie stoßen ihn ab, kurz sein Interesse ist der Maßstad für sie, und er beurtheilt sie nach der Relation, in der sie zu seinem Willen stehen. Von einer deutlichen und klaren Spiegelung des Objekts kann keine Rede sein; ebenso wenig erkennt der Mensch alsdann die volle und ganze Wirksamkeit eines Dinges oder die Summe seiner Relationen, weil er nur eine davon und diese durch sein Interesse gefälscht, entstellt, übertrieben oder unterschätzt auffaßt.

Soll er nun das Objekt rein abspiegeln, dessen Relationen richtig erfassen, so muß seine Relation zum Objekt eine Beränderung erfahren, d. h. er muß zu ihm in eine vollkommen interesselose Beziehung treten: es darf nur interessant für ihn sein.

Es handelt sich also in der Aesthetik, wie bemerkt, um eine ganz besondere Beziehung des Menschen zur Welt, welche einen besonderen Zustand seines Willens begründet. Die Beziehung nenne

8\*

ich die aefthetische Relation und den Zustand den aesthetischen Zustand oder die aesthetische Freude. Sie ist wesentlich von der gewöhnlichen Freude verschieden.

Jeber Mensch hat die Fähigkeit, in die aesthetische Relation einzutreten; doch sindet der Uebergang in dieselbe bei dem Einen leichter, bei dem Anderen schwerer statt, und ist das, was sie dietet, bei dem Einen vollständiger und reicher, bei dem Anderen beschränkter und ärmer.

Der Bauer, welcher Abends, wann die Arbeit ruht, einen Blick in die Natur wirft und etwa die Form, die Farben und den Qua ber Wolfen betrachtet, ohne an die Nützlichkeit ober Schäblichkeit bes Regens für seine Aussaat zu benten; oder sich am Gewoge ber Kornfelder, der leuchtenden Röthe der Aehren beim Sonnenuntergang erfreut, ohne ben Ertrag ber Ernte zu erwägen, betrachtet bie Dinge aesthetisch. Der Mäher, der ein Lerchennest freilegt und nun bie schöngeformten und betupften Gierchen ober auch bie pipenben Jungen und die Alten in ihrer großen Angst, die sich im verstörten Blick und dem unruhigen Sin= und Herflattern kund giebt, interesselog beutlich auffaßt, hat die gewöhnliche Erkenntnißart abgelegt und befindet sich im aesthetischen Zustande. Der Jäger, welcher beim plötlichen Hervortreten eines prachtvollen hirsches bas Schießen vergist, weil die Haltung, die Formen, der Gang des Wilbes seinen Geift feffelt, ift in die aefthetische Relation zum Obiekt getreten.

Es handelt sich hierbei allerdings um ein reines, gewissermaßen freies Erkennen, aber in keiner Weise um ein vom Willen abgelöstes, selbständiges Leben des Geistes. Der Wille ist immer und immer das Einzige, was wir vorsinden; wir mögen suchen, wo wir wollen, wir mögen die Natur durchwühlen so tief und so oft wir wollen: immer ist er da und nur seine Zustände wechseln.

3.

Die Ibeen offenbaren ihr Wesen im Objekt auf sehr verschiedene Weise. Nehmen wir die höchste uns bekannte Ibee, den Menschen so offenbart er sein Wesen:

- 1) in ber Form und Geftalt;
- 2) in ber Glieberbewegung;

- 3) im Mienenspiel und in ben Augen;
- 4) in Worten und Tonen.

In dieser Reihenfolge tritt das Innere immer deutlicher im Aeußeren hervor; in Worten und Tönen ist es am deutlichsten objektivirt. Denn mit Objekten haben wir es immer in der Welt zu thun und nur wir selbst sind uns in unserem Inneren nicht Objekt. Diese Unterscheidung ist auch für die Aesthetik sehr wichtig. Ton und Wort haben den Grund ihrer Erscheinung in den Schwingungen des Willens, in seiner Bewegung, die sich der Lust mittheilt. Diese eigenthümliche Fortsetzung der Bewegung in einer fremden Idee wird von uns sinnlich wahrgenommen und su bestanziell objektivirt.

Töne und Worte sind mithin Objekte, wie alles Andere; und wenn auch der Zustand einer Idee in ihnen sich im leichtesten Schleier zeigt, so ist es doch nie das Ding an sich, das sich uns unmittelbar offenbart. Nur derjenige, welcher sich in den Zustand einer anderen Idee dadurch versetzt, daß er ihn in sich selbst willkürlich hervorruft, also namentlich der Künstler, erfaßt in seiner Brust den fremden Willen unmittelbar als Ding an sich und nicht als Objekt.

Die Objektivation einer Ibee in Tönen und Worten ist aber so vollkommen, daß der Wille des objektivirenden Zuhörers von der Bewegung ergriffen wird und mitschwingt, während die einfache Betrachtung der Form und Gestalt eines Objekts dieselbe Wirkung nicht auf das aesthetisch gestimmte Subjekt ausübt.

Wir haben bemgemäß zwei Hauptarten bes aesthetischen Zustanbes zu unterscheiben:

- 1) die aesthetische Contemplation und
- 2) das aesthetische Nachfühlen oder aesthetische Mitgefühl.

4.

In der tiefen aesthetischen Contemplation ist es dem Willen, als ob seine gewöhnliche Bewegung plötzlich aufgehört habe und er bewegung sloß geworden sei. Er ist ganz in der Täuschung besangen, er ruhe vollständig, alle Begierde, aller Drang, aller Druck sei von ihm genommen und er sei nur noch ein rein erstennendes Wesen: ihm ist, als bade er in einem Elemente von wunderbarer Klarheit, ihm ist so leicht, so unaussprechlich wohl.

In diesen echten Zustand der tiefen Contemplation können uns nur völlig ruhige Gegenstände versetzen. Weil sie keine äußere Bewegung haben, bringen wir sie schon gar nicht in ein Verhältniß zur Zeit. Zugleich werden wir zeitlos, weil die Bewegung unseres Willens ganz aus unserem Bewußtsein geschwunden und wir ganz im ruhigen Objekt versunken sind. Wir leben gleichsam in der Ewiskeit: wir haben durch Täuschung das Bewußtsein der absoluten Ruhe und sind unnenndar selig. Werden wir in der tiefsten Contemplation gestört, so erwachen wir in seltsamster Weise; denn unser Bewußtsein beginnt nicht, wie nach dem Schlase, sondern die Bewußtsein der surück.

Am leichtesten versetzt uns die ruhige Natur in die tiese Contemplation, namentlich der Anblick des glatten südlichen Meeres, aus dem sich, träumerisch-still, vom blauen Hauch der Ferne oder der Gluth der untergehenden Sonne umsponnen, die Küsten oder kleine Inseln erheben.

Den echten Ausdruck des tiefen contemplativen Zustandes in den Gesichtszügen und Augen hat kein Maler so über alles Lob erhaben, so wahr und ergreisend dargestellt, wie Naphael in den beiden Engelsköpfen, zu Füßen der Sirtinischen Madonna. Man muß den Blick geradezu von ihnen losreißen: sie nehmen uns ganz gefangen.

Sind dagegen die Objekte mehr ober weniger bewegt, so ist die Contemplation auch weniger tief, weil wir die Objekte in ein Zeitverhältniß bringen und dadurch das Versließen der Gegenwart in und merken. So umfängt und benn in einem geringeren Grade der Zauber des schmerzlosen Zustandes.

Im aesthetischen Nachfühlen schwingt, wie ich schon oben sagte, unser Wille mit dem bewegten Willen des Objekts. So sauschen wir dem Gesange eines Bogels, oder dem Ausbruck der Gefühle anderer Thiere; oder begleiten Liebesgeslüster, Ausbrücke der Buth und des Zornes, Klagen der Trauer, der Wehmuth, den Jubel der Freude, wobei wir kein direktes Interesse haben, mit mehr oder weniger starken Schwingungen unseres eigenen Willens. Wir schwingen nicht so stark wie die handelnden Personen, denn tritt dies ein, was oft genug geschieht, so werden wir aus aesthetisch gestimmten Zuhörern active Individuen und fallen aus der aesthetischen Relation in die

gewöhnliche. Im aesthetischen Nachfühlen vibrirt unser Wille nur leise mit, wie die Saite, welche neben einer tönenden liegt.

An diese zwei Hauptarten des aesthetischen Zustandes schließt sich zunächst eine Doppelbewegung an: die aesthetische Besgeisterung. Ihr erster Theil ist entweder die aesthetische Contemplation, oder das aesthetische Witgefühl, ihr zweiter Theil dagegen entweder Freude, Jubel, oder Muth, Hoffnung, Sehnsuch, oder eine sehr leidenschaftliche Erregung des Willens.

Sie entsteht selten aus der Contemplation und ist alsdann auch die schwächste Bewegung. Man möchte mit den Wolken über alle Länder ziehen, oder, wie der Vogel, leichtbeschwingt in den Lüften sich wiegen.

Es singt ein Böglein: Witt, witt, witt!

Komm mit, komm mit! —

D könnt' ich, Böglein, mit dir ziehn,
Wir wollten über die Berge sliehn,
Durch die blauen schönen Lüfte zumal,
Zu baden im warmen Sonnenstrahl.
Die Erde ist eng, der Hinmel weit,
Die Erd' ist arm, hat nichts als Leid,
Der Hinmel ist weit, hat nichts als Freud'! —

Das Böglein hat sich geschwungen schon,
Durchwirbelnd die Luft mit dem süßen Ton.

D Böglein, daß Dich Gott behüt'!

Da sit' ich am User und kann nicht mit.

(Bolkslieb.)

Ober es taucht das sehnsüchtige Verlangen in uns auf: immer contemplativ sein, immer in der Seligkeit der Contemplation versweisen zu können.

Dagegen tritt sie sehr häusig als Verbindung eines Zustands mit dem aesthetischen Witgefühl auf. Die Wirksamkeit der Nerven wird deutlich als kalte Ueberläuse empfunden; sie drängen gleichsam den Willen auf sich zurück, concentriren ihn; dann schlägt der zünsdende Funke in ihn ein und er lodert auf in heißer Gluth: es ist die Entstammung zur kühnen That. So wirken Reden, Kriegslieder, Trommelschlag, Willtärmusik.

5.

Wie jeder Mensch die Fähigkeit hat, in den aesthetischen Zustand versetzt zu werden, so kann auch je der Gegenstand aest het isch betrachtet werden. Jedoch wird der eine mehr, der andere weniger dazu einladen. Für viele Menschen ist es eine Unmöglichkeit, eine Schlange z. B. ruhig zu betrachten. Sie empfinden einen unüberwindlichen Abschen vor diesem Thier und halten nicht Stand, selbst wenn sie es nicht zu fürchten haben.

6.

Jeber Mensch kann aesthetisch auffassen und jeder Gegenstand kann aesthetisch betrachtet werden, aber nicht jeder Gegenstand ist schön?

Wir haben zu unterscheiben:

- 1) das Subjektiv-Schöne;
- 2) ben Grund bes Schönen im Ding an sich;
- 3) das schöne Objekt.

Das Subjektiv-Schöne, das man auch das Formal-Schöne nennen kann, beruht auf apriorischen Formen und Funktionen des Subjekts, resp. auf Verbindungen der Vernunft auf Grund apriorischer Formen, und theile ich es ein in das Schöne:

- 1) bes (mathematischen) Raumes;
- 2) der Causalität;
- 3) ber Materie (ber Substang);
- 4) der Zeit.

Das Formal-Schöne des Raumes drückt sich aus in der Gestalt der Objekte und im Verhältniß, in dem die Theile eines Objekts zum Ganzen stehen, und zwar in der regelmäßigen Gestalt und in der Symmetrie.

Die regelmäßige Gestalt ist zunächst ein Ganzes von Linien. Schöne Linien sind die gerade Linie, die runde Linie, die gerade runde Linie (Wellenlinie) und die gerade gewundene Linie (Spirale).

Das Schöne der Gestalt zeigt sich dann in den reinen Figuren der Geometrie und ihren Theilen, also namentlich im gleichseitigen Dreieck, im Quadrat, Rechteck, Sechseck, im Kreis, Halbkreis und in der Ellipse.

Ferner offenbart fich bas Schone ber Geftalt in ben Rorpern ber

Stereometrie, benen bie reinen Figuren ber Geometrie zu Grunde liegen, also namentlich in der Pyramide, dem Würfel, dem Pfeiler, der Kugel, dem Kegel und dem Cylinder (Säule).

Die Symmetrie schließlich zeigt sich in der harmonischen Anordnung der Theile eines Ganzen, d. h. im richtigen Verhältniß der Höhe zur Breite und Tiefe, im richtigen Abstand und in der genauen Wiederholung der Theile an den entsprechenden Stellen.

Das Formal=Schöne ber Caufalität enthüllt sich in ber gleichmäßigen äußeren Bewegung, ober im fließenden Uebergang einer Bewegung in eine raschere ober langsamere und besonders in der Angemessenheit der Bewegung zum beabsichtigten Zweck, als Grazie.

Das Formal-Schöne der Materie, resp. der Substanz, tritt erstens in den Farben hervor und in der Zusammenstellung dersselben, in der Farbenharmonie. Am deutlichsten offenbart es sich in den drei Grundfarben: Gelb, Roth und Blau und den drei reinen Mischungen derselben: Drange, Grün und Violett, welche sechs Farben die festen Punkte der langen Reihe von Farbennuancen sind, sowie in den Polen Weiß und Schwarz. Noch erfreulicher zeigt es sich, wenn die gedachten sechs Farben klaren Flüssigkeiten inhäriren.

Es offenbart sich dann noch in der Reinheit des Tons, im Wohlklang der Stimme.

Das Formal-Schöne der Zeit schließlich offenbart sich in der regelmäßigen Succession gleicher oder verschiedener Momente, b. h. im regelmäßigen Zeitmaß. Sine kurze Verbindung solcher Momente ist der Takt und eine Verbindung von Takten der Rhythmus.

Ich werde das Subjektiv-Schöne im Fortgang dieser Abhandlung noch öfters berühren müssen und alsdann seine weiteren Berzweigungen verfolgen. Hier war es mir nur darum zu thun, seine Hauptäste zu zeigen.

7.

Der Grund des Schönen ist nun dasjenige dem Ding an sich Inhärirende, was dem Subjektiv=Schönen entspricht, ober was das Subjekt zwingt, es als schön zu objektiviren.

Hieraus fließt von selbst die Erklärung des schönen Objekts. Es ist das Produkt des Dinges an sich und des Subjektiv-Schönen, ober das schöne Objekt ist Erscheinung des im Ding an sich liegens ben Grundes des Schönen.

Das Verhältniß ift basselbe, wie bas bes Dinges an sich zum Objekt in der Vorstellung überhaupt. Das Subjekt bringt nicht allererst im Ding an sich etwas hervor, erweitert oder beschränkt sein Wesen in keiner Weise; sondern es objektivirt nur, seinen Formen gemäß, getreu und genau das Ding an sich. Wie aber die Süßigkeit des Zuckers oder die rothe Farbe des Krapps, obgleich sie auf ganz bestimmte Eigenschaften im Dinge an sich hinsweisen, diesem nicht zugesprochen werden können, so hat zwar die Schönheit eines Objekts ihren Grund im Dinge an sich, aber das Ding an sich selbst darf nicht schön genannt werden. Nur das Objekt kann schön sein, weil nur in ihm der Grund des Schönen (Ding an sich) und das Subjektiv-Schöne (Subjekt) sich vermähslen können.

Das Schöne wäre also so wenig ohne ben Geist bes Menschen vorhanden, wie ohne Subjekt die Welt als Vorstellung überhaupt. Das schöne Objekt steht und fällt mit dem Subjektiv = Schönen im Kopfe des Menschen, wie das Objekt steht und fällt mit dem Subjekt. "Schön" ist ein Prädicat, welches, wie materiell (substanziell), nur dem Objekt zukommt.

Dagegen ist ebenso richtig, daß, unabhängig vom Subjektiv-Schönen, der Grund des Schönen besteht; gerade so, wie unabhängig vom Subjekt, das Ding an sich, der Grund der Erscheinung, existirt. Aber wie hier das Objekt wegfällt, so dort das schöne Objekt.

Wenn nun, wie wir uns erinnern, das Ding an sich, unabhängig vom Subjekt, immateriell, nur Kraft, Wille, ift, was ist dann der Grund des Schönen, unabhängig vom Subjektiv-Schönen?

Hierauf giebt es mur eine Antwort: es ist die harmonische Bewegung.

Wir haben in der Analytik gesehen, daß vom individuellen Willen die Bewegung nicht zu trennen, daß sie sein einziges Prädicat ist, mit dem er steht und fällt. Weil dies der Fall ist, habe ich bisher manchmal von der Bewegung allein gesprochen; denn es verstand sich dabei stets von selbst, daß ihr der individuelle Wille zum Leben, die Idee, zu Grunde lag. Die Bewegung schlechthin ist Streben, innere Bewegung, die sich im Objekt sowohl äußert als

Gestalt und Form (objektivirte Kraftsphäre bes Willens, die er, in unaufhörlicher Bewegung begriffen, erfüllt), wie auch in der äußeren Bewegung, die bei den höheren Ideen sich zeigt als Gliederbewegung, Mienenspiel, Augenleben, Sprache und Gesang.

Alles Streben, alle Bewegung in der Welt ist zurückzuführen auf die erste Bewegung, auf den Zerfall der einfachen Einheit in die Vielheit. Diese erste Bewegung war, weil sie die That einer einfachen Einheit war, nothwendig gleichmäßig und harmonisch, und da alle anderen Bewegungen nur Fortsetzungen von ihr waren und sind, so muß auch jedes Streben eines Dinges an sich im tiefsten Grunde harmonisch sein, oder, wie wir vorsorglich sagen wollen, sollte es im tiefsten Grunde harmonisch sein.

In der Mechanik des Himmels und in der unorganischen Natur liegt dies auch offen zu Tage. Wenn sich hier ein einheitliches Streben, oder eine resultirende aus gleichmäßig wirkenden Bestrebungen, rein, oder doch im Wesentlichen ungehindert, zeigen kann, haben wir es immer mit harmonischen oder, wenn objektivirt, mit schönen Gestalten oder schönen äußeren Bewegungen zu thun. So bewegen sich die Weltkörper in Ellipsen oder Parabeln um die Sonne; die Erystalle, wenn sie ungehindert anschießen können, sind durchaus schön; die Schneeslocken sind sechsseitige regelmäßige Sterne von den verschiedensten Formen; eine mit einem Fiedelbogen gestrichene Glasplatte ordnet den darauf liegenden Sand zu prachtvollen Figuren; fallende oder geworsene Körper haben eine schöne Bewegung.

Es ift gewiß bebeutungsvoll, daß, nach der Orphischen Philosophie, das Dionnsoskind mit Kegeln, Kugeln und Würfeln spielte; denn Dionnsos war der Weltbildner, der die Einheit in die Vielheit auseinander legende Gott, und es wurde auf diese Weise symboslisch die regelmäßige Gestalt des Weltalls und seine harmonische Bewegung angedeutet. Auch beruht die pythagoräische Philosophie auf der Uebereinstimmung des Weltalls mit dem Subjektiv-Schönen des Raumes und der Zeit.

Aber schon im unorganischen Reich, wo doch das Streben des Willens einheitlich und außerordentlich einfach ist, ergiebt sich, daß im Kampf der Individuen mit einander (theilweise im Kampf um die Existenz) die harmonische innere Bewegung nur selten rein zum Ausdruck kommen kann. In dem organischen Reich, wo durchweg der Kampf um die Existenz und in viel größerer Intensität herrscht,

kann sich nun fast keine Bestrebung rein offenbaren. Balb wird bieser, balb jener Theil vorzugsweise gereizt, beeinflußt, und die Folge ist meist eine unharmonische Bewegung des Ganzen. Hierzu tritt, daß jedes Individuum schon bei der Zeugung eine mehr oder weniger verkümmerte Bewegung erhält; denn die innere Bewegung des Organismus ist keine einheitliche mehr, sondern eine resultirende aus vielen, und da die Organe virtualiter im befruchteten Gi entshalten sind, ein Organ aber auf Kosten des anderen stärker oder schwächer sein kann, so werden viele Individuen schon mit einer gestörten harmonischen Bewegung in die Welt treten.

Indessen sinden wir gerade im organischen Reich die schönsten und die meisten schönen Objekte. Dies kommt daher, daß, theils auf natürlichem, theils auf künstlichem Wege, schädliche Einstüsse gerade dann vom Organismus abgehalten werden, wann er am empfindlichsten und in der wichtigsten Ausbildung begriffen ist. Namentlich auf den höheren Stufen des Thierreichs ist das neue Individuum für eine mehr oder weniger lange Zeit dem Kampse um's Dasein ganz entrückt, weil ihn die Eltern für dasselbe führen. Dann reidt und stößt sich fast Alles im unorganischen Reich, während die Organismen in nachgebenden Elementen (Wasser und Lust) sich entwickeln können.

So sehen wir denn überall da, wo eine Verkümmerung bei Entstehung von Organismen nicht stattfand und später schädliche Einstüsse sich wenig bemerkdar machten, immer schöne Individuen. Die meisten Pflanzen wachsen wie nach einem künstlerischen Entwurf, und die Thiere sind, mit wenigen Ausnahmen, regelmäßig gebaut. Dagegen sinden wir nur selten sehr schöne Wenschen, weil nirgends der Kampf um's Dasein erbitterter geführt wird als im Staate und Beschäftigung und Lebensweise selten die harmonische Ausbildung des Ganzen erlauben.

Hiere ist auch der Kunsttrieb der Thiere zu nennen. In den Produkten des Kunsttriebs, die wir so sehr anstaunen und bewundern, bewundern wir im Grunde nur die harmonische, im ächten Willen (hier Instinkt) zurückgebliebene ganze Bewegung. So baut die Biene regelmäßige sechsseitige Zellen; auch der rohe Wilde giebt seiner Hütte, nicht mit dem Geiste, sondern auf dämonischen Antrieb, den Kreis oder das Quadrat oder das Sechseck zur Grundsorm.

Hierdurch werden wir auf bas Subjektiv = Schone gurudge=

führt. Der Geist des Menschen, in dem doch allein das SubjektivSchöne vorhanden ist, ist, wie wir wissen, nur gespaltene Bewegung. Er ist ein Theil der früheren ganzen Bewegung, die durch und durch harmonisch war. So können wir denn sagen, daß daß SubjektivSchöne nichts Anderes ist, als die nach einer besonderen Richtung hin entwickelte, für alle Bewegungen in der Welt zur Norm und dum Spiegel gewordene einseitig ausgebildete, harmonische Bewegung. Dieselbe ist gleichsam in ein Heiligthum gedracht worden, daß die Dinge zwar umfluthen, aber in welches sie nicht eindringen können. Hier thront sie in gesicherter Auhe und bestimmt souverän was ihr gemäß und nicht gemäß, d. h. was sichön sei, was nicht.

8.

Betrachten wir die schönen Objekte in der Natur etwas näher, so treffen wir im unorganischen Reich, aus den angeführten Grünsben, nur selten schöne feste Körper. Die "wohlgegründete" Erde ist als ein surchtbarer erstarrter Kampf anzusehen. Man findet nur ausnahmsweise reine und völlig ausgebildete Ernstalle in der Natur. Sie zeigen deutlich, daß sie im Anschießen gedrückt, geschoben, gestoßen, und ihre Bestrebungen sonst noch beeinträchtigt worden sind.

Besonders schön ist die Bewegung geworfener runder Körper. Einzelne Berge und Gebirgszüge zeichnen sich durch ihre reinen Contouren aus.

Das Wasser ist fast immer schön. Besonders schön ist das Meer, in der Ruhe wie in der Bewegung, wobei sein Hauptreiz in der Farbe liegt, die sich zwischen dem tiefsten Blau und dem hellsten Smaragdgrün bewegt. Auch ist die schöne Form der Wassersälle zu nennen, überhaupt das Fließen.

Sehr schön ist die Luft und viele Erscheinungen in ihr: das blaue Himmelsgewölbe; die mannigfach gestalteten Wolken; die Farben des Himmels und des Gewölks beim Sonnenuntergang; das Alpenglühen und der blaue Duft der Ferne; der Zug der Wolken; der Regendogen; das Nordlicht.

In der organischen Natur treten uns zuerst die verschiedenen regelmäßigen Zellen der Pflanzen entgegen; dann einzelne Bäume, wie Palmen, Pinien und Tannen; dann diesenigen Pflanzen, welche besonders beutlich, im Stand der Blätter und Zweige, symmetrische

Verhältnisse zeigen; dann viele Blätter und die Blüthen. Fast jede Blüthe ist schön durch die Anordnung ihrer Blätter, durch ihre regel-mäßige Form und ihre Farben. So auch alle Früchte, welche sich ungestört entwickeln konnten.

Im Thierreich sind die Objekte zunächst schön durch ihren symmetrischen Bau. Das Thier, in der Mitte getheilt, bildet fast immer zwei gleiche Hälften. Das Gesicht hat zwei Augen, die in gleichem Abstand von der Mitte liegen. Die Nase ist in der Mitte, der Mund gleichfalls u. s. w. Die Beine, Flossen, Flügel sind immer in Paaren vorhanden.

Dann sind manche Gestalten ober Theile des Körpers hervorragend schön, wie einzelne Pferde, Hirsche, Hunde, wie der Hals des Schwans u. s. w.

Ferner ist auf die Farben des Fells, des Gesieders, der Panzer, der Augen und auf die graziöse Bewegung vieler Thiere, sowie auf die reinen Formen der Vogeleier ausmerksam zu machen.

Schön vor Allem aber ift ber schöne Mensch. Beim Anblick eines vollkommen schönen Menschen bricht in unserem Herzen bas Entzücken, wie eine Rosenknospe, auf. Er wirkt durch den Fluß ber Linien, die Farbe der Haut, des Haars und der Augen, die Reinheit der Form, die Anmuth seiner Bewegungen und den Wohlsklang der Stimme.

9.

Fassen wir zusammen, so ist also bas Subjekt ber Richter und bestimmt nach seinen Formen was schön sei, was nicht. Die Frage ist jetzt: Muß jeder Mensch ein schönes Objekt schön sinden? Ohne Zweisel! Wenn auch das Subjekt souveräner Richter über das Schöne ist, so steht es doch ganz unter der Nothwendigkeit seiner Natur und muß jeden Grund des Schönen im Ding an sich als schön objektiviren: es kann nicht anders. Bedingung ist nur, daß der Wille des urtheilenden Subjekts sich im aesthetischen Zustande besinde, also vollkommen interessels dem Objekt gegenzüberstehe. Aendert der Wille diese Relation, stellt sich z. B. bei der Beurtheilung der Formen eines Weibes der Geschlechtstried hinter das erkennende Subjekt, so ist ein allgemein gültiges Urtheil nicht mehr möglich. Erhält sich dagegen der Wille in der Reinheit der aesthetischen Relation, so kann das Subjekt nur dann irren, wenn

es mangelhaft organisirt ist. Solche Menschen aber haben kein Stimmrecht.

Worauf es hier allein ankommt, ist die Ausbildung des sogenannten Schönheitssinnes (einer Modification der Urtheilskraft), der unbestechlich, nach den Gesetzen des Subjectiv-Schönen, sein Verbict fällt. Er tritt, wie die Urtheilskraft, in unzähligen Abstufungen auf und kann, wie diese, vervollkommnet werden, welche Abänderungen sich vererben. Er kann einseitig auftreten als Formensinn, Farbensinn, musikalisches Gehör; was er aber in vollkommener Beschaffenheit für schön erklärt, das ist schön, wenn auch eine Menge von Individuen mit schwachem Schönheitssinn, oder mit interessirtem Herzen, gegen sein Urtheil sich auslehnt. Als Mensch, der nach seinem Willen, seiner Neigung urtheilt, kann ich den Rhein dem Comersee vorziehen; als rein aesthetischer Richter muß ich hinsgegen dem letzteren den Vorzug geben.

Der ächte Schönheitssinn irrt nie. Er muß den Kreis über das Dreieck, das Rechteck über das Quadrat, das mittelländische Meer über die Nordsee, den schönen Mann über das schöne Weib stellen, er kann nicht anders urtheilen; denn er urtheilt nach klaren

und unmanbelbaren Gefeten.

# 10.

Wir haben gesehen, daß ber Grund bes Schönen im Ding an sich, unabhängig vom Subjekt, die innere harmonische Bewegung ist, welche nicht schön, sondern nur harmonisch, gleichmäßig genannt werden barf. Nur ein Objekt kann icon fein. Erfaffen wir uns nun unmittelbar im Gelbstbewußtsein, als Ding an sich, ober erfassen wir ben Willen eines anderen Menschen als in harmonischer Bewegung begriffen, welche hier auftritt als ein ganz eigenthümliches Zusammenwirken von Willen und Geist, so können wir sehr wohl von einem harmonischen Willen ober, wenn wir Willen und Geift, bem Sprachgebrauche gemäß, als Seele zusammenfaffen, von einer harmonischen Seele sprechen. Hierfür setzt man jedoch gewöhnlich den Ausbruck "schöne Seele". Diefer Ausbruck ift falsch. Dennoch wollen wir ihn, da er einmal eingebürgert ift, beibehalten. Man bezeichnet mit schöner Seele diejenige Ibee Mensch, beren Wille zum Beifte in einem gang besonderen Berhaltniffe fteht, fo zwar, daß fie sich immer magvoll bewegt. Berliert sie ihren Schwerpunkt burch Niedergeschlagenheit oder Leidenschaft, so findet sie ihn bald wieder und nicht stoßweise, sondern kließend.

#### 11.

Das Hägliche kann ich sehr leicht befiniren. Häßlich ist Alles, was den Gesetzen des Subjektiv-Schönen nicht entspricht. Ein häßliches Objekt kann, wie ein schönes, überhaupt wie jedes Objekt, aesthetisch betrachtet werden.

# 12.

Das Erhabene wird gewöhnlich neben das Schöne als ein ihm Aehnliches, ihm Verwandtes gestellt, was unrichtig ist. Es ist ein besonderer Zustand des Menschen, und sollte man deshald stets vom erhabenen Zustand eines Menschen sprechen. Er ist eine Doppelbewegung. Zuerst schwankt der Wille zwischen Todesssurcht und Todesverachtung, mit entschiedenem Uebergewicht der letzteren, und hat die letztere gesiegt, so tritt er in die aesthetische Contemplation ein. Das Individuum wird von einem Objekt abgestoßen, auf sich zurückgestoßen und strömt dann in Bewunderung aus.

Es ist dem erhabenen Zustand eigenthümlich, daß er sich in den meisten Fällen immer neu erzeugt, d. h. seine Theile durchläuft, oder mit anderen Worten, wir erhalten uns nur schwer in seinem letzten Theil. Immer wieder sinken wir auß der Contemplation in den Kampf zwischen Todessurcht und Todesverachtung zurück und immer wieder werden wir, für eine längere oder kürzere Zeit, contemplativ.

Das Objekt, welches und über und selbst erhebt, ist nie ershaben. Jedoch, hält man dies fest, und bezeichnet nur deshalb gewisse Objekte als erhaben, weil sie und leicht erhaben stimmen, so ist gegen die Benennung Nichts einzuwenden.

Die Objecte werben unter biesem Gesichtspunkte sehr richtig eingetheilt in:

- 1) Dynamisch-Erhabene und
- 2) Mathematisch-Erhabene.

Dynamisch erhaben sind alle Naturerscheinungen, welche ben Kern bes Menschen, seinen Willen zum Leben, bedrohen. In ber Wüste, in Ginöben, welche keinerlei Nahrung bieten können, am Ufer bes stürmischen Meeres, vor ungeheuren Wassersüllen, bei Gewittern u. s. w. wird ber Mensch leicht in den erhabenen

Zustand versetzt, weil er dem Tode in die Augen starrt, sich aber in größer oder voller Sicherheit weiß. Er erkennt die Gefahr deutlich, in der er schwebt; es entsteht jedoch in ihm, auf Grund seiner Sichersheit, die Täuschung, daß er der Gefahr trotzen würde, wenn sie auf ihn eindränge. Es ist ganz gleichgültig, aus welchen Ueberzeugungen er die vermeintliche Kraft schöpft, ob er an seine Unsterblichkeit glaubt, ob er sich von der Hand eines allgütigen Gottes gehalten weiß, ob er das Leben verachtet und den Tod ersehnt, oder ob in ihm gar kein Raisonnement stattsindet, und er sich undewußt über die Gefahr erhebt.

Daß die meisten Menschen nur durch Täuschung erhaben gestimmt werden, ist leicht einzusehen. Bielen muß erst umständlich nachgewiesen werden, daß auch nicht im Entserntesten an eine Gefahr zu denken ist, und dennoch haben sie alsdann nicht einmal die Kraft, für ganz kurze Zeit in den contemplativen Zustand überzugehen, sondern sind in beständiger Angst und drängen zum Fortgehen. Wie Wenige vermögen sich ganz dem Genusse eines kräftigen Gewitters hinzugeden! Sie machen es, wie der habgierige Lotteriespieler, der unaufhörlich den unwahrscheinlichsten Fall erwägt. Ebenso wird nur äußerst selten ein Mensch auf offener See einen Sturm in ächt erhabener Stimmung auffassen. Ist der Sturm dagegen glücklich abgelausen, so wird der Mensch das Einzelne, was er in der verzehrendsten Angst flüchtig erblickte, zusammenstellen und sich mit Behagen nachträglich über sich selbst erheben.

Mathematisch erhaben sind diesenigen Objekte, welche uns zu einem Nichts verkleinern, uns unsere Unbedeutendheit gegenüber dem Weltganzen zeigen und uns auf die Kürze und Bergänglichkeit unseres Lebens, im Gegensatz zur sogenannten Ewigkeit der Welt, oder, wie Cabanis sagt, zur éternelle jeunesse de la nature auf=merksam machen. Aus diesem Zustand der Demüthigung, der Angkt, ja der Berzweissung, erheben wir uns über uns selbst, je nach unserer Bildung, durch die verschiedenartigsten Betrachtungen und werden contemplativ. Der Idealist aus der Schule Kant's richtet sich an dem Gedanken auf: Zeit und Raum sind in mir, das Weltall ist nur in meinem Kopfe so unermeßlich groß, das Ding an sich ausdehnungsloß, und das Berkließen der Erscheinung in der Zeit ist eine Täuschung; der Pantheist denkt: ich din selbst dieses ungeheuere Weltall und unsterdlich: hae omnes creaturae in totum

ego sum et praeter me aliud ens non est; der fromme Christ benkt: alle meine Haare auf dem Kopfe sind gezählt, ich stehe in einer treuen Baterhand.

# 13.

Der erhabene Zustand beruht auf der eingebildeten Willensqualität Festigkeit oder Unerschrockenheit und entsteht durch Selbsttäuschung. Ift aber ein Wille wirklich unerschrocken und fest, so inhärirt die Erhabenheit, welche hier einfach zu definiren ist als Todes verachtung, dem Ding an sich und man spricht mit Recht von erhabenen Charakteren.

Ich unterscheibe brei Arten von erhabenen Charafteren:

- 1) ben Helben,
- 2) ben Weisen,
- 3) den weisen Helben.

Der Held ist sich in ernsten Lagen vollkommen bewußt, daß sein Leben wirklich bedroht ist, und obgleich er es liebt, steht er doch nicht an, es, wenn nöthig, zu lassen. Ein Held ist also jeder Soldat im Feuer, der die Furcht vor dem Tode überwunden hat, und Jeder, der sein Leben auf das Spiel set, um ein anderes zu retten.

Der Weise hat die Werthlosigkeit des Lebens erkannt, welche Jesus Sirach so treffend in die Worte faßt:

Es ist ein elend jämmerlich Ding um aller Menschen Leben vom Mutterleibe an, bis sie in die Erbe begraben werden, die unser aller Mutter ist. Da ist immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zuleht der Tod;

und diese Erkenntniß hat seinen Willen entzündet. Letzteres ist eine Bedingung sine qua non für den Weisen, den wir im Auge haben, weil die thatsächliche Erhebung über das Leben das einzige Kriterium der Erhabenheit ist. Die bloße Erkenntniß, daß das Leben werthloß sei, kann die süße Frucht der Resignation nicht zeitigen.

Der erhabenste Charafter ist der weise Held. Er steht auf dem Standpunkte des Weisen, erwartet aber nicht, wie dieser, resignirt den Tod, sondern betrachtet sein Leben als eine werthvolle Wasse, um für das Wohl der Menschheit zu kämpfen. Er stirbt mit dem Schwert in der Hand (im figürlichen oder wirklichen Sinne) für die Ideale der Menschheit, und in jeder Minute seines Daseins ist

er bereit, Gut und Blut für die Realisirung derselben hinzugeben. Der weise Held ist die reinste Erscheinung auf unserer Erde, sein bloßer Anblick erhebt die anderen Wenschen, weil sie in der Täuschung befangen sind, sie hätten, eben weil sie auch Menschen sind, dieselbe Befähigung zu leiden und zu sterben für Andere, wie er. Er ist im Besitz der süßesten Individualität und lebt das ächte, selige Leben:

Denn sollte er groß Unglück han, Was liegt baran?

#### 14.

Dem erhabenen Zustand am nächsten verwandt ist der Humor. She wir ihn jedoch bestimmen, wollen wir uns in das Wesen des Humoristen versenken.

Wir haben oben gefunden, daß der ächte Weise thatsächlich über dem Leben erhaben sein, daß sich sein Wille an der Erkenntniß der Werthlosigkeit des Lebens entzündet haben müsse. Ift nur diese Erkenntniß vorhanden, ohne daß sie gleichsam in das Blut, den Dämon, übergegangen ist, oder auch: erkennt der Wille, als Geist, daß er im Leben nie die Befriedigung sinden wird, die er sucht, umschlingt er aber im nächsten Augenblick begierdevoll das Leben mit tausend Armen, so wird nie der ächte Weise in die Erscheinung treten.

Dieses merkwürdige Verhältniß zwischen Willen und Geift liegt nun dem Wesen des Humoristen zu Grunde. Der Humorist kann sich nicht auf dem klaren Gipfel, wo der Weise steht, dauernd erhalten.

Der gewöhnliche Mensch geht ganz im Leben auf; er zerbricht sich nicht den Kopf über die Welt, er fragt sich weder: woher komme ich? noch: wohin gehe ich? Seine irdischen Ziese hat er immer sest im Auge. Der Weise, auf der anderen Seite, sebt in einer engen Sphäre, die er selbst um sich gezogen hat, und ist sich — auf welchem Wege ist ganz gleichgültig — klar über sich und die Welt geworden. Jeder von Beiden ruht fest auf sich selbst. Nicht so der Humorist. Er hat den Frieden des Weisen gekostet; er hat die Seligkeit des aesthetischen Zustands empfunden; er ist Gast gewesen an der Lasel der Götter; er hat gelebt in einem Nether von durchsichtiger Klarheit. Und dennoch zieht ihn eine unwiderstehliche Gewalt zurück in den Schlamm der Welt. Er entslieht ihm, weil er nur ein einziges Streben, das Streben nach der Kuhe des Grabes, billigen kann und

alles Andere als Thorheit verwerfen muß; aber immer und immer wieder locken ihn die Sirenen zurück in den Strudel, und er tanzt und hüpft im schwülen Saale, tiese Schnsucht nach Ruhe und Frieden im Herzen; denn man kann ihn das Kind eines Engels und einer Tochter der Menschen nennen. Er gehört zwei Welten an, weil ihm die Kraft sehlt, einer von ihnen zu entsagen. Im Festsaale der Götter stört seine reine Freude ein Kuf von unten, und wirst er sich unten der Lust in die Arme, vergällt ihm die Schnsucht nach oben den reinen Genuß. So wird sein Dämon hin- und hergeworsen und fühlt sich wie zerrissen. Die Grundstimmung des Humoristen ist Unlust.

Aber was in ihm nicht weicht und wankt, was felsenfest steht, was er ergriffen hat und nicht mehr losläßt, das ist die Erkenntsniß, daß der Tod dem Leben vorzuziehen, "daß der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt ist". Er ist kein Weiser, noch weniger ein weiser Held, aber er ist dafür derzenige, welcher die Größe dieser Edlen, die Erhabenheit ihres Charakters voll und ganz erkennt und das selige Gesühl, das sie erfüllt, ganz und voll nachfühlt. Er trägt sie als Ideal in sich und weiß, daß er, weil er ein Wensch ist, in sich das Ideal verwirklichen kann, wenn — ja wenn "die Sonne günstig steht zum Gruße der Planeten".

Hieran und an der festen Erkenntniß, daß der Tod dem Leben vorzuziehen sei, richtet er sich aus seiner Unlust auf und erhebt sich sider sich selbst. Nun ist er frei von der Unlust und jetzt, was sehr zu beachten ist, wird ihm der eigene Zustand, dem er entronnen ist, gegenständlich. Er mißt ihn an dem Zustande seines Jdeals und belächelt die Thorheit seiner Halbheit: denn das Lachen entsteht allemal, wenn wir eine Diskrepanz entdecken, d. h. wenn wir irgend etwas an einem geistigen Maßstade messen, daß er inz oder zu lang sinden. In die geniale Relation zu seinem eigenen Zustande getreten, verliert er sedoch nicht aus dem Auge, daß er in die beslächelte Thorheit bald wieder zurückfallen wird, weil er die Macht seiner Liebe zur Welt kennt, und so lacht nur daß eine Auge, daß andere weint, nun scherzt der Mund, während daß Herz blutet und brechen möchte, nun verbirgt sich unter der Maske der Heiterkeit der tiefste Ernst.

Der Humor ist bennach eine sehr merkwürdige und ganz eigenthümliche Doppelbewegung. Ihr erster Theil ist ein unlustwolles Hin= und Herschwanken zwischen zwei Welten, und ihr zweiter Theil kein rein contemplativer Zustand. Auch in ihm schwankt der Wille zwischen der vollen Freiheit von Unlust und thränenvoller

Wehmuth.

Das Gleiche ist der Fall, wenn der Humorist in die Welt blickt. An jede Erscheinung in ihr legt er still sein Ideal und keine deckt dasselbe. Da muß er lächeln. Aber alsbald erinnert er sich, wie mächtig das Leben anlockt, wie unsagdar schwer es ist ihm zu entsagen, da wir ja Alle durch und durch hungriger Wille zum Leben sind. Nun denkt, spricht oder schreibt er über Andere ebenso köstlich milde, wie er sich beurtheilt, und mit Thränen in den Augen, lächelnd, scherzend mit zuckenden Lippen, bricht ihm sast das Herz vor Mitleid mit den Menschen:

"Der Menschheit ganzer Jammer faßt ihn an." (Goethe.)

Da der Humor in jedem Charafter, jedem Temperament auf= treten kann, so wird er immer von individueller Färbung sein. Ich erinnere an den sentimentalen Sterne, den zerrissenen Heine, den trocknen Shakespeare, den gemüthvollen Jean Paul und den ritter= lichen Cervantes.

Es ist flar, daß der Humorist mehr als irgend ein anderer Sterblicher dazu geeignet ist, ein ächter Weiser zu werden. Zündet einmal die unverlierbare Erkenntniß auf irgend eine Art im Willen, so flieht der Scherz von den lächelnden Lippen und beide Augen werden ernst. Dann tritt der Humorist, wie der Held, der Weise und der weise Held, vom aesthetischen Gebiete ganz auf das ethische.

15.

Das Komische hat mehrere Berührungspunkte mit bem Schönen und einen mit dem Humor.

Ich theile das Komische ein in:

- 1) das Sinnlich-Komische,
- 2) das Abstrakt-Komische.

Beim Sinnlich=Komischen haben wir zu unterscheiben:

- 1) ben subjektiven Magstab,
- 2) das komische Objekt, und
  - 3) ben komischen Zuftand bes Willens.

Der subjektive Maßstab, die unerläßliche Bedingung für das Komische überhaupt, ift für das Sinnlich=Komische eine

Normal-Gestalt mit bestimmten Bewegungen (der Glieder, Mienen, Augen), beziehungsweise, wenn nur die, gleichsam vom Objekt absgelösten Bewegungen: Worte und Töne, beurtheilt werden, eine mittlere normale Art zu sprechen oder zu singen.

Beibe Normen hängen, obgleich fie einen Spielraum in ziemlich weiten Grenzen haben, doch nicht von ber Willfür ab. Gie find ein flüssiges Mittleres, welches nicht auf mechanische Weise, sondern burch einen "bynamischen Effekt" aus allen Menschenarten und ber natür= lichen Art sich zu geben ihrer Individuen gewonnen wird. liegt schon die Verurtheilung jedes auf einseitige Weise gewonnenen Es liegt aber auch barin ber große Unterschied, ber Makitabs. zwischen dem subjektiven Maßstab für das Sinnlich = Komische und bem für bas Schone befteht. Jener ift fluffig, biefer feft bestimmt. Gin Kreis, ber an einer Stelle nur gang unbebeutend aus ber ein für alle Male bestimmten Form heraustritt, ist nicht mehr schön. Dagegen wird ber ziemlich weite Spielraum für bie Mafftabe bes Romischen dadurch ausgeglichen, daß ein Objekt nur dann komisch ift, wenn sich bei ber Meffung mit ben Magstäben auch eine ziemlich große Distrepanz ergiebt, die felbftverftandlich jenfeit bes Spielraums fallen muß.

Das Schöne, resp. das Häßliche, steht in gar keiner Beziehung zum Komischen. Es kann ein Objekt sehr schön und zugleich komisch sein; es kann sehr häßlich und doch nicht komisch sein; endlich kann es häßlich und komisch seine ist zu bemerken, daß große körperliche Mißbildungen allerdings komisch wirken (wie das Lachen und der Spott der Rohen täglich zeigt), aber das Komische wird alsdann in seineren Naturen sofort vom Mitleid erstickt.

# 16.

Komisch ist nun jedes Objekt, das dem subjektiven Maßstab nicht entspricht, d. h. welches, an ihn gehalten, entweder derartig kurz ist oder derartig ihn überragt, daß sich eine erhebliche Diskrepanz ergiebt.

Wie der subjektive Maßstab des Schönen, mit Absicht auf Bestimmtheit, wesentlich von dem des Komischen verschieden ist, so findet also auch das Subjekt in einer ganz anderen Weise das Objekt fomisch, als es dasselbe schön findet. Schön ist ein Objekt, wenn es dem Subjektiv-Schönen entspricht; komisch dagegen ist ein

Objekt, wenn es dem subjektiven Maßstab nicht entspricht. Das Komische ist demnach, in seiner Beziehung zum Maßstab, negativ wie das Häßliche, weshalb ich auch unterlassen muß, den subjektiven Maßstad zu bestimmen. Das Sinnlich-Komische wird am Besten an den komischen Objekten selbst abgelesen.

Ich theile das Sinnlich-Komische, wie das Subjektiv-Schöne,

ein in das Komische:

1) des Raumes,

2) ber Caufalität,

3) ber Substanz (ber Materie),

4) ber Zeit.

Das Komische bes Raumes zeigt sich zunächst in großen Abweichungen ber Geftalt vom normalen Inpus ber Menschen: also in unmäßig langen, fleinen, fpindelburren und bicken Inbividuen; bann in Theilen bes Körpers, wie in langen ober platten, unförmlich biden ober zu bunnen, spiten Nafen; in Mäulern; in zu langen ober zu kleinen Dhren, Füßen, Banben, Beinen, Armen, Balfen u. f. w. Die außeror= bentliche Zierlichkeit kleiner Hanbe, Füße und Ohren bewundert man immer mit einem Lächeln. Man bente nur an ben überaus komischen Eindruck, den die Händchen und Füßchen von Sänglingen machen, weil wir fie (hier allerdings gang unpaffend) mit unseren Sänden und Füßen vergleichen. Das Komische bes Raumes zeigt sich ferner in thurm= artigen Haargeslechten und in denjenigen Trachten der Weiber, welche entweber bem Individuum einen coloffalen Umfang geben (Reifröcke), oder einzelne Körpertheile als unnatürlich entwickelt zeigen sollen: Wespentaille, falsche Busen, cul de Paris. Schließlich erwähne ich bas Gesichterschneiben, bie Fraten, die Masten und Karikaturen.

Das Komische ber Causalität tritt hervor im schwerfälligen Nebergang von der Wirkung zur Ursache, also in der Dummheit; in der unzweckmäßigen oder überflüssigen Bewegung: heftiges Gestifuliren, steises Herumschweisen mit den Armen, affektirte Handbewegungen, gespreizter, hölzerner Gang, Schwänzeln, linkische Verbeugungen, überhaupt linkische Manieren, chinesisches Cermoniell, Umständlichkeit, Pedanterie; in verunglücken ten Vewegungen: Ausgleiten, Stolpern, mißlungene Sprünge; im unverhältnißmäßigen Auswahd von Kraft zur Erreichung eines Zwecks: Ginschlagen offener Thüren, wie Lärm um Richts, gewaltige Vorbereitungen und ein winziges Resultat, große Einleitungen, fabelhafte Umschweise; in ber Anwendung falscher Mittel zu einem beabsichtigten Zweck: falscher Gebrauch von Fremdwörtern, falsche Eitate, unrichtiger Ausdruck in einer fremden Sprache sowohl, als in der Muttersprache, Steckenbleiben in der Rede; in der Nachahmung, welche zum Wesen des Nachahmenden nicht paßt: alle Affektation, europäischer Hofftaat, Hosceremoniell, Titulaturen 2c. auf den Sandwichinseln, Männer in Frauen-, Frauen in Männerkleidern; endlich in der Unzwecksmäßigkeit der Tracht.

Das Komische der Zeit tritt hervor im zu raschen oder zu langsamen Tempo der Sprache: Ueberstürzung der Worte, salbungs=volles Dehnen der Worte; im Stottern; im Herauspoltern; im ab-rupten Hervorstoßen von Welodien.

Das Komische ber Substanz zeigt sich in ber schreienden Zu- sammenstellung auffallender Farben in der Kleidung; im grunzenden, näselnden, dumpfen, hohlen oder ganz bünnen, seinen Ton der Stimmen.

# 17.

Der komische Zustand ist eine Doppelbewegung, deren erster Theil die aesthetische Contemplation ist; denn steht das Individuum nicht in der interesselsen Relation zum komischen Objekt, so wird die Diskrepanz am subjektiven Maßstad es nur ärgern oder versstimmen. Der zweite Theil ist eine fröhliche Erpansion des Willens, die sich äußerlich, je nach ihrer Intensität, in den Abstufungen vom leichten Lächeln bis zum krampshaften, zwergsellerschütternden Lachen bewegt. Hier ist auch der Berührungspunkt des Komischen mit dem Humor; denn hier, wie dort, erweckt die Wahrnehmung einer Disstrepanz Heiterkeit in uns.

# 18.

Beim Abstratt = Romischen ist zu unterscheiben:

1) der subjektive Maßstab;

2) die an ihm sich zeigende Incongruenz.

Der Begriff spielt beim Abstrakt-Komischen die Hauptrolle, obgleich auch hier immer nur mehr oder weniger deutlich realisirte Begriffe mit einander verglichen werden, also Vorstellungen, von denen die eine der Maßstab, die andere das Gemessene ist.

Das Abstraft=Komische zerfällt in:

- 1) die Fronie,
- 2) die Satire,
  - 3) den Witz,
  - 4) die närrische Handlung,
  - 5) das Wortspiel.

In der Fronie wird ein Mensch, wie er wirklich ift, zum Maßstab genommen. Neben denselben zeichnet der Spötter, im vollsten Ernste, mit Worten eine Copie, welche nun, es sei in der Gestalt oder im Charakter, wesentlich vom Original abweicht, und zwar entschieden zu seinen Gunsten abweicht. Jeder Ausmerksame erkennt sosort den Hohn, resp. die Diskrepanz zwischen Original und Copie, und muß lachen. Diesenigen werden natürlich am meisten die Fronie herausfordern, welche sich entweder wirklich für besser halten, als sie sind, oder doch besser, schöner, edler, talentvoller schienen wollen, als sie sind. Der Spötter geht auf ihre Einbildung ein, verschönert oder veredelt sie auf geschiekte, anscheinend harmlose Weise, dis endlich ein Ideal neben einer tristen Wirklichkeit steht: zwei Borstellungen, welche, mit Ausnahme vielleicht des Verspotteten, kein Mensch unter einen Hut bringen kann.

Auch sind Meinungen, Ansichten, Hypothesen, Borurtheile u. s. w. ein guter Boben für die Entfaltung der Fronie. Der Spötter geht scheindar auf die Ansicht des zu Verspottenden ein, entwickelt sie nach allen Richtungen und zieht die Consequenzen. Da versinkt sie im Sumpse des logischen Widerspruchs und der Absurdiät, zum großen Ergötzen aller Anwesenden.

In der Satire werden faule politische oder sociale Zustände einer Nation, einer Provinz, einer Stadt, auch faule Zustände in Familien, an einem Ideal gemessen, dieses sei nun der guten alten Zeit oder dem Leben eines anderen Volks oder gar der fernen Zustunft der Menschen entlehnt, und dann wird die Diskrepanz schonungssos vom Satiriker bloßgelegt. Auch hier wird gelacht, aber es ist ein zorniges Hohngelächter, das erschallt.

Im Witze werden zuerst entweder zwei Vorstellungen burch passenden Vergleich unter einen Begriff gebracht, oder zwei unter einem Begriffe bereits stehende Vorstellungen in's Auge gefaßt. Dann wird der Begriff realisirt, und von jeder der beiden Vorstellungen das Gleiche ausgesagt, wodurch aber beide sofort auseinandertreten. Die Diskrepanz ist eine totale: der Maßstab und das Gemessene berühren sich nur an den Endpunkten.

In der sehr witzigen Grabschrift eines Arztes: "Hier liegt er, wie ein Held, und die Erschlagenen liegen um ihn her", wird durch treffenden Vergleich zunächst der Arzt mit dem tapseren Heersührer unter den Begriff "Held" gebracht. Dann wird aber von Beiden das Selbe prädicirt, nämlich: daß sie unter den von ihnen Erschlagenen ruhten, was Beide wieder vollständig trennt; denn die Erschlagenen gereichen dem Einen zur Ehre, dem Anderen zur Schande. (Maßstab: der Held im engeren Sinne).

In der bekannten Anekdote vom Gascogner in der Sommerstleidung bei großer Winterfälte, über den der König lacht, und welcher darauf antwortet: "Hätten Sie angezogen, was ich angezogen habe, nämlich Ihre ganze Garberobe, so würden Sie nicht lachen", stehen bereits zwei sehr verschiedene Objekte unter einem Begriffe: ganze Garberobe. Dann wird von Beiden das Gleiche ausgesagt, und sofort gehen die Objekte weit auseinander. (Maßestab: die große Garderobe des Königs).

In der närrischen Handlung geht der Handelnde von einem gegebenen Begriffe aus, wie z. B. Don Quirote von der allgemeinen Maxime: ein guter Chrift soll allen Bedrängten helsen. Hiernach handelt er nun, absichtlich oder unabsichtlich, auch in solchen Fällen, die nicht mehr ganz unter der Regel stehen. So befreite Don Quirote Galeerenstlaven, die allerdings Bedrängte waren, aber nicht solche, welchen ein Chrift helsen soll. Hier ist der Maßestad ber vernünstige Gedanke: Bedrängte soll man aus ihrer drückenden Lage befreien, aber nicht Verbrecher.

Im Wortspiel endlich werden gleich oder ähnlich lautende Begriffe (im vollendeten Wortspiel nur gleichlautende) von verschiebener Bedeutung nach Laune vertauscht. Hier ist das Wort in seiner gewöhnlichen Bedeutung der Maßstab und das Wort in seiner ferneren Bedeutung das Gemessen. Die Diskrepanz ist eine totale.

19.

Wir haben uns, behufs Bestimmung bes Komischen, auf ben höchsten Standpunkt stellen mussen. Dort haben wir die philossophischen Maßstäbe für das Sinnlich-Komische gefunden und können beruhigt sein. Wir wollen aber doch nicht schließen, ohne

einen Blick auf die schon erwähnten falschen Maßstäbe zu werfen, welche im gewöhnlichen Leben coursiren und sich darin behaupten.

Die Grundlage des Komischen: Maß und Gemessens, darf natürlich nicht angetastet werden. Die Diskrepanz, die sich nur an einem bestimmten Maaßstab zeigen kann, ist conditio sine qua non des Komischen. Die Willkür kann sich nun nicht am Objekt geltend machen, denn wie es erscheint, so ist es. Es sind also die Maßtäb e allein, welche verändert werden können.

Für ihre Herstellung im Volke ist nun das Gewöhnlich vorkommt, dennt er ohne Weiteres komisch. So sagt man: du kommst mir heute so komisch vor, d. h. du giebst dich heute anders wie gewöhnlich. Ja, ich habe schon oft hören müssen: der Wein schmeckt komisch, die Uhr schlägt komisch, womit nur eine bestehende Disskrepanz angedeutet werden sollte.

So wird auch ein Bauer, der zum ersten Mal nach einer großen Stadt kommt, Alles daselbst komisch, d. h. ungewöhnlich sinden und wird, wenn er, in der aesthetischen Relation stehend, eine große Diskrepanz entdeckt, herzlich lachen. Gin Chinese wird in Guropa noch komisch besunden, in San Francisco nicht mehr, denn bei uns durchbricht er noch den engen Kreis des Gewöhnlichen, dort steht er in demselben.

Man spricht ferner oft von komischen Charakteren und versteht barunter excentrische Leute, Charaktere, beren Thun und Treiben eben ein anderes ist, als das des gewöhnlichen Menschen. Solche Individuen werden selten gerecht beurtheilt, da man sich nicht die Mühe giebt, in ihr Wesen einzudringen, meist aber auch, weil man überhaupt nicht die Fähigkeit hat, es zu thun. So wird dann immer derselbe kurze Maßstad an Alle gelegt, welche die große Seerstraße verlassen haben und eigene Wege wandeln. Der Spießbürger wird Manchen lächerlich sinden, der einen edlen, freien Charakter hat, ja die tristen Geister sterben nicht aus, welche einen Weisen oder einen weisen Helben für einen Narren halten.

Die falschen Maßstäbe, wenn sie vom Individuum in der aesthetischen Relation angelegt werden, rusen natürlich benselben komischen Zustand hervor, wie die richtigen. Deshalb wird aber auch in der Welt mehr und weniger belacht, als belacht werden sollte.

Es ift klar, daß fast nur der Mensch komisches Objekt sein kann. Es giebt sehr wenig komische Thiere (wie z. B. ein als Reitspferd benutztes Oroschkenpferd). Sie werden hauptsächlich erst dann komisch, wenn man sie absichtlich in menschliche Situationen bringt (Reinecke Fuchs) oder sie mit dem Menschen geradezu vergleichen muß, wie die Affen.

## 20.

Blicken wir von hier aus zurück, so finden wir durchaus bestätigt, was ich am Anfang sagte, nämlich, daß die Aesthetik nur von einem einzigen besonderen Zustand des Menschen handelt, in den ihn eine besondere Auffassung der Ideen versetzt. Der Zustand, der aesthetische Zustand, zeigte uns zwei Hauptarten: die Contemplation und das aesthetische Mitgefühl.

Alle anderen Zustände, welche wir berührten, sind zusammensgesetzte, entstanden aus der Verbindung des aesthetischen Zustands mit den in der Physis behandelten, welche ich, der Kürze wegen, hier physische nennen will. Nur im Humor fanden wir einen moralischen Zustand des Willens, das Witleid (Witleid mit sich selbst, Witleid mit Anderen), das wir in der Ethist näher zu des trachten haben werden. Die aesthetische Begeisterung, der erhabene und komische Zustand sind also physisch-aesthetische Doppelbewegungen und der Humor eine physisch-aesthetische Bewegung des Willens.

Der aesthetische Zustand beruht nicht auf einer Befreiung des Geistes vom Willen, was widersinnig und ganz unmöglich ist, sondern auf der Begierdelosigkeit des Dämons, die immer dann vorhanden ist, wann, physiologisch ausgedrückt, das Blut ruhig fließt. Dann actuirt es vorzugsweise das Gehirn, der Wille versenkt sich gleichsam ganz in eines seiner Organe und ihn umfängt hier, da das Organ alle Bewegungen spürt, nur nicht die eigene, die Täuschung, er ruhe vollständig. Erleichtert wird dem Dämon der Eintritt in die aesthetische Relation und er wird in ihr erhalten durch Objekte, welche ihn nicht aufstacheln. Begegnet ihm in der aesthetischen Restation ein Objekt, das seine Begierde weckt, so ist auch sofort alle Sammlung hin.

Ift ber Wille nicht ganz befriedigt, so wird er nur sehr schwer contemplativ, ja die meisten Menschen werden alsdann die gewöhn-

liche Betrachtungsart der Dinge nicht ablegen können. Bringt Jemanden, den es friert, der Schmerzen hat oder dessen Magen knurrt, vor das schönste Bild, in die herrlichste Natur, — sein Geist wird kein reiner Spiegel sein können.

Auf der anderen Seite gilt, daß, je entwickelter der Geift, namentlich je ausgedildeter der Schönheitssinn ist, besto häusiger der Wille die aesthetische Freude genießen wird; denn der Geist ist der aus dem Willen geborene Berather desselben, und je größer sein Gesichtskreis ist, desto größer ist auch die Anzahl mächtiger Gegens motive, die er dem Willen vorlegen kann, bis er ihm zuletzt ein Motiv giebt, das ihn, wenn gluthvoll erfaßt, ganz gesesselt hält und alle anderen Begierden in ihm erstickt, wovon die Ethik handeln wird.

## 21.

So wären wir benn vor ber Kunst und dem Künstler angelangt. Ehe wir benselben jedoch unsere Aufmerksamkeit schenken, wollen wir ein Feld betreten, wo der Mensch aesthetisch, d. h. den. Gesetzen des Subjektiv-Schönen gemäß, auf natürliche Objekte einwirkt und sie gleichsam aesthetisch erzieht.

Zuerst begegnen wir dort dem Gärtner. Er trägt zunächst Sorge, durch Abhaltung aller schädlichen Einflüsse und Erhöhung der Reize, daß sich die Pflanzen ungehindert entwickeln und ihre innere harmonische Bewegung kraftvoll entfalten können. Er veredelt auf diese Weise den natürlichen Wuchs. Dann veredelt er, durch Einwirkung auf die Befruchtung, die Blüthen und auch die Früchte.

Dann gestaltet er die Bodenfläche um. Hier legt er kleine Hügel, dort Thäler an; er theilt das Terrain durch gerade oder schön geschwungene Wege ab und zeichnet auf die einzelnen Abschnitte Beete, welche regelmäßige Figuren: Kreise, Ellipsen, Sterne bilden.

Er benutt auch das Wasser, indem er es bald in Teichen sammelt, bald von Felsen herabfallen, bald als Springbrunnen sich erheben läßt.

Dann bepflanzt er das vorbereitete Terrain. Hier zaubert er saftige, schöne Rasenflächen hervor, dort bildet er Alleen, hier Baumsgruppen, deren Laub alle Abstufungen der grünen Farbe zeigt, dort wohlgepflegte Hecken. Er besetzt die Beete mit Blumen und Blattspflanzen nach Mustern (Teppichbeete) und bringt auf dem Rasen hie

und da einen seltenen, eblen Baum ober eine Gruppe größerer Pflanzen an. Auch zieht er von Baum zu Baum Guirlanden aus Schlingpflanzen, auf benen das Auge mit Vergnügen verweilt.

Nur wenige Thiere können verschönert werden. Bei Einigen läßt sich Verschönerung indirekt durch Veredelung erreichen, dann direkt, in engen Grenzen jedoch, durch Dressur, wie beim Pferd, bessen Vewegungen man entschieden graziöser machen kann.

Dagegen ist ber Mensch basjenige natürliche Objekt, welches, nach verschiebenen Richtungen hin, sehr verschönerungsfähig ist. Der

Mensch kann aesthetisch erzogen werben.

Durch Reinlichkeit und Pflege ber Haut, sowie durch Mäßig= feit, kann man dem Körper zunächst eine Frische geben, die Wohlgefallen erweckt. Dann ist die geschmackvolle Anordnung des Haars bei beiden Geschlechtern und des Barts beim Manne ein wichtiges Berschönerungsmittel; denn oft giebt eine kleine Veränderung der Frisur, die veränderte Lage einer Locke, dem Gesicht einen anderen, viel ansprechenderen Ausdruck.

Das Hamptgewicht aber ist auf die Ausbildung des Körpers und auf die Verschönerung seiner Bewegungen zu legen. Jene wird durch sleisiges Turnen, Springen, Laufen, Reiten, Fechten, Schwimmen, diese durch Tanz und Erziehung im engeren Sinne erreicht. Grazie ist allerdings angeboren, aber sie läßt sich auch erlernen, wenigstens können eckige Bewegungen abgeschliffen und unnütze abgewöhnt werden. Die Leibesübungen geben dem Körper, außer der Geschmeidigkeit, oft noch eine veränderte Gestalt, weil sie ihn kräftigen und Muskelfülle, feste Abrundung der Fleischtheile, bewirken. Oft erhält auch das Gesicht einen gewinnenderen Ausdruck: der Mensch hat seine Kräfte kennen gelernt und vertraut ihnen.

Eine wichtige Institution für die aesthetische Erziehung des Mannes ist das Heer. Nicht nur wird der Körper des Soldaten durch die erwähnten Mittel ausgebildet, sondern es bildet sich auch sein Schönheitssinn an den regelmäßigen, schönen Bewegungen des Einzelnen und der Truppentheile; denn strammes Exerciren und sließendes Manövriren sind schön.

Der Mensch fann serner ben Klang seiner Stimme (a soft, gentle and low voice — an excellent thing in woman. Shake-speare.) und seine Sprache überhaupt verschönern; letzteres, indem er alles gedankenlose Geschwätz vermeidet, sich übt, sließend zu sprechen,

ohne in Wortschwall zu gerathen, und seinem Vortrage einen gewiffen Abel verleiht.

Ferner verschönern ben Menschen einfache Manieren.

Unch gehört eine beutliche Handschrift hierher.

Schließlich erwähne ich eine einfache, aber geschmackvolle und gutsitzende Kleidung, welche die Schönheit des Körpers hervortreten läßt, manchmal sogar erhöht. Die Farbe der Kleidung ist auch wichtig, namentlich für das Weib. Wan sagt: diese Farbe kleidet eine Dame, steht ihr gut zu Gesicht.

## 22.

Die Kunft ift die verklärte Abspiegelung der Welt, und berjenige, welcher diese Abspiegelung bewerkstelligt, heißt Künftler.

Die Erfordernisse für den Künstler sind: erstens die Fähigkeit, leicht in den aesthetischen Zustand überzugehen; zweitens der Reproductions oder Schöpfungstrieb; drittens ein entwickelter Schönheitssinn; viertens eine lebhafte Einbildungskraft, eine scharfe Urtheilstraft und ein gutes Gedächtniß, d. h. die Hülfsvermögen der Vermunft mussen sehr ausgebildet sein.

Hiermit ausgerüstet, erfaßt er die Ideen als Erscheinungen (Objekte) und die Idee Mensch auch ihrem innersten Wesen nach, als Ding an sich, und bildet seine Ideale.

Die Ibeen (die individuellen Willen zum Leben) sind in einem beständigen Flusse bes Werdens begriffen. Bewegung ist Leben, und da wir uns den Willen ohne Bewegung nicht einmal benken können, so haben wir immer, wir mögen uns noch so weit in die Vergangenheit der Welt verlieren, oder noch so sehr ihre Zukunst anticipiren, den Fluß des Werdens. In ihm bekämpsen sich die Individuen unaufhörlich, tauchen unter und steigen zur Oberstäche wieder auf, als dieselben oder unmerklich modisicirt. Diese Wodisicationen können sich bei organischen Wesen und ihr einen besonderen Charakter aufdrücken. Je tieser die Idee auf der Stufenleiter steht, je einsacher ihr Wesen ist, desto constanter wird sie sein; je höher organisirt sie aber ist, desto weniger kann sie ihre Individualität im Kampse behaupten, desto mehr muß sie den mannigsaltigsten Einslüssen nachgeben.

Nirgends ist das Gedränge und die Reibung größer als im Staate der Menschen. Da ist immer schwere Noth und des Einen Tod ist des Anderen Leben. Wo man auch hindlicken mag, grinst uns der schamloseste Egoismus und die volle ganze Rücksichtslosigkeit an. Da heißt es aufpassen und Stöße, rechts und links, mit eingestemmten Armen geben, damit man nicht zu Boden gerissen und zertreten werde. Und so kommt es, daß kein Mensch dem anderen gleicht, und jeder einen besonderen Charakter hat.

Trotsbem ift Alles in der Natur nur individueller Wille zum Leben, und obgleich jeder Mensch einen eigenthümlichen Charafter hat, so spricht sich boch in jedem die allgemeine Ibee bes Menschen aus. Aber es ift ein großer Fehler — ein Fehler, der die Urtheils= fraft mit einem Schleier umwindet und fie in ein phantastisches Traumleben versenkt — wenn man annimmt, daß, verborgen, hinter ben ähnlichen Individuen eine Ginheit ruhe, und daß diese Ginheit die mahre und achte Ibee sei. Es heißt bies: Schatten für reale Dinge nehmen. Die Urt ober Gattung ift eine begriffliche Ginheit, ber in der realen Wirklichkeit eine Vielheit von mehr ober weniger gleichen realen Individuen entspricht, - nichts weiter. Geben wir an der Hand ber Naturwiffenschaft zurück und unterbrechen willfürlich ben Fluß bes Werbens, so können wir zu einer Urform gelangen, in der alle jetzt lebenden Individuen einer Art virtualiter praeeristir= ten. Aber diese Urform wurde gertrümmert, sie ist nicht mehr und auch keines ber jetzt lebenden Individuen ift ihr gleich.

Das Jeal des Künftlers ist nun allerdings eine einzige Form, aber nicht die wissenschaftliche Ursorm, welche ein phantasievoller Naturssorscher, auf Grund der Paläontologie, für eine Gattung, mehr oder weniger genau, wohl zu entwerfen vermöchte, sondern eine Form, die im Mittel der jetztlebenden Individuen einer Art schwebt. Der Künstler beobachtet die Individuen genau, ersast das Wesentliche und Charakteristische, läßt das Unwesentliche zurücktreten, kurz, urstheilt, verdindet und läßt das Verbundene von der Eindildungskraft seschändet. Dieses Alles geschieht durch einen "dynamischen Esset", nicht durch ein mechanisches Auseinanderlegen der Individuen, um ein Wittleres zu erhalten, und im Verdinden schon ist der Schönheitsssinn thätig. So gewinnt der Künstler ein halbsertiges Ideal, welches er dann, bei der Reproduction, wenn er ein idealer Künstler ist, ganz nach den Gesehen des Subsektiv-Schönen ummodelt, es völlig

in die reinigende Fluth des Formal-Schönen untertaucht, aus der er basselbe verklärt und thaufrisch herausnimmt.

Hier ift nun ber Burzelpunkt, wo die Kunft in zwei große Stämme auseinander tritt, in:

- 1) die ibeale Runft,
- 2) die realistische Kunft.

Das erkennende Subjekt muß sich, im gewöhnlichen Leben, der Außenwelt anbequemen, d. h. es muß objektiviren, was sich ihm darbietet, und zwar genau und ohne die allergeringste willkürliche Abänderung: es kann nicht anders. Es kann ein Objekt, das schmutzig grün ist, nicht rein grün sehen; es kann nicht eine unzegelmäßige Figur regelmäßig sehen; es kann eine steife Bewegung nicht graziös sehen; es muß den Vortrag eines sprechenden, singenzben, musicirenden Menschen hören, wie er lautet; es kann die Ketten von ungleichen, unregelmäßig auf einander folgenden Zeitztheilen nicht als Reihen von rhythmischer Gliederung hören; es muß auch die Außbrüche der Leidenschaft objektiviren, wie sie sind, und mögen sie noch so abschreckend sein. Mit einem Wort: das Subjekt muß die Außenwelt spiegeln, wie sie ist: häßliche, wie schöne, abstoßende, wie anziehende Objekte, schnarrende, quiekende, wie wohlsklingende Töne.

Nicht so ber Künstler. Sein Geist ist nicht der Stlave der Außenwelt, sondern erschafft eine neue Welt: eine Welt der Grazie, der reinen Formen, der reinen Farben; er offenbart das Innere der Menschen in Zuständen, die maßvoll sind, und verdindet Töne und wohlklingende Worte zu Reihen, die der Rhythmus beherrscht: kurz, er führt uns in das wundervolle Paradies, das nach den Gesehen des Subjektiv-Schönen allein gebildet ist.

Bilbet nun der Künstler nur schöne einzelne Objekte, oder Gruppen von solchen, in harmonischer Anordnung um einen Mittelspunkt; offenbart er uns die schöne Seele, so steht er im Dienste der ibealen Kunst und ist ein idealer Künstler.

Aber die Kunft würde nicht die ganze Welt spiegeln, was ihre Aufgabe doch ist, wenn sie nur das Schöne wiedergäbe. Sie soll das Wesen alles Lebendigen enthüllen in der ihr eigenthümlichen zauberischen Weise, d. h. sie soll dem Menschen die bittere Frucht vom Baume der Erkenntniß, die er nur selten und widerstrebend aus der Hand der Religion und Philosophie annimmt, verzuckert

und durch und durch versüßt darreichen, damit er sie gern genieße und ihm die Augen dann aufgehen, oder, wie der Dichter sagt:

Così all'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso; Succhi amari ingannato intanto ei beve E dall' inganno suo vita riceve.

Tasso.

(So reichen wir Arznei bem franken Kinbe, Des Kelches Rand benetzt mit sugem Raß; Es trinkt nun fo getäuscht die bittern Säfte, Und Täuschung bringt ihm neue Lebenskräfte.)

Was ber nüchterne Begriff und die trockene Lehre nicht vermag, das bewirft das fesselnde Bild und der einschmeichelnde Wohlslaut. Zeigt nun der Künstler die Welt, wie sie ist: den entsetzlichen Kampf ihrer Individuen um das Dasein; die Tücke, Bosheit und Berruchtheit der Einen, die Milde, Sanstmuth und Erhabenheit der Anderen; die Qual der Einen, die Lust der Anderen, die Ruhelosigsteit Aller; die verschiedenen Charaktere und ihr Hereinscheinen in die Leiblichkeit, hier den Rester der unersättlichen Begierde nach Leben, dort der Entsagung, — so ist er der realistische Künstler und steht im Dienste der realistischen Kunst.

Jebe bieser Kunstgattungen hat ihre volle Berechtigung. Wäherend die Erzeugnisse der idealen Kunst uns ungleich leichter als wirkliche Objekte in die aesthetische Stimmung versetzen und uns die Seligkeit der Ruhe genießen lassen, nach welcher wir uns, im schalen Treiben der Welt, immer inniger und inniger zurücksehnen, — versetzen uns die Werke der realistischen Kunst in den bewegten aesthetischen Zustand: wir erkennen, was wir sind, und erschüttert weichen wir zurück. Was für ein Gebiet der Kunst wir auch betreten, — immer sehen wir, im blauen Duft der Ferne, die sehnsuckserweckens den Höhen des ethischen Gebietes, und hier zeigt sich deutlich die nahe Verwandtschaft der Kunst mit der Moral.

Der Aefthetiker verlangt nur Eines vom realistischen Künstler, nämlich, daß er idealisire und nicht reiner Naturalist sei, b. h. er soll die Wirklichkeit verklären, nicht photographisch getreu copiren. Thut er das letztere, so haben seine Werke nur durch Zufall Reiz, weil zufällig, wie ost bei Landschaften, die Wirklichkeit schon

ganzes volles Ibeal ist; gewöhnlich werden sie platt und abstoßend sein. Er soll hier milbern, dort erhöhen, hier dämpfen, dort versstärken, ohne den Charakter zu verwischen. Namentlich soll er eine Begebenheit da erfassen, wo sie am interessantesten ist, den Ausdruck eines Gesichts dann, wann es den Charakter am deutlichsten zeigt, und keine auseinanderfallenden Gruppen geben.

#### 23.

Man kann neben die ideale und realistische Kunst noch eine dritte Art stellen: die phantastische Kunst. In ihren Gebilden spiegelt sich nicht die Welt ab, sondern nur Theile von ihr, die der Künstler entweder läßt, wie sie sind, oder willkürlich verändert, und die er alsdann zu einem Ganzen verbindet.

Solche Gebilbe können von außerordentlicher Schönheit sein; gewöhnlich aber haben sie nur einen culturgeschichtlichen Werth und sind, als ganze Objekte aufgefaßt, meift häßlich und abstoßend.

Die phantaftische Runft wurzelt im fetten Boben ber Religion und muß als die Mutter ber beiben anderen Runftarten angesehen werben; benn in ber Jugend ber Menschheit, wo bas Individuum noch gang in ben Banden ber Natur lag und aus bem Zittern por ber Allmacht und Allgewalt bes Ganzen, bas es nicht begreifen konnte, nicht herauskam, rang ber Mensch barnach, bie übersinnlich gebachten Mächte zu geftalten und fie baburch feinem Gefühl näher Bu bringen. Er wollte feine Götter feben und, bebend por ihnen ftehend, ihnen sein Liebstes opfern konnen, um fie zu verfohnen. Da ihm nun nichts Anderes zur Gestaltung von Götzen zu Gebote stand, als die anschauliche Welt, so mußte er in ihren Formen bilben; aber weil er die Götter auf ber anberen Seite nicht mit sich auf gleiche Stufe ftellen burfte, fo blieb ihm kein anderer Ausweg, als bie Formen in's Coloffale zu steigern und außerbem bas Gange fo Bu bilben, daß ihm kein Wefen in ber Natur entsprach. Go ent= ftanden die Gögen mit vielen Köpfen, ungahligen Augen, vielen Armen (womit zugleich die Allwiffenheit und Allmacht symbolisch angebeutet murbe), die geflügelten Stiere und Lömen, die Sphinze 11. f. w. Später, als bie Religion reiner und burchgeistigter geworben war, versahen bie Rünftler schöne Menschen mit Flügeln (Amor, Rife 2c.). Die driftlichen Kunftler bilbeten die schönften phantaftischen

Geftalten (wunderliebliche Kinder mit Flügeln), aber auch die häß= lichsten (Teufel mit Hörnern, Pferde= und Bocksbeinen, Fledermauß= flügeln und thalergroßen Glasaugen).

Heligion entsprossen auch biejenigen Gebilbe, welche nicht ber Religion entsprossen sind, sondern die Sage und das Mährchen zum Boben haben, wie Lindwürmer, Centauren, Niren, Kobolbe u. s. w.

#### 24.

Die Kunft umfaßt fünf einzelne Künfte:

- 1) die Baukunft (Architektur),
- 2) die Bildnerfunft (Stulptur),
- 3) die Malerei,
- 4) die Dichtkunst (Poesie),
- 5) die Tonkunft (Musik), -

welche man die schönen Künfte zu nennen pflegt, zur Unterscheidung von den nützlichen, welche im Gefolge der ersteren auftreten.

Die drei ersteren Künste haben es nur mit sichtbaren Objekten zu thun, und ihre Erzeugnisse sind mithin räumlich und materiell, aber frei von der Zeit. Poesie und Musik dagegen (erstere beschreibt und schildert nur nebendei Objekte) besassen sich unmittelbar mit dem Ding an sich, indem der Tonkünstler in seiner eigenen Brust sämmtliche Zustände und Weillenssqualitäten des Wenschen, mehr oder weniger deutlich, ersast; denn das Genie hat eben die Fähigkeit; vorübergehend Willensqualitäten, die ihm abgehen, in sich zu erzeugen und sich in jeden Zustand zu versehen. Das Gesundene aber wird in substanziellen Objekten, in Worten und Tönen, niedergelegt, und sind mithin die Werke der Poeten und Tonkünstler frei von Raum und Materie, aber in der Zeit. (Die Substanz, das Geschwindet vor dem Inhalt.)

# 25.

Die Architektur ist die subjektivste aller Künste, d. h. die von den Objekten unabhängigste; denn sie reproducirt nicht Objekte, sondern erschafst solche ganz frei. Der Architekt stellt nicht die chemischen Ideen dar, sondern er bildet nur in ihnen; sie sind bloßes Waterial, an dem er das Formal-Schöne des Raumes rein offenbart. Ein schönes Gebäude ist nichts Anderes, als das sichtbar

gewordene Formal = Schöne bes Raumes nach einer bestimmten Richtung.

Die Jbeen bes Materials sind, wie gesagt, Nebensache. Sie sind nur insofern von Bebeutung, als ein Material mehr als ein anderes dem Formal-Schönen der Materie, durch seine Farbe, seinen Glanz u. s. w. entsprechen kann, was allerdings wichtig ist. Ein Tempel aus weißem Marmor wird wesentlich schöner sein als ein anderer, von derselben Form, aus rothem Sandstein. Betont man aber das Wesen des Materials, Schwerkraft und Undurchbringslichseit, und setzt den Zweck der schönen Baukunst in die Darsstellung des Spiels dieser Kräfte, macht man, mit anderen Worten, Stütze und Last zur Hauptsache und läßt die Form zurücktreten, so huldigt man einem großen Frrthum.

Die Baukunft offenbart mithin fast ausschließlich bas Subjektiv-Schöne bes Raumes burch Darstellung und Aneinanderreihung der schon oben erörterten schönen Figuren und Körper oder ihrer Theile.

Alle regelmäßigen Figuren und Körper sind schön, aber ihre Schönheit hat Grabe.

In Anbetracht bes Grundriffes, ist ber Kreis die vollkommenste Figur. Nach ihm kommt das Rechteck, aus zwei Quadraten zussammengesetzt; diesem folgen die Rechtecke in anderen Verhältnissen der Länge zur Breite, das Quadrat u. s. f.

Im Aufriß herrscht die senkrechte gerade Linie vor, und entstehen Cylinder, Pfeiler, Würfel. Bestimmt die geneigte gerade Linie das Gebäude, so entstehen Regel, Pyramiden.

Wenden wir uns schließlich zum Dach, so finden wir das mehr oder weniger hohe Giebelbach, die Luppel 2c. und im Innern die waag= rechte, giebelige, tonnengewölbte, spisbogige und hohlkugelige Decke.

Alle Verhältnisse und Gliederungen eines schönen Bauwerkes beherrscht, mit unerdittlicher Strenge, die Symmetrie und das Formal-Schöne der Causalität, welches in der Architektur als knappe Zweckmäßigkeit auftritt. Jeder Theil soll seinem Zwecke auf die einfachste Weise entsprechen, Nichts soll überladen oder unnütz gewunden sein. Wie störend ein Verstoß gegen das Schöne der Causalität wirkt, sieht man deutlich an den gewundenen Säulen.

Den freiesten Spielraum, innerhalb ber Gesetze bes Subjektiv-Schönen, hat ber Architekt bei ber Ausführung ber Façaden. Man kann biese bie Blüthen eines Bauwerkes nennen. Die Haupt-Baustile sind, wie bekannt, der griechische, der römische, der maurische, der gothische und der Renaissance-Stil. Der griechische ist von der edelsten Einfachheit und offenbart das Subjektiv-Schöne der Baukunst am herrlichsten. Man nennt ihn den
classischen oder idealen Stil.

Im Gefolge ber schönen Baukunst befinden sich: die nütliche Baukunst, die Schiffbaukunst, die Maschinenbaukunst, die technische Baukunst (Brückenbauken, Viadukte, Aquadukte 2c.) das Tischlerund das Töpfergewerbe (Öfen). Auch ist die Ebelsteinschleiferei zu nennen.

#### 26.

In der Bilbnerkunst handelt es sich nicht mehr darum, das Formal-Schöne ganz frei zu verwirklichen, sondern um die Darstellung von Ideen in reinen Formen. Der Künstler bilbet sie entweder als Ideale, oder er idealisirt sie nur.

Das Subjektiv-Schöne bes Raumes offenbart sich auf bem Gebiete ber Skulptur im reinen Fluß ber Linien, im proportionirten Körperbau und in ber Abrundung der Fleischtheile; das der Materie in der Farbe und Reinheit des Materials; das der Causalität als Grazie. Jede Bewegung, jede Stellung muß im einfachsten Verhältniß zur Absicht stehen, und der Willensakt muß sich rein und klar darin aussprechen. Alle Steisheit, Hölzernheit, Gespreiztheit, sie trete noch so verhüllt auf, ist vom Übel.

Das Haupt Dbjekt bes Bilbhauers ift ber Mensch. In ber Darstellung besselben ift er jedoch wesentlich beschränkt.

Zunächst kann sich das innere Leben des Menschen nur unvollskommen im Neußeren ausdrücken: es tritt tief verschleiert an die Oberfläche. Es spiegelt sich, soweit es hier in Betracht kommt, am ungenauesten in der Gestalt, deutlicher in der Stellung und am klarsten im Antlitz, besonders in den Augen.

In der Darstellung dieses Aeußern ist der Bildhauer ferner sehr beschränkt. In der Gestalt vermißt man die warmen Farbentöne des Fleisches, die das schönste Material nicht zu ersehen vermag. Diesen Mangel empfanden die feinstnnigen Griechen sehr wohl und sie versuchten ihn aufzuheben, indem sie das Kunstwerk aus versichiedenen Stoffen bildeten: die Fleischtheile aus Elsenbein, die Geschieden

wänder aus Gold. Ja sie gingen so weit, die Haare zu färben und farbige Augen einzusehen. Der Mangel ist aber überhaupt nicht zu tilgen, und ein plastisches Werk, aus einfarbigem, schönem Material gesormt, verdient immer den Vorzug. Eine Bemalung der Gestalt ist ganz unstatthaft, da der Contrast zwischen dem starren Vilde und der pulsirenden Wirklichkeit zu groß wäre. Vor einem Gemälde weiß man, daß man es nur mit Scheinkörpern zu thun hat, und eine Enttäuschung ist nicht möglich. In der Plastik aber würde die lebenswahre Statue erst täuschen, dann enttäuschen, und alle Sammlung im Subjekt ginge verloren.

Dann kann ber Bilbhauer das Objekt nur in einer Stellung zeigen. Ist diese nun der Ausdruck einer heftigen Bewegung, so liegt die Gefahr nahe (da sie wie erstarrt ist, während der natürliche Mensch nie eine und dieselbe Stellung lange behauptet), daß sie den Beschauer nicht lange contemplativ stimmt. Es bildet deshalb auch der Künstler gewöhnlich den Menschen im Zustand der Ruhe, in dem wir uns ein Individuum während einer beträchtlichen Dauer denken können, und deshalb der Contrast mit dem Leben nicht störend wirkt.

Aus demselben Grunde ist eine leidenschaftliche Bewegung in den Gesichtszügen nicht anzurathen. Die leidenschaftlichen Zustände, sie mögen noch so oft auftreten, sind doch immer vorübergehend. Es empsiehlt sich deshalb, in die Gesichtszüge nur die Sammlung für den Ausbruch, nicht diesen selbst, zu legen; die Spannung muß aber sehr deutlich und gleichsam sprechend ausgedrückt sein.

Schließlich wird der Bildhauer noch durch die Sprödigkeit des Materials und die Schwierigkeit beschränkt, leicht übersichtliche Gruppen zu bilden. Der Farnesische Stier ist, als Gruppe, ein versehltes Kunstwerk. Die einzelne Gestalt und Gruppen von höchstens zwei, drei Personen wird der Künstler deshalb gewöhnlich bilden.

Freier kann er sich im Relief bewegen, wodurch die Plastik, so zu sagen, auf das Gebiet der Malerei übertritt. Auch kann die Bewegung im Relief leidenschaftlicher sein, da das Auge nicht beim Einzelnen lange verweilt.

Dagegen kann der Bilbhauer die Geftalt, die Umriffe der Leib- lichkeit, vollkommen barftellen.

Das Jbeal der menschlichen Gestalt ist nicht ein einziges. Bei jeder Rasse wird es ein anderes sein. Aber das menschliche Ideal der Griechen wird sich durch alle Zeiten als das schönste und edelste behaupten. Das griechische Volk mar ein schöner Menschenschlag, und es ift anzunehmen, daß einzelne Individuen fo hervor= ragend schon gewesen find, bag ber Künftler nur biese Schonheit zu erkennen und nachzubilden hatte. Hierzu trat ein öffentliches und privates Leben, welches die Entfaltung ber Leiblichkeit zur höchsten Blüthe gestattete. Von frühester Jugend auf wurde ber Körper ber Gblen bes Bolfs in ber Gymnaftit geubt; Die Gelenke murben geichmeibig und fähig gemacht, die größte Kraftäußerung mühelos und mit Grazie zu zeigen. Durch die socialen Einrichtungen waren alle groben Arbeiten, die ben Rorper zwingen, sich einseitig zu entwickeln, bem vornehmen Griechen abgenommen, mahrend andererseits bie Leibenschaften, die so zerftörend auf den Organismus einwirken fönnen, burch Naturanlage und Sitte, in ber Blüthezeit bes Bolfes, nur makvoll sich äußerten. Wille und Geift standen, in den tonangebenden Individuen dieses begnadeten Bolkes, im gunftigften Verhältniß zu einanber.

Und so entstanden jene immer gültigen Muster der ebelsten menschlichen Körperlichkeit, die, obgleich sie und meistentheils nur in Copien vorliegen, unser Herz entzücken und und so leicht in die aesthetische Contemplation erheben. Wie es vor den alten Griechen kein Volk gegeben hat, welches die Idee des Menschen so rein in der Gestalt, wie sie, außdrückte, so wird auch in der Entwicklung des Menschengeschlechts kein zweites auftreten, welches, in sich und seinem Culturleben, die Bedingungen sür solche Leistungen trüge. Bei den Griechen kam Alles zusammen: Schöne Objekte in Fülle, vollendeter Schönheitssinn, Jugend des Volkes, Aufgehen des ganzen Ich's in harmonischer edler Sinnlichkeit, heitere Natur, freies öffentliches Leben, eine milde Religion, milde, aber streng waltende Sitten.

Gehen wir jest auf die Einzelheiten des Jbeals näher ein, so zeigt zunächst das Gesicht ein edles Oval. Die Stirn ist mäßig hoch und glatt gewöldt. Die Augen blicken ruhig und klar. Die Nase ist die gerade Fortsetzung der Stirne, ihre Spitze ist ein wenig gerundet und den Nasenstügeln sieht man an, daß sie sich in der Erregung bewegen werden. Der Wund ist nicht zu klein und wird von anmuthig geschwellten Lippen gebildet. Das Kinn springt ebel vor. Den prachtvoll gewöldten Schädel bedeckt volles Lockenhaar.

Der nicht zu furze Hals ruht frei auf breiter Bruft, und fo

fließt ber übrige Körper in strahlender Schönheit weiter als schlanker Leib, schmales Becken, starke Schenkel, volle Waden, bis zum wohls geformten Tuße.

In dieses allgemeine Ideal trug nun der Künftler Jugend und Alter, oder den bestimmten Charakter des Gottes oder Helden, hier fortnehmend, dort auftragend.

Der weibliche Körper wurde in ähnlicher Weise gebildet. Die Brust ist schmäler, die Schultern fallen geneigter ab, das Becken ist breiter und die ganze Gestalt ist zarter, kraftloser, hingebender als die des Mannes.

Ist die Figur ganz oder zum Theil bekleidet, so bietet sich bem Künstler reichlich Gelegenheit, das Subjektiv-Schöne des Raumes im Fluß der Gewänder, im Faltenwurf 2c. darzustellen.

# 27.

Hellenische Plastik und ideale Vildhauerkunft sind Wechselsbegriffe.

In ber realistischen Bilbhauerkunft handelt es sich nun nicht barum, ibeale Gebilbe, in benen bie individuellen Gigenthumlichkeiten ausgelöscht sind, barzustellen, sondern um Hervorhebung und Bealistrung ber Individualität. Namentlich soll ber große bedeutende Mann, ber seine Zeitgenoffen überragte, im Bilbe ben kommenden Geschlechtern erhalten werden. Das Objekt ift das durch die subjektiven Formen gegangene Ding an sich, und dieses prägt sich in ihm getreu aus, soweit es wahrnehmbar ist. Der Künstler hat sich also, in der realistischen Plastik, vorzugsweise an die gegebene Er-Scheinung zu halten, aber er hat einen hinreichenben Spielraum, um fie zu verklären. Das Individuum zeigt fich in mancherlei Stimmungen, welche die Züge verändern. Diese betrachtet der Künstler und wählt benjenigen Ausbruck, welcher ber schönste ift. Man pflegt dann zu sagen: der Künftler habe das Individuum in seinem schönften Momente erfaßt. Ferner kann er, ohne die Aehnlichkeit zu beein= trächtigen, hier einen häßlichen Zug milbern, dort einen schönen berportreten laffen.

Die schönsten Werke ber realistischen Plastik sind auf bem Boben ber christlichen Religion, im 13. Jahrhundert, entstanden. Es sind gute, fromme, heilige Menschen, die ganz durchdrungen sind

vom Glauben an die erlösende Kraft des Evangeliums und das Gepräge der Sehnsucht nach dem ewigen, schmerzlosen Reiche Gottes tragen. Die ganze Gestalt ist gebrochen und voll Demuth; der Kopf anmuthig geneigt; die verklärten Gesichtszüge sprechen deutlich aus, daß hier die Begierde zum irdischen Leben voll und ganz ersloschen ist, und aus den Augen, soweit die Plastik es überhaupt zeigen kann, leuchtet Keuschheit und Liebe und der Friede, der höher ist als alle Vernunft.

Im Gefolge der Stulptur treten die Gold= und Silberschmiede= tunst, die Steinmetkunst, die Holzschnitzerkunst und die Gewerbe auf, welche die mannigfaltigen Gegenstände aus Bronce und anderem Metall, aus gebranntem Thon, Glas, Porzellan, Lava 2c. verfer= tigen. Auch ist die Steingravirkunst zu erwähnen.

#### 28.

Die Malerei hat, wie die Bildnerkunst, die Darstellung der Ideen, als Erscheinungen, zum Zweck. Sie leistet aber mehr als diese und ist eine vollkommenere Kunst, erstenz, weil sie, vermittelst der Farbe, die Wirklichkeit überhaupt und das innere Leben der Idee im Besonderen, welches sich in den Augen und im Mienenspiel so wunderbar spiegelt, treuer und besser wiedergeben kann; zweitenz, weil sie, durch keine Schwierigkeit im Material behindert, die gesammte Natur und außerdem die Werke der Architektur und Plastik in den Bereich ihrer Darstellung zieht. Die mangelnde vollendete Körperlichkeit ersetzt sie genügend durch den Schein.

Je nach ben Ibeen, mit denen sie sich vorzugsweise beschäftigt, ist sie Landschafts-, Thier-, Portrait-, Genre- und Historien-Walerei, welche Zweige die specielle Aestheit näher betrachtet.

Das Subjektiv-Schöne der Skulptur gilt auch in der Malerei; weil aber die Darstellung der Ideen durch die Malerei eine vollkommenere ist, so treten noch neue Gesetze hinzu. Das Schöne des Raumes fordert eine richtige Perspektive; das der Causalität die wirksame Gruppirung der Personen um einen wirklichen oder idealen Mittelpunkt, den klaren Ausdruck der Handlung in ihrem bedeutsamsten Moment und die sprechende Natur des Verhältnisses, in dem die Handelnden zu einander stehen: kurz, eine durchdachte Composition; das der Materie vollendetes Colorit, lebenswarme Fleischtöne, harmonische Farbenzusammenstellung, reine Wirksamkeit des Lichts

und richtig abgetönte Fernen (Mittelgrund, Hintergrund) in ber Landschaft.

Wenn auch die griechische Stulptur das Ideal der menschlichen Gestalt festgestellt hat, so bildete und bildet noch immer die Malerei selbständig die reine schöne Leiblichkeit da, wo der Geist freies Spiel hat: auf dem Gebiete der Sage, der Mythologie und Religion. Wie ein rother Faden zieht sich die ideale Historienmalerei durch die Geschichte dieser Kunst, und erinnere ich an die Galathea Raphael's, an seine Wadonnen und an die Benusbilber Tizian's.

Der idealen Hiftorienmalerei schließt sich die ideale Landschaft zeigt die Natur in ihrer höchsten Verklärung: den Himmel ohne Wolken oder mit solchen von zarter Form mit goldenen Säumen, klar und sehnsuchtsserweckend:

"Es ift, als wollt' er öffnen fich;"

das Meer in spiegelglatter Bläue; die Gebirge von schön geschwungenen Linien ruhen im Duft der Ferne; die Bäume im Borbergrund, die schönsten ihrer Art oder herrliche Phantasiegebilde, träumen in stiller Ruhe; unter ihnen liegt ein Liebespaar oder ein Hirt mit seiner Heerde oder eine heitere Gruppe. Pan schläft, und Alles ist selig, lichttrunken und athmet Frieden und Behagen. Es sind die Landschaften des unvergeßlichen Claude Lorrain.

Aber die ibeale Richtung wird schwer überwogen von der realistischen. Weil der Maler leicht arbeiten kann, sucht er gern die Individualität auf und versenkt sich in ihre Besonderheit. Er zeigt die Natur in glühendster Tropenpracht und in eisiger Erstarrung, in Sturm und Sonnenschein; er zeigt Thiere und Menschen einzeln und in Gruppen, in Ruhe und in der leidenschaftlichsten Bewegung; er stellt das stille Glück der Familie und ihren zerstörten Frieden, wie die Gränel der Schlachten und die wichtigsten Ereignisse im Culturleben der Menschheit dar. Auch die komischen Erscheinungen und das Häßliche dis zur Grenze, jenseit welcher es ekelhaft wirken würde, behandelt er. Wo er kann, idealisiert er und giebt seinen Gebilden das reinigende Bad im Subjectiv-Schönen.

Schon bei ber Stulptur haben wir gesehen, wie zur Zeit ber höchsten Blüthe bes christlichen Glaubens Bilbhauer die selige Inner-lichkeit bes frommen Menschen in Gesicht und Gestalt auszubrücken versuchten. Es gelang ihnen auch, innerhalb ber Grenzen ihrer Kunft,

vollkommen. Die Heiligen-Waler bes Mittelalters nun traten an die gleiche Joee heran und offenbarten sie in herrlichster Vollendung. In den Augen dieser ergreisenden Gestalten glüht ein überirdisches Feuer, und von ihren Lippen liest man das schönste Gebet ab: "Dein Wille geschehe!" Sie illustriren die tiesen Worte des Heilandes: "Sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch."

Besonders versuchten die genialsten Maler aller Zeiten, Christus selbst, den Gott-Menschen, seiner Idee nach voll und ganz zu erfassen und odjektiv zu gestalten. In allen bedeutsamen Momenten seines erhabenen Lebens versuchte man, ihn darzustellen und seinen Charakter zu offendaren. Unter den vielen betreffenden Bildern ist Tizian's Zinsgroschen, Leonardo's Studienkopf zum Abendmahl und Correggio's Schweißtuch der Beronica hervorzuheben. Sie zeigen die geistige Überlegenheit, die keusche Heuschen Weiligkeit, die vollendete Demuth und die überwältigend wirkende Standhaftigkeit in allen Leiden des weisen Helden. Sie sind die edelsten Perlen der bilbenden Künste. Was ist, gegen sie gehalten, der Zeus von Otricoli, die Benus von Milo? So viel höher die Ueberwindung des Lebens über der Begierde nach Leben, oder die Ethik über der Physik steht, so viel höher stehen sie über diesen Gebilden aus der lebensfrohen, besten Zeit der Griechen.

Im Gefolge der Malerei befindet sich die Mosaikkunst, die Kupferstechkunst, die Xylographie, die Lithographie, die Ornamentik, die Musterzeichnerei (für Tapeten, Stoffe, Stickereien).

Die Architektur und bilbenden Künste unterstützen sich gegenseitig, denn im Grunde handelt es sich darum, die Wohnungen der Götter und Menschen nach den Gesetzen des Schönen herzurichten.

Wir können die Malerei und Plastik nicht verlassen, ohne der Pantomime, des Ballets und der lebenden Bilder gedacht zu haben. In ihnen vereinigen sich diese Künste mit dem wirklichen Leben; die Künstler bilden gleichsam in lebendem Stoff und stellen in ihm das Schöne vollkommen dar.

# 29.

Indem wir jetzt zur Poesie übergehen, halten wir uns gegenwärtig, daß wir es, in der Hauptsache, nicht mehr mit Objekten, sondern mit dem Ding an sich unmittelbar zu thun haben.

Wir mögen uns in unser Inneres so oft wir wollen und wann

immer versenken, stets werden wir uns in einem bestimmten Zusstand fühlen. Wir haben in der Physik die Hauptzustände des Menschen untersucht, vom kaum merkbaren normalen Zustand dis dum leidenschaftlichsten Hasse, und haben, im Ansang dieser Aesthetik, noch andere kennen gelernt. Jeder Zustand ist zurückzusühren auf eine besondere innere Bewegung, entweder auf eine einfache oder eine Doppelbewegung.

Diese mit dem Selbstbewußtsein erfaßten Bewegungen sind das uns unmittelbar Gegebene und leiten uns zum nackten Kern unseres Wesens. Denn, indem wir zunächst auf Das achten, was uns übershaupt bewegt, was wir unermüblich wollen, gelangen wir zu Dem, was wir sind, nämlich unersättlicher Wille zum Leben, und indem wir uns diesenigen Zustände merken, in welche wir am leichtesten übergehen und die Motive zusammenstellen, welche uns am leichtesten bewegen, erkennen wir die Canäle, in die sich unser Wille vorzugssweise ergießt und nennen dieselben Charakterzüge, deren Summe unser eigenthümlicher Charakter, unser Dämon, ist.

Es gehört nun zur Natur bes Menschen, daß zunächst seine expansiven Bewegungen über die Sphäre der Individualität hinausbrängen, d. h. er hat das Streben, sich mitzutheilen und seinen Zustand zu verkündigen. So entstehen die Töne, welche nichts Anderes sind, als die hörbar gewordenen inneren Bewegungen: es sind Fortsetzungen der inneren Vibrationen in einem fremden Stoff.

Als mit den entwickelten und ausgebildeten höheren Geistesvermögen die Begriffe in das menschliche Leben traten, bemächtigte sich das Gefühl derselben und machte die Naturlaute zu Trägern derselben. So entstand die Sprache, die das vollkommenste Mittel der Wenschen ist, sich mitzutheilen und Zustände zu offenbaren.

In Worten und in ihrer besonderen Klangfarbe zeigt also der Mensch sein Inneres, und sie sind deshalb das Material der Dichtkunst, welche sich mit der höchsten Idee, dem Menschen, fast ausschließlich beschäftigt; denn sie bedient sich der anderen Ideen nur, um den Gefühlen des Menschen einen Hintergrund zu geben, von dem sie sich deutlicher abheben, und die schwärmerischeste Naturbeschreibung ist doch nichts Anderes, als der Ausdruck der Empfindung des bewegten Menschenherzens.

Ich sagte, daß es besonders die expansiven Bewegungen sind, welche sich mittheilen wollen. Und in der That werden die von der

Peripherie zum Centrum gehenden Bewegungen gewöhnlich von Lauten und Worten nicht begleitet. Nur in der größten Trauer schluchzt der natürliche Mensch, in der höchsten Angst schreit er. Indessen sind wir durch die Civilisation Gern= und Vielsprecher geworden; die meisten Menschen sind redselig, hören sich mit Lust zu und sind glücklich, wenn sie ihren Haß, ihre Trauer, ihre Besorgnisse u. s. w. mittheilen: kurz, ihr Herz ausschütten können.

## 30.

Die Poesie ist die höchste Kunft, weil sie einerseits das ganze Ding an sich enthüllt, seine Zustände und seine Qualitäten, und andererseits auch das Objekt abspiegelt, indem sie es beschreibt und den Zuhörer zwingt, es mit der Einbildungskraft darzustellen. Sie umfaßt also im wahren Sinne die ganze Welt, die Natur, und spiegelt sie in Begriffen.

Hieraus ergiebt fich bas erfte Gefets bes Subjettiv-Schonen für die Poefie. Die Begriffe find Inbegriffe und die meisten von ihnen Inbegriffe gleicher ober fehr ähnlicher Objette. Je enger die Sphare eines Begriffes ber letteren Art ift, besto leichter wird er realisirt, b. h. besto leichter findet der Geist einen anschaulichen Repräsentanten bafür, und je enger wieberum ein folder Begriff burch eine nahere Bestimmung wird, besto anschaulicher wird auch ber Reprasentant werben. Der Uebergang vom Begriff Pferd zur Borftellung eines Pferdes wird leicht bewerkstelligt; es wird sich jedoch der Gine ein schwarzes, ber Andere ein weißes, der Eine ein altes, der Andere ein junges, ber Gine ein trages, ber Andere ein feuriges u. f. w. vorftellen. Sagt ber Dichter nun: ein feuriges schwarzes Pferd, so zwingt er ben Lefer oder Zuhörer zu einer bestimmten Vorstellung, bie feine große Spielweite mehr für Modificationen hat. Das Subjettiv = Schone ber Caufalität forbert alfo vor Allem eine poetische Sprache, b. h. Begriffe, die ben Uebergang gum Bilbe leicht machen.

Ferner tritt das Schöne der Causalität in den Verbindungen von Begriffen, in den Sätzen, als Klarheit und Uebersichtlichkeit hervor. Je länger die Periode ist, je mehr Zwischenglieder sie entshält, desto weniger schön ist der Stil. Was klar gedacht oder rein empfunden ist, wird auch klar und rein gesprochen und geschrieben. Kein style empesé, sondern knappe Diktion, ein "keuscher Stil."

Spiegelt ber Dichter lediglich Stimmungen, so forbert das Schöne der Causalität edle, prägnante Wiedergabe berselben und ein richtiges Verhältniß der Wirkung zur Ursache. Wird gesammert um Nichts, oder greift der Dichter nach dem Golde der Sonne, um seine Geliebte damit zu schmücken, so verliert sich das Schöne spurlos, denn es ist immer maßvoll.

Zeigt uns der Dichter bagegen Willensakte, so tritt das Schöne der Causalität als strenges Gesetz der Motivation auf, welches nie strassos verletzt werden kann. Es ist so unmöglich, daß Zemand ohne zureichendes Motiv handle, als ein Stein in der Luft versbleiben kann, und ebenso unmöglich ist es, daß er gegen seinen Charakter handle ohne zwingendes Motiv. Jede Handlung verslangt also eine genaue Begründung, und je faßlicher das Motiv zur Handlung ist, desto schöner ist es. Trittz der Zusall im engsten Sinne in's Spiel, so darf er nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern muß sich schon in der Ferne gezeigt haben; denn im wirklichen Leben versöhnt man sich bald mit überraschenden Zusällen, aber in der Kunst verstimmt jede Unwahrscheinlichkeit, weil man ihr Albsicht unterschiebt, und jeder deus ex machina ist häßlich.

Das Schöne ber Causalität zeigt sich schließlich noch in ber gebrängten Entwicklung. Der gewöhnliche Fluß bes Lebens ist nur zu häufig uninteressant, die Stimmungen sind auf Stunden vertheilt, Wirkungen zeigen sich oft erst nach Tagen, Wonaten. Der Dichter concentrirt Alles und giebt gleichsam in einem Tropsen Rosenol den Duft von tausend Rosen. Die Begebenheiten folgen rascher auseinander, die Wirkungen werden näher an die Ursachen gerückt, und der Zusammenhang wird dadurch übersichtlicher, d. h. schöner.

Das Schöne ber Zeit ift in ber Poesie bas Metrum. Die Begriffe sind einsache Sylben oder Zusammensetzungen solcher von ungleicher Länge und verschiedener Betonung. Werden nun die Worte ohne Kücksicht auf diese Quantität und Qualität verbunden, so fließt das Ganze nicht leicht hin, sondern ist einem Strome mit Sisplatten zu vergleichen, die sich reiben und stoßen. Es ist nicht nothwendig, daß die Rede durchauß gemessen sei, auch in der Prosa ist ein eleganter Fluß möglich, wenn die Massen wenigstens rhythmisch gegliedert sind, aber natürlich offenbart sich das Schöne der Zeit vollkommen in der gebundenen Rede. Zedes Bersmaß ist

schön, das eine mehr, das andere weniger, und die Sapphische Strophe z. B.

erfreut als bloßes Schema.

Wie ich schon oben erklärte, tritt in der Poesie (und in der Meusik) auch das Formal = Schöne der Substanz auf, weil die Mittheilung von Gefühlen nur durch substanzielle Objekte, Worte und Töne, möglich ist. Es zeigt sich hier im Wechsel der Bocale (Vermeidung harter Consonantenhäufungen, melodische Vocalissation) und besonders im Neime, der oft von zauberhafter Wirkung ist; beim gesprochenen Wort offenbart es sich im Wohllaut der Stimme.

#### 31.

Es ist klar, daß das hier erörterte Subjektiv=Schöne den Unterschied zwischen idealer und realistischer Poesie nicht begründen kann; denn die Poesie hat die Offenbarung des Dinges an sich zum Hauptzweck, und dieses ist unabhängig vom Subjektiv=Schönen. Das Subjektiv=Schöne, nach seinen verschiedenen Richtungen hin, legt sich nur um die Aeußerungen des inneren Menschen.

Die ibe ale Poesie beruht auf der schönen Seele, welche das echte Ibeal der Poesie ist; denn es ist dem Ibeal wesentlich, daß es ein Mittleres sei, und die schöne Seele ist gleichweit entsernt vom erhabenen Charakter, der in sich alle menschliche Begierde ausgelöscht hat und nicht mehr in dieser Welt wurzelt, wie vom reinen Naturmenschen, der noch nicht seine Individualität zur Persfönlichkeit durchgebildet hat.

Wenn wir beshalb ber gewöhnlichen Eintheilung der Poesie in lyrische, epische und dramatische Poesie folgen, so werden wir der ibealen Lyrif den Zweck setzen, die Stimmungen der schönen Seele, die sich von allen Ertremen sern hält, in makelloser Form zu offens baren, ihre Thaten zu loben und zu preisen und ihr reines Vershältniß zur Gottheit zu besingen. Die schöne Seele ist nicht kalt an sich, wohl aber im Vergleich mit der leidenschaftlichen Indivisualität; denn diese ist eine heftig bewegte Flamme, jene ein ruhiges

flares Licht. Uebrigens liegt es ja im Wefen ber schönen Seele, wie ich bereits hervorgehoben habe, daß sie der leidenschaftlichen Er= regung wohl fähig ift, aber in einer Weise, welche bie wohlthuende Gewißheit giebt, daß die Rückfehr zum Gleichgewicht bald wieder erfolgen wird. Ihre Empfindung darf also eine schwungvolle sein.

Der realistische Lyriker bagegen wird sich mehr geben laffen und hingleiten auf den Wogen ber verschiedenartigften Empfindungen.

Da die epische Dichtkunft in ihren größeren Werken uns die Charaftere, Stimmungen und Handlungen vieler Personen vorführt, so muß das Feld für die Epik weiter abgesteckt werden. Man kann ihr nur die Aufgabe geben, die Mehrzahl der Charaktere frei von Rohheit einerseits und frei von ausgeprägtem Individualis= mus andererseits zu zeichnen. Die Gefänge Homer's werben in bieser Sinsicht immer muftergiltig bleiben. Seine Belben sind nicht überschwänglich edel und nicht gemein; sie verfolgen reale Zwecke, burchweg getragen von einer jugendlich starten Weltanschauung; sie fürchten die Götter, ohne zu zittern; sie ehren ihre Führer ohne Sclavenfinn und entfalten ihre Individualität in ben Grenzen ber Sitte.

Die realistische Epik dagegen führt alle Charaktere ohne Ausnahme vor: Weise und Narren, Bose und Gute, Gerechte und Ungerechte, leibenschaftliche und passive Naturen, und ber realistische Epiker wird jeder Individualität gerecht.

Um vollkommensten spiegelt sich ber Mensch im Drama. In diesem reben und handeln die Personen selbst und entschleiern ihre verstecktesten Charafterzüge. Nicht wie gedacht, empfunden und ge= handelt werden soll, sondern wie thatsächlich in der Welt gehandelt, empfunden und gedacht wird, — bas foll bas gute Drama zeigen: ben Triumph bes Bösewichts und ben Fall bes Gerechten; die Rei= bung ber Individuen, ihre Noth, ihre Qual und ihr vermeintliches Glück; ben Gang bes allgemeinen Schicksals, bas sich aus ben Handlungen aller Individuen erzeugt, und den Gang bes Einzelschicksals, das sich bildet aus dem Zufall einerseits und den Trieben bes Dämons andererseits. Shakespeare wird für alle Zeiten ber größte realistische Dramatiker bleiben.

Der ideale Dramatiker bagegen mählt sich biejenigen Personen aus, welche vom Jbeal ber schönen Seele nicht allzu weit entfernt sind. Er zeigt sie uns in der Ruhe und in der Bewegung, schuld=

voll und unschuldig, aber immer verklärt, nicht leblos ober unsinnig rasend, nicht excentrisch und ausschweisend. Unter den älteren Drasmatikern hat namentlich Sophokles uns solche Wenschen vorgeführt. Unter den jüngeren idealen Dramatikern ist unser großer Goethe allein zu nennen. Man kann den Tasso und die Jphigenie nicht lesen, ohne die tiefste Befriedigung zu empfinden. Die Prinzessin und Iphigenie sind die wahren und echten Urbilder der schönen Seele. Und wie wußte der Dichter, innerhalb der Grenzen der idealen Poesie, die anderen Charaktere so klar von einander abzuheben. Wo der Eine oder der Andere, wie Tasso oder Orest, ausschreiten wollte, da hielt er das magische Geslecht der Schönheit über die Flamme und sie trat zurück.

Es ist klar, daß die Gesetze des Subjektiv-Schönen für den realistischen Dichter sowohl, als für den idealen gelten; sie sind versbindlich für beide und können nicht verletzt werden.

Im Gefolge der Poesie sinden wir die Deklamations= und Schauspielkunst, welche den Werken der Dichtkunst ein erhöhtes Leben einhauchen und ihren Eindruck wesentlich verstärken.

## 32.

Wie wir gesehen haben, zeigt uns die Dichtkunft die Ibee bes Menschen einerseits als Ding an sich vollständig und andererseits als Objekt, indem sie das Subjekt, durch treffende Beschreibung, zwingt, ein Bild von ihr zu entwerfen, und fagte ich beshalb, baß fie die ganze Idee spiegele, das Innere und Leußere; außerbem zieht fie durch Schilberung bie fammtlichen anderen Ibeen in ihren Bereich, und sagte ich beshalb, daß fie die ganze Natur abspiegele und bie bochfte Runft genannt werben muffe. Die Du git nun hat es nur mit bem Menschen zu thun, sämmtliche anderen Ibeen find ihr fremd, und zwar behandelt sie nur das Innere des Menschen und davon nur bie Buftanbe. Sie ift bemnach eine wesentlich unvollkommenere Runft als die Poefie. Aber da ihr Material der Ton ift, nicht bas tonende Wort, so rebet sie eine für Alle verftandliche Sprache und ist diejenige Runft, welche uns am leichtesten in den gestheti= ichen Zustand versett, weshalb fie die mächtigste Runft genannt werden muß.

Wir haben oben erkannt, daß die Tone nichts weiter sind, als die hörbar gewordenen inneren Bewegungen des Menschen oder Forts

setzungen der inneren Vibrationen in einem fremden Stoffe. Jedoch muß man wohl merken, daß der Ton nicht identisch mit der Gemüthsbewegung, sondern Objekt ist, ebenso wie die Farbe eines Objekts nicht mit der Beschaffenheit des Dinges an sich, die sie verursacht, identisch ist.

Der seelenbestrickende Zauber des menschlichen Gesanges besteht nun darin, daß die Töne den Willen des Zuhörers in denselben Zustand, aus dem sie entsprungen sind, versetzen, aber so, daß wir trauern und doch nicht trauern, jubeln und doch nicht jubeln, hassen und doch nicht hassen, lieben und doch nicht lieben, und ist dies nicht anders zu erklären, als daß die Töne uns nur theilweise die eigene Bewegung nehmen und uns die ihrige dasür geben. Wir verwandeln gleichsam nur an der Obersläche unsere Bewegung, wie das Meer im heftigsten Sturme in der Tiese ruhig ist. Dieselbe Wirkung üben auch die Töne von Instrumenten auf uns aus, wenn ihnen der Künstler, so zu sagen, seine Seele, seinen Willenszustand, einzehaucht hat, denn sonst ist ihre Wirkung mehr eine mechanische und erwärmt nicht.

## 33.

Das Material bes Tonkünstlers ist also ber Ton. Der Ton erklingt und verklingt. Er hat demnach eine Dauer, und man unterscheibet ganze, halbe, Viertel-, Achtel- zc. Töne. Das Formal = Schöne der Zeit zeigt sich nun im Rhythmus, der den Takt, den Accent, die Pause und das Tempo verdundener Töne umfaßt. Der Takt ist die regel- mäßige Wiederkehr eines Zeitabschnittes, in dem sich ein Ton oder mehrere, die, zusammengesaßt, die Dauer des einen Tones haben, bewegen. Um die regelmäßige Wiederkehr deutlich zu markiren, bedient man sich des Accents, d. h. es wird immer der erste Ton eines Taktes hervorgehoben. Die ganze Bewegung verbundener Töne kann eine langsame, schnelle, gedehnte, schleppende, feurige u. s. w. sein und heißt Tempo.

Von der mächtigen Wirkung des Rhythmus allein überzeugt am besten der Trommelschlag.

Das Formal-Schöne ber Substanz zeigt sich im reinen Klang des Tons, in den Klangfarben und in der Harmonie.

Die Höhe und Tiefe der Tone wurzelt in der Anzahl ihrer Schwingungen. Das eingestrichene o macht boppelt so viele Schwins

gungen als das c der kleinen Octave, die Sekunde  $^9/_8$ , die Terz $^5/_4$ , die Quarte  $^4/_8$ , die Quinte  $^3/_2$ , die Serte  $^5/_8$ , die Septime  $^{15}/_8$  mal so viele, oder in einfachen Zahlen ausgedrückt, macht

c d e f g a h <u>c</u> 24 27 30 32 36 40 45 48

Schwingungen in der gleichen Zeit. Wenn nun auch der Ton auf der Bewegung, resp. der Zeit beruht, so fallen seine Schwingungen doch nicht in das Bewußtsein, sie werden als eine Einheit objektivirt, die nur durch ihre Dauer unter die Zeit zu stehen kommt, folglich zum Rhythmus gehört. Der Klang als solcher und seine Keinheit fallen unter das Formal-Schöne der Substanz.

Die Harmonie ist das gleichzeitige Ertönen mehrerer Töne, d. h. die Töne geben gleichsam ihre Individualität auf, und es entsteht, wie bei der chemischen Verbindung, eine neue Individualität, eine höhere Einheit. Die Harmonie ist vollkommen rein in der Consonanz. Sind die einzelnen Töne nicht ganz in ihr aufgehoben, sondern streitet noch der eine oder der andere mit ihr, so entsteht die Dissonanz. Consonanz und Dissonanz stehen sich gegenüber wie Besriedigung und Verlangen, welche Zustände durch die Musik ja auch dargestellt werden sollen, und müssen nothwendig abwechselnd hervortreten, da eine Folge konsonanter Aktorde nicht zu ertragen wäre.

Das Formal-Schöne ber Substanz tritt dann noch in Dur und Moll hervor.

## 34.

Die Musik kann, abgesehen von ibealer und realistischer Musik, nur eingetheilt werden in Instrumentals und Vocals-Musik, da sie, vom philosophischen Standpunkte auß, lediglich die Zustände der Menschen offenbart und beshalb an sich untheilbar ist. Ob ich ein einfaches Lied oder polyphonen Gesang, Duette, Terzette, oder eine Sonate, Cantate, Missa, Motette, große Hymne, ein Requiem, Orastorium, eine Sinsonie höre, immer und immer erzählt mir die Musik vom Wohl und Wehe, von der Trauer, der Liede, der Sehnsuch, der Freude, der Verzweislung, dem Frieden der Menschen.

Die ideale oder classische Musik behandelt vorzugsweise die Zustände der schönen Seele: die gemessene Freude, den gebundenen Jubel, die maßvolle Leidenschaft. Weil alle diese Willensbewegungen ohne Ueberstürzung stattfinden, so kann der ideale Tonkunstler das

Formal=Schöne vollkommen zur Geltung bringen. Seine Compositionen werben burchsichtig, klar, einfach, voll Abel und meistens in Dur, welches kräftig und gesund ist, sein.

Der realistische Tonkunftler bagegen schilbert alle Zustände ber Menschen: die Anast, die Berzweiflung, die kraftlose Ermattung, ben ungemeffensten Jubel, die jähen Uebergänge von Luft zu Unluft, die schrankenlose Leidenschaft, das zerrissene Gefühl. Um dies vollkom= men bewerkstelligen zu können, muß er die Grenzen bes Formal-Schönen sehr weit hinausruden, doch wird fie ber geniale realistische Componist, wie Beethoven, so oft er kann, wieder naher rucken. Er wird nicht oft ben Rhythmus zerftören durch überlange Paufen, durch zu viele Syncopen, burch übermäßiges Aushalten ber Tone, burch fortgesetzten Raub am Tempo; er wird nicht burch häufige Contraste wohlfeilen Effett erzielen, ben gangen Sturm bes Orchefters plötlich in die Klänge einer Harfe fallen lassen, durch Verweilen auf wenigen Tönen in ben höchften Regionen gerabezu phyfifchen Schmerz erzeugen, er wird ferner die Klarheit der Harmonie nicht unaufhörlich verdunkeln durch Anhäufung von Septimen= und Nonenakkorden und die Auflösung ber Diffonangen nicht immer und immer wieder hinaus= schieben, sondern über bem wogenbsten Meer ber Empfindung bas Schöne, ruhig und verflärend, hinschweben laffen.

In der Oper tritt die Musik ganz entschieden in den Dienst der Poesie, denn die Töne erleuchten gleichsam das Herz der handelnsden Personen, enthüllen uns die Quellen, aus denen die Handlungen kließen, und lassen die Gemüthsbewegungen kräftiger auf uns einssließen, als bloße Worte es vermögen.

## 35.

Blicken wir zurück auf die Kunst, so zeigt sich uns zunächst, daß sie den Menschen leicht in den aesthetischen Zustand, den unauß-sprechlich glücklichen und seligen, versetzt. Sie läßt ihn das Brod und den Wein der reinsten sinnlichen Erkenntniß kosten und erweckt in ihm die Sehnsucht nach einem Leben voll ungestörter Ruhe. Und es sockert sich das Band, das ihn an die Welt der Rastlosigkeit, der Sorge und Qual kettet.

Sie weckt bann in ihm Liebe zum Maß und Haß gegen bie Schrankenlosigkeit ber Leibenschaft, benn was er sieht und hört, was ihn in Bilb, Wort und Ton so hoch erfreut, das ift ja Mes nur

eitel Maß und Harmonie. Das Formal = Schöne entwickelt sich immer mehr in ihm, bis es sich zur Blüthe bes vollkommenen Schön= heitssinnes rein entfaltet.

Sie klärt ihn endlich auf über das wahre Wesen der Ideen, indem sie ihn auf geedneten, mit Blumen bestreuten Wegen, mit jüßer Rede in sie hineinführt und den Schleier ihres Kerns vor ihm fallen läßt. Sie hält ihn lächelnd fest, wenn er entsetzt aus der Hölle zurücksliehen will, und führt ihn hart an den Rand der Abgründe, ihm zusschlernd: es sind die Abgründe deiner Seele, du armes Wenschenkind; hast du es nicht gewußt?

Und er weiß es fortan. Wohl wird die Fluth des Alltaglebens sich wieder über die Erkenntniß ergießen und die Begierde nach Leben trotzig wieder das Haupt erheben, aber die Erkenntniß hat unauslöschliche Spuren in seinem Herzen zurückgelassen; sie brennen wie Wunden und lassen ihm keine Ruhe mehr. Er verlangt sehnsüchtig nach einem anderen Leben; aber wo soll er es sinden? Die Kunst kann es ihm nicht geben. Sie kann ihn nur, von Zeit zu Zeit, in den seligen aesthetischen Zustand versetzen, in dem kein dauerndes Berweisen ist. Da nimmt sich die Ethik seiner an.

## 36.

Die Geistesthätigkeit bes Menschen, welcher in der aesthetischen Relation zu den Ideen steht, kann man aesthetisches Erkennen nennen, und da dieses nicht nur die Mutter der Kunst, sondern auch der Wissenschaft ist, so heißt es wohl am besten objektives oder geniales Erkennen.

Die Kunst bereitet das menschliche Herz zur Erlösung vor, aber die Wissenschaft allein kann es erlösen: denn sie allein hat das Wort, das alle Schmerzen stillt, weil der Philosoph, im objektiven Erkennen, den Zusammenhang aller Ideen und das aus ihrer Wirksamkeit continuirlich sich erzeugende Schicksal der Welt, den Weltlauf, erfaßt.

# Ethik.

Bu erwarten, baß Einer etwas thue, wozu ihn burchaus tein Interesse aufforbert, ift wie erwarten, baß ein Stück Holz sich zu mir bewege, ohne einen Strick, ber es zöge. Schopenhauer.

Simplex sigillum veri: bie nackte Wahrheit muß so einfach und faßlich sein, daß man sie in ihrer wahren Gestalt Allen muß beibringen können, ohne sie mit Mythen und Fabeln zu versehen.

Schopenhauer.

Die Ethik ift Endämonik ober Glückfeligkeitslehre: eine Erklärung, an der seit Jahrtausenden gerüttelt wird, ohne sie zu erschüttern. Die Aufgade der Ethik ist: das Glück, d. h. den Zustand der Befriedigung des menschlichen Herzens, in allen seinen Phasen zu untersuchen, es in seiner vollkommensten Form zu erfassen und es auf eine feste Grundlage zu setzen, d. h. das Mittel anzuseben, wie der Mensch zum vollen Herzenskrieden, zum höchsten Glück, gelangen kann.

2.

Es ist nichts Anderes in der Welt, als individueller Wille, der Ein Hauptstreben hat: zu leben und sich im Dasein zu erhalten. Dieses Streben tritt im Menschen als Egoismus auf, der die Hülle seines Charafters, d. h. der Art und Weise ist, wie er leben und sich im Dasein erhalten will.

Der Charakter ist angeboren. Es tritt ber Mensch mit ganz bestimmten Willensqualitäten in's Leben, d. h. die Canäle sind ansgedeutet, in die sich sein Wille in der Entwicklung vorzugsweise erzießen wird. Daneben sind sämmtliche anderen Willensqualitäten der allgemeinen Joee Mensch als Keime vorhanden, mit der Fähigkeit sich zu entfalten.

Der Mensch ist die Verbindung eines bestimmten Dämons mit einem bestimmten Geiste; denn giedt es auch nur Ein Princip, den individuellen Willen, so unterscheiden sich doch die Individuen von einander durch ihre Bewegung. Im Menschen zeigt sich die Bewegung nicht als eine einfache, sondern als eine resultirende, und wir sind deshalb genöthigt, von einer Verbindung der Haupt-Bewegungsfaktoren zu sprechen. Aber diese Verbindung ist wesentlich untrenndar und die Bewegung dadurch doch nur Gine; denn was drückt: dieser bestimmte Charakter und dieser bestimmte Geist Anderes aus, als diese bestimmte Bewegung des Willens?

3.

Der Egoismus des Menschen zeigt sich nicht nur als Erhaltungstrieb, sondern auch als Glückseligkeitstrieb, d. h. der Mensch will nicht nur im Leben, seinem Charakter gemäß, verbleiben, sondern er will auch, in jedem Augenblicke des Lebens, die volle Bestiedigung seiner Wünsche, seiner Neigungen, seiner Begierden, in die er sein höchstes Glück setzt. Wunsch — sofortige Befriedigung; neuer Wunsch — sofortige Befriedigung: das sind die Glieder einer Lesbenskette, wie sie der natürliche Egoismus will.

Ein solches Leben, das ein unaufhörliches Taumeln von Begierbe zu Genuß wäre, ift nirgends anzutreffen und faktisch unmög= Reine Jbee ift vollkommen unabhängig und felbständig; wirkt zwar unablässig und will ihre Individualität zur Geltung bringen, sie sei eine chemische Kraft ober ein Mensch, aber ebenso unabläffig wirkt die ganze übrige Welt auf fie und beschränkt fie. Nehmen wir einen großen Theil dieser Ginfluffe fort und bleiben nur bei benjenigen fteben, welche von Menschen auf Menschen ausgeübt werden, so gewinnen wir schon das Bild des höchsten Kampfes, bessen Folge ift, daß unter hundert Wünschen nur einer befriedigt wird und fast immer ber, beffen Befriedigung man am wenigsten erfehnt; benn jeder Mensch will die volle Befriedigung feiner besonderen Begierde, und weil sie ihm streitig gemacht wird, muß er barum fämpfen, und beshalb ift nirgends ein Lebenslauf anzutreffen, ber aus ber glatten Aneinanderfügung erfüllter Wünsche entstanden wäre, selbst ba nicht, wo bas Individuum mit der unbeschränkten Ge= walt über Millionen bekleibet ift. Denn eben in diefer Stellung, ja im Individuum felbft, liegen unerschütterliche Schranken, an benen ber Wille immer anbrandet und unbefriedigt auf sich zurückgeworfen wird.

4.

Da nun ber natürliche Egoismus bes Menschen ein solches Leben, das er auf's Innigste will, nicht haben kann, so sucht er den Genuß (befriedigte Begierde) so oft als möglich zu erlangen, oder, da er auch in Lagen kommen kann, wo es sich gar nicht mehr um Genuß, sondern um Schmerz handelt, welche Lagen, der Art des Kampfes nach, die gewöhnlichen sind, den geringsten Schmerz. Steht der Mensch mithin vor zwei Genüssen, so will er sie beide; hat er aber nur die Wahl zwischen beiden, so will er den größeren.

Und steht er vor zwei Uebeln, so will er keines; muß er aber wählen, so wählt er das kleinere.

So handelt der Mensch vor gegenwärtigen Uebeln oder Genüssen, unter der Voranssetzung, daß sein Geist richtig abwägen kann. Da er aber, in Folge seiner höheren Erkenntnisvermögen, nicht auf die Gegenwart allein beschränkt ist, sondern die Folgen vorstellen kann, welche Handlungen in der Zukunst haben werden, so hat er noch die Wahl in zwölf anderen Fällen, nämlich zwischen:

1) einem Genuß in der Gegenwart und einem größeren Genuß in ber Zukunft

|     |    |      |    |    |    |    |    |             | oct Du  | retti t |  |
|-----|----|------|----|----|----|----|----|-------------|---------|---------|--|
| 2)  | "  | "    | "  | 11 | "  | "  | "  | fleineren ( | Benußi. | 5.3.    |  |
| 3)  | 11 | 11   | "  | "  | "  | 11 | "  | gleichen    | "       | 11      |  |
| 4)  | "  | "    | "  | ,  | "  | "  | 11 | größeren    | Leid    | ,,      |  |
| 5)  | 11 | "    | 11 | 11 | "  | "  | "  | fleineren   | "       | "       |  |
| 6)  | 11 | "    | 11 | "  | "  | "  | "  | gleichen    | "       | 11      |  |
| 7)  | "  | Leid | "  | "  | "  | "  | "  | größeren    | "       | "       |  |
| 8)  | 11 | "    | 11 | "  | "  | "  | "  | fleineren   | "       | "       |  |
| 9)  | "  | "    | "  | "  | "  | "  | "  | gleichen    | "       | "       |  |
| (0. | 11 | -11  | 11 | "  | "  | "  | 11 | größeren    | Genuß   | "       |  |
| 1)  | "  | "    | 11 | 11 | "  | "  | "  | fleineren   | 11.     | "       |  |
| 2)  | "  | "    | "  | "  | ,, | "  | "  | gleichen    | "       | 11      |  |
|     |    |      |    |    |    |    |    |             |         |         |  |

Zu einem Kampf wird es in den Fällen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12,

also in 8 Fällen, nicht kommen, benn ber Wille muß

- 1) in ben Fällen 2 und 3 einen Genuß in ber Gegenwart einem kleineren ober gleichen Genuß in ber Zukunft vorziehen;
- 2) in den Fällen 5 und 6 einen Genuß in der Gegenwart ergreifen, wenn ihn auch dafür in der Zukunft ein kleineres oder gleiches Leid trifft;
- 3) in den Fällen 8 und 9 einem Leid in der Gegenwart ein kleineres oder gleiches Leid in der Zukunft vorziehen;
- 4) in ben Fällen 11 und 12 auf einen Genuß in der Zukunft verzichten, wenn ihn dafür in der Gegenwart ein größeres ober gleiches Leid treffen soll.

Der Wille müßte selbst dann so handeln, wenn er sicher wäre, daß er dem Leid, resp. dem Genuß, in der Zukunft begegnen wird. Da aber kein Mensch wissen kann, wie sich die Zukunft gestalten,

ob ihm der Genuß, resp. das Leid, begegnen wird, ferner ob er überhaupt noch zur Zeit leben wird, wo ihm der Genuß zu Theil werden, oder das Leid ihn treffen soll, so ist im practischen Leben die Nothwendigkeit noch bedeutend zwingender für den Menschen, in der angegebenen Weise zu handeln.

Dagegen wird der Wille in den Fällen 1, 4, 7, 10 heftig schwanken. Stellt er sich nun auf den Standpunkt der völligen Ungewißheit der Zukunft, so wird sich der Wille sehr oft für die genußreiche, resp. schwerzlose Gegenwart entscheiden; denn werkann ihm

- 1) in den Fällen 1 und 10 den größeren Genuß garantiren, den er sich im Falle 1 durch Verzicht auf einen Genuß in der Gegenwart und im Falle 10 durch Erduldung eines Leids in der Gegenwart erkauft? und wer kann behaupten
- 2) daß er im Falle 4 nicht doch dem Leid entrinnt, das er, durch einen Genuß in der Gegenwart, einft erleiden soll, und daß er, im Falle 7, auch wirklich einem größeren Leid in der Zukunft dadurch entronnen ist, daß er ein Leid in der Gegenwart ertrug?

Ist jedoch der Wille der Zukunft auf irgend eine Weise gewiß — und es giebt ja Handlungen, deren Folge in der Zukunft den Menschen ganz bestimmt treffen, — so wird er zwar einen heftigen Kampf kämpfen, aber sich doch schließlich in allen vier Fällen, wenn er besonnen ist, für die Zukunft entscheiden. Dann muß er

- 1) in den Fällen 1 und 4 auf einen Genuß in der Gegenswart verzichten, um sich, im Falle 1, einen größeren Genuß in der Zukunft zu erkaufen, und um, im Fall 4, einem größeren Leid in der Zukunft zu entgehen;
- 2) in ben Fällen 7 und 10 ein Leid in der Gegenwart erbulden, um, im Falle 7, einem größeren Leid in der Zukunft zu entstiehen, und, im Falle 10, einen größeren Genuß in der Zukunft zu erlangen.

Ich will indessen schon hier darauf hinweisen, daß, weil die Wacht der Gegenwart die der Zukunft bedeutend überwiegt, sichere Genüsse in der Zukunft nur dann das Individuum zu sich ziehen, und sichere Uebel in der Zukunft es nur dann wirksam beeinstussen können, wenn sie bedeutend den Genuß in der Gegenwart, resp. das in der Gegenwart zu erdulbende Leid, an Größe übertreffen.

Das Individuum muß klar und deutlich seinen Vortheil sehen, sonst wird es dem Zauber der Gegenwart unfehlbar unterliegen.

Hieraus ergiebt sich, daß der Mensch eine vollkommene Delisberationsfähigkeit, resp. eine vollkommene Wahlentscheisdung hat und unter Umständen gegen seinen Sharakter handeln muß, nämlich, wenn eine Handlung seinem Wohle, im Ganzen bestrachtet, oder seinem allgemeinen Wohle, entgegen wäre.

5.

Es ift ber Geift, ber biefes allgemeine Wohl in jedem einzelnen Falle, ober auch ein für alle Mal, feststellt; benn obgleich es ber Wille selbst ift, ber bentt, wie er verdaut, greift, geht, zeugt u. f. w., so burfen wir boch, aus bem oben angegebenen Grunde, bas Erkenntnigvermögen vom Willen getrennt halten. Wir find uns dabei ftets bewußt, daß wir es mit einer untrennbaren Verbindung und, im Grunde, mit einem einzigen Princip zu thun haben, sowie ferner, daß, wie wir in der Physik gesehen haben, ein Antagonismus zwischen Willen und Geift nie ftattfinden fann. Nur bildlich kann man fagen: ber Geift giebt bem Willen Rath, ober habert mit ihm u. f. w., benn immer ift es ber Wille felbst, ber vermöge eines seiner Organe, sich beräth, mit sich habert. Aber völlig unzuläffig, felbft im Bilbe, ift vom Zwange ber Bermunft und von einer möglichen Herrschaft berfelben über ben Willen zu sprechen; benn selbst, wenn wir es wirklich mit einer Zusammen= schweißung zweier selbständigen Principien zu thun hatten, so murbe boch nie ber Geift zum Willen in bas Berhältniß eines Herrn zum Diener treten, sondern höchstens sein machtloser Berather sein fönnen.

Wie wir wissen, ist nun der Geist, obgleich er mit bestimmten Anslagen in das Leben tritt, sehr ausdildungsfähig. Die Hülfsvermögen der Bernunft, von denen der Grad der Intelligenz allein abhängt, können, je nach Behandlung, verkümmern, so daß Blödsinn eintritt, oder zu einer Entfaltung gebracht werden, die Genialität genannt wird. Den Geist zu entwickeln, ist die einzige Ausgabe der Erziehung, wenn man von der körperlichen Ausdildung absieht; denn auf den Charakter kann nur durch den Geist eingewirkt werden und zwar so, daß dem Zögling klar und deutlich die Nachtheile nnd Vortheile gezeigt werden, welche die Folgen von Handlungen sind, oder, mit

anderen Worten, daß man ihn deutlich erkennen läßt, wo sein wahres Wohl liegt.

Die gute Erziehung stärkt Urtheilskraft und Gebächtniß und weckt entweder die Phantasie, oder zügelt sie. Zu gleicher Zeit läßt sie den Geist eine größere oder kleinere Summe von Erkenntnissen in sich aufnehmen, die auf der Erfahrung beruhen und jederzeit von ihr bestätigt werden. Alle anderen Erkenntnisse, mit denen sie ihn vertraut macht, versieht sie mit dem Stempel der Ungewisheit.

Neben dieser guten Erziehung geht die schlechte, in Schule und Familie, her, welche den Kopf des Menschen mit Hirngespinnsten, Aberglauben und Vorurtheilen erfüllt und ihn dadurch unfähig macht, einen klaren Blick in die Welt zu wersen. Die spätere Erfahrung wird ihn allerdings untersuchen und vieles Eingebildete und Falsche herausnehmen, aber auch oft eben dieses Eingebildete und Falsche stärken und erst recht hervortreten lassen, wenn das Insbirduum das Unglück hat, in Kreise zu gerathen, wo alles Absurde in ihm gedeihliche Pflege empfängt.

Je nachdem nun der Geist eines Menschen ein mehr oder weniger gebildeter oder verbildeter, ein entwickelter oder ein verfümmerter ist, wird der Wille mehr oder weniger befähigt sein, sowohl sein ächtes Wohl im Allgemeinen zu erkennen, als in jedem einzelnen Falle zu beurtheilen, welche Handlung seinem Interesse am besten entspricht, und hiernach sich entscheiden.

6.

Der Charafter bes Menschen ist angeboren, aber nicht unveränderlich; seine Veränderlichkeit jedoch bewegt sich in sehr engen Grenzen, da das Temperament gar nicht und einzelne Willensqualitäten nur insofern eine Veränderung erleiden können, als durch frühe Einprägung von Lehren und durch Beispiele, oder durch die Keulenschläge des Schicksals, durch großes Unglück und schweres Leiden — was Alles von der Erkenntniß abhängt, da es nur durch den Geist auf den Willen einkließen kann — eine hervorstechende Willensqualität wieder zum bloßen Keim herabgedrückt, eine andere erweckt und entfaltet werden kann.

Wäre der menschliche Wille nicht erkennend, so würde er schlechtshin unveränderlich sein, wie die Natur der chemischen Kraft, oder besser, es würden die unablässigen Einwirkungen des Klimas, des

Kampfes um das Dasein von Jahrtausenden nöthig sein, um eine leichte Veränderung hervorzubringen, wie sie an Psanzen und Thieren nachgewiesen worden ist. Aber vermittelst seines Geistes ist er Einwirkungen ausgesetzt, die viel tieser in ihn eindringen als die gedachten Einslüsse, die ihn würgen und erschüttern. Ja, wie wir später sehen werden, können ihn Erkenntnisse derartig entssammen, daß er schmilzt und insofern als ein total anderer angesehen werden muß, als seine Thaten jetzt ganz andere sind. Dann ist es, als ob ein Dornbusch plötzlich Feigen trüge, und bennoch hat sich kein Wunder begeben.

7.

In jedem Augenblicke seines Lebens aber ist der Mensch die Berbindung eines bestimmten Dämons und eines bestimmten Geistes, kurz, zeigt er eine ganz bestimmte Individualität, wie jedes Ding in der Natur. Jede seiner Handlungen ist das Produkt dieses sür den Augenblick sesten Charakters und eines zureichenden Motivs und muß mit derselben Nothwendigkeit ersolgen, mit der ein Stein zur Erde fällt. Wirken mehrere Motive zu gleicher Zeit auf ihn ein, sie mögen nun anschaulich vor ihm stehen oder in der Vergangensheit und Zukunft liegen, so sindet ein Kampf statt, aus dem daszienige siegreich hervorgeht, welches das stärkste ist. Dann ersolgt auch die That gerade so, als wäre von vornherein nur ein zurreichendes Motiv vorhanden gewesen.

8.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich, daß die Thaten des Menschen nicht stets auf die gleiche Weise entstehen: entweder folgt der Wille nur seiner Neigung in der Gegenwart, ohne die Zukunft zu berücksichtigen, ohne überhaupt auf sein Wissen im weitesten Sinne zu achten, oder er entscheidet sich nach seinem allgemeinen Wohle. Im letzteren Falle handelt er entweder in Uebereinstimmung mit der Natur seines Willens, oder gegen dieselbe.

Handelt er nun, unter dem Zauber der Gegenwart stehend, seiner Neigung gemäß, aber gegen sein bessers Wissen, so wird er nach der That, je nach ihrer Bedeutung, heftige oder leise Gewissen bisse empfinden, d. h. dieselbe Stimme in ihm, welche vor der That, im Hindlick auf sein allgemeines Wohl, rieth, dem

gegenwärtigen Genuß zu entsagen, wird nach der That wieder laut und wirft ihm seine Unbesonnenheit vor. Sie sagt ihm: du haft gewußt, daß die Unterlassung in deinem wahren Interesse lag und haft die That dennoch gethan.

Die Gemissensbisse steigern sich zur Gemissensangft, ent= weber aus Furcht vor Entbeckung einer straswürdigen Handlung, ober aus Furcht vor einer gemissen Strafe nach bem Tobe.

Vom Gewissensbisse verschieden, aber sehr nahe mit ihm verswandt, ist die Reue; denn die Reue entsteht nur aus einem nachsträglichen Wissen. Habe ich in der Uebereilung gehandelt, d. h. hatte mein Gewissen keine Zeit, mich zu warnen, oder handelte ich unter dem Einslusse eines Motivs, das ich für echt hielt, das sich aber hintennach als falsch erwies, oder setze ich überhaupt später, in Folge einer berichtigten Erkentniß, mein Wohl in etwas ganz Anderes, als zur Zeit der That, so bereue ich Thaten, die in keiner Weise mein Gewissen belasten können; denn die Stimme, die in der Reue zu mir spricht, hat vor der That nicht gesprochen.

Gewissensbisse, Gewissensangst und Reue sind ethische Zustände

bes Willens und zwar ber Unluft.

Hierher gehört auch die Hallucination. Von Gewissens= bissen gesoltert, kommt der Dämon (objektiv ausgedrückt: das Blut) in eine so gewaltige Aufregung, daß er den Geist zwingt, immer nur mit Einem Gegenstand sich zu beschäftigen, wodurch, und durch die erhöhte Actuirung des Gehirnlebens, die Eindrücke der Außenwelt unterdrückt werden und nun der Ermordete z. B. deutlich und rein objektiv aus der Dunkelheit hervortritt und sich vor den entsetzens= vollen Dämon stellt.

9.

Es möchte nun scheinen, daß der Mensch das liberum arbitrium indifferentiae habe, d. h. daß sein Wille frei sei, weil er, wie wir gesehen haben, Thaten ausführen kann, die durchaus nicht seinem Charakter gemäß, vielmehr seiner Natur gänzlich zuwider sind. Dies ist aber nicht der Fall: der Wille ist niemals frei und Alles in der Welt geschieht mit Nothwendigkeit.

Jeber Mensch hat zur Zeit, wo ein Motiv an ihn herantritt, einen bestimmten Charakter, der, ist das Motiv zureichend, handeln muß. Das Motiv tritt mit Nothwendigkeit auf (benn jedes Motiv

ift immer bas Glied einer Caufalreihe, welche bie Nothwendigkeit beherricht), und ber Charafter muß ihm mit Nothwendigkeit folgen, benn er ift ein bestimmter und bas Motiv ift zureichend.

Nun setze ich den Fall: das Motiv sei zureichend für meinen Charafter, aber unzureichend für mein ganges Ich, weil mein Geift mein allgemeines Wohl, als Gegenmotiv, aufstellt und bieses ftarker als jenes ift. Habe ich nun frei gehandelt, weil ich einem für meinen Charafter zureichenden Motiv nicht nachgab? In keiner Weise! Denn mein Geift ift von Natur ein bestimmter und seine Ausbildung, nach irgend einer Richtung hin, geschah mit Nothwenbigfeit, weil ich zu biefer Familie gehöre, in biefer Stadt geboren wurde, Dieje Lehrer hatte, Diejen Umgang pflegte, Dieje bestimmten Erfahrungen machte u. f. w. Daß bieser mit Roth= wendigfeit gewordene Geift mir, im Moment ber Bersuchung, ein Gegenmotiv geben kann, bas stärker ift als alle anderen, burchbricht die Nothwendigkeit burchaus nicht. Auch die Kate handelt gegen ihren Charafter, unter bem Ginfluffe eines Gegenmotivs, wenn fie in Gegenwart der Köchin nicht nascht, und doch hat noch Niemand einem Thiere ben freien Willen zugesprochen.

Ich beute ferner schon jetzt an, daß ber Wille, burch Erkennt= niß seines mahren Wohls, so weit gebracht werden kann, daß er seinen innersten Kern verneint und das Leben nicht mehr will, d. h. sich in vollen Widerspruch mit sich selbst fett. Aber, wenn er dies thut, handelt er frei? Nein! Denn alsbann ist die Erkenntniß mit Nothwendigkeit in ihm aufgegangen und mit Rothwendigkeit muß er ihr folgen. Er fann nicht anders, so wenig als bas Wasser bergauf fliegen fann.

Wenn wir bemnach einen Menschen nicht seinem bekannten Charafter gemäß handeln sehen, so stehen wir bennoch vor einer Handlung, die ebenso nothwendig eintreten mußte, wie die eines anderen Menschen, der nur seiner Neigung folgte; benn im ersteren Falle entstand sie aus einem bestimmten Willen und einem bestimmten deliberationsfähigen Geiste, welche beibe mit Nothwendigkeit zusammen wirkten. Aus der Deliberationsfähigkeit des Geiftes auf die Freiheit des Willens zu schließen, ist der größte Tehlschluß, der gemacht werden fann.

Wir haben es in der Welt immer nur mit nothwendigen Bewegungen bes individuellen Willens zu thun, es seien nun einfache ober resultirende Bewegungen. Richt weil ber Wille im Menschen mit einem beliberationsfähigen Geifte verbunden ift, ift er frei, sondern er hat nur aus biesem Grunde eine andere Bewegung als bas Thier. Und hier liegt auch ber Schwerpunkt ber ganzen Untersuchung. Die Pflanze hat eine andere Bewegung als ein Gas ober eine Muffigkeit ober ein fester Rorper, bas Thier eine andere als bie Pflanze, ber Mensch eine andere als bas Thier. Das lettere ift ber Fall, weil sich im Menschen die einseitige Bernunft zu einer polltommenen weitergebildet hat. Durch biefes neue, aus bem Willen geborene Werkzeug überfieht ber Mensch bie Vergangenheit und blickt bem Zukunftigen entgegen: nun kann ihn, in jedem gegebenen Kall, sein Wohl im Allgemeinen bewegen, auf einen Genuß zu ver= zichten ober ein Leid zu erdulben, b. h. zu Thaten zwingen, welche seinem Willen nicht gemäß find. Der Wille ift nicht frei geworben, aber er hat einen außerorbentlich großen Gewinn gemacht: er hat eine neue Bewegung erlangt, eine Bewegung, beren große Bebeutung mir weiter unten voll erkennen werben.

Der Mensch ist also nie frei, ob er gleich ein Princip in sich trägt, das ihn befähigen kann, gegen seinen Charakter zu handeln; benn dieses Princip ist mit Nothwendigkeit geworden, gehört mit Nothwendigkeit zu seinem Wesen, da es ein Theil der ihm inhärirens den Bewegung ist, und wirkt mit Nothwendigkeit.

#### 10.

Im Bisherigen haben wir von den Handlungen der Menschen im Allgemeinen gesprochen und gefunden:

- 1) daß der Wille bes Menschen nicht frei ist;
- 2) daß alle seine Handlungen mit Nothwendigkeit geschehen;
- 3) daß er sich, auf Grund bes Glückseligkeitstriebes und permöge bes Geistes, ein allgemeines Wohl bilben kann;
- 4) daß dieses Wohl ihn, unter Umständen, veranlassen kann, gegen seinen Charafter zu handeln.

Diese Resultate stehen gleichsam in der Vorhalle der Ethik. Jetzt betreten wir ihren Tempel, d. h. wir haben die Handlungen des in bestimmten Verhältnissen und Formen sich bewegenden Menschen zu prüfen und sein Glück zu untersuchen.

Das erste Verhältniß, bem wir begegnen, ift ber Naturzustand. Wir haben benselben in ber Ethik nur einfach zu befiniren als

Negation bes Staates, ober als biejenige Lebensform ber Menschen, bie bem Staate vorhergegangen ift.

Betrachten wir nun den Menschen unabhängig vom Staate, frei von dessen Gewalt, d. h. lediglich als einen Theil der Natur, wie jeden anderen individuellen Willen, so steht er unter keiner anderen Gewalt, als der der Natur. Er ist eine in sich geschlossene Individualität, die, wie jedes andere Individuam, es sei chemische Kraft, Pflanze oder Thier, das Leben in einer ganz bestimmten Weise will und unablässig strebt, sich im Dasein zu erhalten. In diesem Streben wird sie jedoch von sämmtlichen anderen Individuen beschränkt, die das gleiche Streben haben.

Hierdurch entsteht der Kampf um's Dasein, aus welchem der Stärkste oder Listigste als Sieger hervorgeht. Zeder Mensch kämpft ihn, um sich im Dasein zu erhalten: dies ist sein ganzes Streben, und keine Stimme, weder aus der Höhe, noch aus der Tiefe, noch in ihm, beschränkt ihn in den Mitteln, die ihm dienen können. Alles ist seinem Egoismus gestattet, alle Handlungen, die wir im Staate Mord, Raub, Diebstahl, Lug, Trug, Schändung u. s. w. nennen; denn welcher anderen Macht steht er im Naturzustande gegenüber, als individuellen Willen, gleich ihm, die sich, wie er, im Dasein erzhalten wollen?

Weber begeht er ein Unrecht in diesem Kampse, noch hat er ein Recht: nur die Macht entscheidet oder die List. Er hat weder ein Recht auf sich selbst oder auf irgend ein Besitzthum, noch hat er ein Recht auf andere Wesen oder deren Besitzthum. Er ist einsach und sucht sich im Dasein zu erhalten. Kann er dies nur thun durch Word und Raub, so mordet und raubt er ohne Unrecht zu thun, und kann er sich oder sein Besitzthum nicht vertheidigen, so wird er, ohne daß ihm Unrecht geschehe, beraubt und vernichtet; denn wer sollte ihn hindern? wer sollte die Anderen hindern? Ein gewaltiger, irdischer Richter? Es giebt im Naturzustand keinen Richter. Ein Gottesdewußtsein, so wenig wie das Thier.

Recht und Unrecht sind Begriffe, die im Naturzustand ohne irgend eine Bedeutung sind: sie haben nur im Staate einen Sinn, auf den wir jetzt übergehen wollen.

#### 11.

Jede Handlung des Menschen, die höchste wie die niedrigste, ist egoistisch; denn sie fließt aus einer bestimmten Indivisdualität, einem bestimmten Ich, bei zureichendem Motiv, und kann in keiner Weise unterbleiben. Auf den Grund der Berschiedenheit der Charaktere einzugehen, ist hier nicht der Ort; wir haben sie einfach als Thatsache hinzunehmen. Es ist num dem Barmherzigen ebenso unmöglich, seinen Nächsten darben zu lassen, wie dem Hartscherzigen, dem Dürftigen beizuspringen. Jeder von Beiden handelt seinem Charakter, seiner Natur, seinem Ich, seinem Glück gemäß, folglich egoistisch; denn wenn der Barmherzige die Thränen Anderer nicht trocknete, wäre er glücklich? Und wenn der Hartherzige die Leiden Anderer linderte, wäre er befriedigt?

In der Folge wird die unumstößliche Wahrheit, daß jede Handlung egoistisch ist, ganz deutlich hervortreten. Ich habe sie an dieser Stelle erwähnt, da wir sie von jetzt an nicht mehr entbehren können.

Im Naturzustand ist der Kräftigste oder Listigste gewöhnlich der Sieger, der Schwache oder Dumme gewöhnlich der Besiegte. Es können aber auch Fälle vorkommen, wo der Kräftigste überwunden und der Listigste überlistet wird; denn wer schützt den Starken im Schlaf? oder wenn er alt oder krank ist? oder wie soll er siegen, wenn er von verbundenen Schwachen angegriffen wird? Diese leicht verschiebbaren Machtverhältnisse im Naturzustand mußten Alle, die Schwachen sowohl, als auch die Starken, zur Erkenntniß führen, daß eine gegenseitige Beschränkung der Macht im Interesse eines Jeden liege.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, zu untersuchen, wie ber lebergang aus dem Naturzustand in den Staat stattsand, ob auf rein dämonischen Antrieb, oder durch vernünftige Wahl des kleineren von zwei Uebeln. Wir nehmen in der Ethik an, daß der Staat ein Werk der Vernunft ist und auf einem Vertrag beruht, den die Menschen widerwillig abgeschlossen haben: aus Noth, um einem größeren Uebel, als das der Beschränkung ihrer individuellen Macht war, vorzubeugen.

Der Grundcharakter bes ächten Staates, auch in feiner unvollkommensten Form, ift, bag er seinen Bürgern mehr giebt als er ihnen nimmt, daß er ihnen, Alles in Allem, einen Vortheil gewährt, der das Opfer überwiegt; denn wäre der Vortheil so groß wie das Opfer gewesen, so würde nie der Staat entstanden sein.

Es traten also Menschen, geleitet von ber Erkenntnig, bag ein sicheres Leben im Naturzustand unmöglich, daß ein unsicheres Leben ein in ber Einrichtung ber Natur begründetes, auf gewöhnlichem Wege nicht zu zerftorenbes Uebel fei, zusammen und fagten: find alle gewaltthätige Menschen; Jeber ift in seinem Egoismus eingeschlossen und betrachtet sich als die einzige Realität in der Welt; wo wir ben Anderen zu unserem Vortheil schaden können, thun wir es; aber unfer Wohl wird baburch nicht gefördert. Wir muffen schlafen, wir müffen uns von unserer Hütte entfernen, weil wir sonst verhungern, wir können krank werden, und unsere Kraft schwindet im Alter dahin. Unsere Macht ift also bald groß, bald klein, und alle Vortheile, die wir und erringen, wenn sie groß ist, zerfließen in einer Minute, wenn sie klein ift. Wir werben unserer Habe niemals froh, weil ste nicht gefichert ift. Was hilft uns bemnach die Befriedigung unserer Begierben, wenn wir, Alles in Allem genommen, mir baburch verlieren? Wir wollen also fortan die Habe eines Jeden von uns unangefochten laffen." Und jest erft entstand ber Begriff Dieb= stahl, ber im Naturzustand gar nicht möglich war, benn er steht und fällt mit einem garantirten Befit.

Sie sagten serner: "Wir sind Alle gewaltthätige Menschen; wenn sich Einer zwischen uns und unseren Bortheil stellt, so sinnen wir nur darauf, wie wir ihn vernichten können, und trachten ihm nach dem Leben. Aber unsere Stärke oder List ist nicht immer die gleiche. Heute können wir siegen und morgen besiegt sein. Wir können somit unseres Lebens nie froh werden, weil wir beständig in Lebensgesahr schweben. Wir wollen also noch einen Theil unserer Macht opfern, damit unser Wohl im Ganzen wachse, und wir erstären: sortan soll das Leben eines Jeden von uns gesichert sein." Und jetzt erst entstand der Begriff Mord, denn er bezeichnet die Vernichtung eines garantirten Lebens.

Auf diese Weise beschränkten sich die Menschen durch die  $u_r$ gesehe:

- 1) feiner barf stehlen;
- 2) feiner darf morben.

Es wurde also ein Vertrag abgeschlossen, der Staatsvertrag, und nun hatte Zeder, der ihn abschloß, Pflichten und Rechte, die er im reinen Naturzustand nicht haben konnte, denn sie stehen und fallen mit einem Vertrag. Zeder hatte jetzt die Pflicht, das Leden und das Besitzthum aller Anderen unangetastet zu lassen, und dafür hatte er ein Recht auf sein Vesitzthum und sein Leden. Dieses Recht wurde verletzt, wenn er bestohlen und in seinem Leden des broht wurde, und es geschah ihm dadurch Unrecht, was im Naturzustand ganz unmöglich war.

Die unmittelbare Folge dieser Gesetze war, daß jeder Einzelne die abgetretene Macht in die Hand eines Richters legte und so eine Gewalt geschaffen wurde, die größer war als die des Einzelnen. Jetzt konnte Jeder gezwungen werden, Recht zu thun, denn der Gesetzesübertretung folgte die Strafe, welche nichts Anderes ist, als ein Gegenmotiv für eine verbotene mögliche Handlung. Indem sie vollstreckt wird, wird das Gesetz lediglich in Wirksamkeit erhalten.

Wird im Staate ein Individuum in seinem Besitz oder Leben bedroht, soll ihm ein Unrecht geschehen, das der Staat, im Augenblick der Gefahr, nicht von ihm abhalten kann, so tritt es, dem Geschessübertreter gegenüber, in den Zustand der Nothwehr. Der Gesehessübertreter hat sich willkürlich in den Naturzustand versetzt, und das angegriffene Individuum darf ihm dahin solgen. Nun sind diesem alle Wittel, wie im Naturzustand, erlaubt, und es kann den Angreifer mit Gewalt oder List, mit Lug und Trug vertreiben und ihn auch tödten, ohne Unrecht zu thun, wenn sein eigenes Leben bedroht ist.

Der Staat ist also biejenige Einrichtung, welche bie Indivibualität des Einzelnen, sie möge noch so sehr erweitert sein (Weib, Kind, Besit) beschützt und dagegen von ihm verlangt, die Individualität aller Anderen unangetastet zu lassen. Er verlangt mithin zunächst von jedem Bürger als erste Pflicht: Unterwerfung unter das Geset, Gehorsam. Dann verlangt er die Gewährung der Mittel, um sein schützendes Amt ausüben zu können, sei es gegen Gesetzesübertreter, sei es gegen äußere Feinde, also Opfer an Gut und Blut oder allgemein ausgedrückt, als zweite Pflicht: Schutzbes Staates.

12.

Durch die Urgesetze des Staates ist das Wissen des Menschen vergrößert worden. Er weiß jetzt, daß er Handlungen unterlassen muß, wenn er nicht sein allgemeines Wohl auf's Spiel setzen will, und sein Geist hält ihm, in Momenten der Versuchung, die angestrohte Strase als Gegenmotiv vor.

Prüfen wir nun zuerst das allgemeine Wohl des Menschen im Staate, — wir fassen den Staat hier in seiner Urform, als reine Zwangsanstalt mit den gedachten Gesetzen, auf, — so kann es nicht zweifelhaft sein, daß es viel größer ist als im Naturzustand; denn der Mensch ist jetzt herausgenommen aus der beständigen Sorge um Besitz und Leben. Beides ist ihm von einer Gewalt garantirt, die ihrer Verpssichtung faktisch nachkommen kann:

Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Bertrag wie eine Cherubswaffe. (Schiller.)

Aber wie steht es mit bem Glück bes Menschen?

hier ift nun ber Ort, etwas näher auf bas Glück überhaupt einzugeben. Der Wille ift, wie wir miffen, in unaufhörlicher Bewegung begriffen, weil er bas Leben continuirlich will. Hörte er auch nur für einen Augenblick auf, es zu wollen, so würde er tobt sein. Dieses Grundwollen ift objektivirt im Blutleben, bas unabhängig ift von unserer Willfur, welche ein Wollen ift, das sich zusammensetzt aus Sensibilität, Irritabilität und Blutaction. Der Damon, ber achte Wille gum Leben, ift gunachft befriedigt, wenn er das Leben überhaupt hat, und dann tritt er, wenn wir die Aufmerksamkeit nicht auf ihn lenken, nur schwach in's Bewußtsein. Aber, wie wir gesehen haben, will ber Mensch in zweiter Linie ein erhöhtes Leben: er will, mit Gulfe bes Geiftes, ein geftei= gertes Lebensgefühl, und badurch wird ber Wille zum Leben zur Begierbe nach leben, zur Begierbe nach einer bestimmten Lebens= Bede Begierde nun ift im Grunde ein Mangel, benn fo lange sie währt, besitht fie nicht bas, mas fie begehrt. Sie ist beshalb ein lebhaftes Gefühl ber Unluft. Wird fie aber befriedigt, fo außert sich bie Befriedigung gleichfalls als ein erhöhtes Lebensgefühl, und zwar als Genuf, b. h. als ein lebhaftes Gefühl ber Luft. Hierdurch findet eine Ausaleichung statt.

Jedes lebhafte Gefühl ber Lust muß also mit einem lebhaften Gefühl ber Unlust erkauft werben, und, im Grunde genommen, hat der Wille bei einem jeden solcher Käufe Nichts gewonnen. Ja, da die Begierde viel länger anhält als das Gefühl ihrer Befriedigung, so ist der Wille sogar allemale, wenn er seinen Frieden unterbricht, um sich durch Begierde einen Genuß zu verschaffen, betrogen.

Glücklich ist bennach ber Mensch im normalen Zustande, den wir in der Physik näher bestimmt haben, und in den erregteren Zuständen der Lust. Das Werkmal des Glücks ist also immer die Besriedigung des Herzens. Wir sind glücklich, wenn der glatte Spiegel des Herzens nicht bewegt wird, und wir sind auch glücklich während der Stillung der Begierde.

Aus dieser Bestimmung des Glücks sließt die des Unglücks von selbst. Unglücklich sind wir in den Zuständen der Unlust. Es möchte allerdings scheinen, daß wir in der Begierde nicht unglücklich sein können, daß in der lebhasten Bewegung nach dem Ziele schon ein großer Genuß liege. Aber dies ist nicht der Fall; denn empfinden wir in der Begierde schon Lust, so escomptiren wir, wie der Kaufmann sagen würde, die Bestiedigung, und dieses Schwanken zwischen Begierde und vorausempfundener Stillung versetzt uns in einen gemischten Zustand, der uns den reinen Mangel nicht fühlen läßt. Tritt alsdann die Bestiedigung ein, so ist sie auch wesentlich schwächer.

Unglücklich sind wir ferner dann, und zwar sehr unglücklich, wenn wir, mit Kücksicht auf unser allgemeines Wohl, eine Begierde hemmen und unterdrücken ober ein Uebel ertragen, kurz, wenn wir gegen unseren Charakter handeln müssen.

Jetzt können wir uns wieber vor die Frage stellen: Ist der Mensch glücklicher im Staate als im Naturzustand? Wir können dieselbe jedoch nicht in der Ethik beantworten, denn hierzu wäre vor Allem erfordert, daß der Entwicklungsgang der Menschheit klar vor uns läge. Wir werden in der Politik die Frage erledigen und begnügen uns hier mit der einfachen Untersuchung, ob der Mensch den obigen Staatsgesetzen gegenüber glücklich ist.

Hier springt sosort in die Augen, daß das nicht der Fall sein kann. Seinem Charafter nach möchte der Mensch wohl für sich die Wohlthaten des gesetzlichen Zustands, die Lasten jedoch verabsicheut er und trägt sie mit großem Widerwillen. Er befindet sich

unter bem Zwang eines stärkeren Wotivs, gerade so wie im Naturzustand, als er dem stärkeren Gegner aus dem Wege ging; er fühlt sich gedunden und durchaus nicht befriedigt. Wird er beleidigt, so möchte er sich maßlos rächen; beleidigt er dagegen, so möchte er sich unter den Schutz der Obrigkeit stellen können. Ferner, willer einen Richter haben, der ihm in Streitigkeiten sein gutes Necht zuspricht, ingleichen will er seine Habe und sein Leben geschützt wissen vor der Begierde fremder Wacht, dagegen hält er die Hand krampshaft auf sein Geld, wenn er den Richter bezahlen soll, und sträudt sich mit aller Macht dagegen, sein Baterland mit der Wasse zu vertheidigen. So sinnt er beständig, wie er das Gesetz, ohne Strase zu empfangen, umgehen, wie er die Lasten auf andere Schultern abwälzen und dabei die Vortheile der Gemeinschaft genießen kann. Sein allgemeines Wohl ist durch die Gesetze gewachsen, aber vor den Gesetzen sühlt er sich unglücklich.

## 13.

Der Staat, in der gedachten Form, bindet den Einzelnen nicht mehr, als er sich selbst durch den Bertrag gebunden hat. Er verslangt nur von ihm, daß er das Gemeinwesen beschützen helse und seine Witbürger nicht verletze. Er straft ihn, wenn er einen Bürger bestiehlt oder ermordet, er straft ihn dagegen nicht, wenn er einen Bürger, ohne das Gesetz zu verletzen, aussaugt, brodlos macht und verhungern läßt.

Es hat aber in dem nothwendigen Entwicklungsgang der Menschheit gelegen, daß der Mensch, aus dem Naturzustand heraustretend, noch weiter beschränkt, daß sein natürlicher Egoismus noch mehr gebunden werde, als der Staat zu thun vermochte. Die Gewalt, der diese Ausgabe zusiel, war die Religion.

Als sich ber Thier-Wensch zum Menschen auf ber untersten Stufe badurch entwickelt hatte, baß die höheren Geistesvermögen bas Vergangene mit dem Gegenwärtigen und dieses mit dem Zukünstigen verbanden, sah sich das Individuum hülstos in der Hand einer feindlichen Macht, die seine Habe und sein Leben sederzeit vernichten konnte. Der Mensch erkannte, daß weder er, noch der Verband, gegen diese Allmacht irgend etwas auszurichten im Stande war, und sank vor ihr, trostlos und im Gefühle vollständiger Ohnmacht, in den Staud. So entstand in den rohen Urmenschen die erste Beziehung zu einer unfaßbaren überweltlichen Gewalt, die sich in der

Natur furchtbar, vernichtend und verwüstend, offenbaren konnte, und sie bildeten sich Götter. Sie konnten gar nicht anders handeln, denn einerseits war die Uebermacht nicht wegzuleugnen, andererseits ihre Intelligenz so schwach, daß sie die Natur und ihren wahren Zusammenhang in keiner Weise begreifen konnten.

Es ift hier nicht ber Ort, den Entwicklungsgang der Religion zu verfolgen. Wir werden ihm in der Politik näher treten, und stellen und jetzt sofort an sein Ende, nämlich auf den Boden der chriftlichen Religion, welche als die vollkommenste und beste von jedem Einsichtigen anerkannt werden muß. Sie lehrt einen alleweisen, allgütigen, allmächtigen und allwissenden außerweltlichen Gott und verkündigt seinen Willen. Sie bestätigt zunächst die Gesetze des Staates, indem sie dem Menschen im Namen Gottes gedietet: du sollst der Obrigkeit unterthan sein. Dann sagt sie: du sollst aber nicht nur die Gesetze nicht verletzen, also nicht stehlen, ehebrechen, nothzüchtigen, morden, sondern auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Unerhörte Forderung! Der kalte, rohe Egoift, dessen Wahlspruch ist: Pereat mundus, dum ego salvus sim, soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Wie sich selbst! D, er weiß ganz genau, was das bedeutet; er kennt die ganze Schwere des Opfers, das er bringen soll. Er soll sich vergessen, um verhaßter Wesen willen, denen er durchaus keine Berechtigung zu eristiren zugestehen kann. Er kann sich nicht mit der Zumuthung aussöhnen und windet sich wie ein Wurm. Er lehnt sich gegen dieses Gebot mit seiner ganzen, unmittelbar erfaßten Individualität auf und beschwört die Priester, nicht das Unmögliche von ihm zu verlangen. Aber sie müssen immer wiederholen: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Wir nehmen hier, selbstverständlich nur vorübergehend, an, daß alle Menschen auf den Grundlagen des Christenthums stehen. Sie glauben an Gott, an die Unsterdlichkeit ihrer Seele und an ein Gericht nach dem Tode. Jede Verletzung der Staatsgesetze, wie jede Nebertretung der Gebote Gottes, ist eine Sünde und keine entgeht dem allwissenden Gott. Und jede Sünde wird bestraft und jede gesetzliche Handlung wird belohnt. Sie glauben an ein Himmelreich, die Wohnung der Seligen, und an eine Hölle, die Wohnung der Verdammten.

## 14.

Die chriftliche Religion bleibt aber bei dem Gebot der Nächstenliebe nicht stehen. Sie giebt zunächst diesem Gebote eine Verschärfung dadurch, daß sie vom Menschen verlangt, er solle seine Nächsten ohne Ausnahme, auch seine Feinde lieben.

Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben?

Und so ihr euch nur zu euern Brübern freundlich thut, was thut ihr Sonderliches?

Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch haffen. (Matth. 5.)

Dann fordert sie Armuth und Mäßigkeit in jedem erlaubten Genuß. Sie fordert nicht die Unterdrückung des Geschlechtstriebes, aber der Virginität verspricht sie die höchste Belohnung: den un=mittelbaren Eingang in das Reich Gottes.

Es ist klar, daß durch diese Gebote der natürliche Egoismus des Gläubigen ganz gebunden ist. Die Religion hat sich des ganzen Theils bemächtigt, den der Staat übrig ließ, und hat ihn gefesselt. Jeht ist die Stimme des Gewissens viel lästiger. Der Mensch kann so gut wie keine Handlung mehr thun, ohne daß das Gewissen vorsher spricht. Er muß jeht sämmtliche Handlungen unterlassen, die aus seinem Charakter sließen möchten, wenn er nicht sein allgemeines Wohl gefährden will; denn dem Auge Gottes entgeht Nichts. Menschen kann er täuschen, die Obrigkeit kann er täuschen, aber vor Gott hat seine Kunst ein Ende.

In the corrupted currents of this world,
Offence's gilded hand may shove by justice,
And oft 't is seen, the wicked prize itself
Buys out the law, but 't is not so above:
There is no shuffling, there the action lies
In his true nature. (Shakespeare.)
(In den verderbten Strömen dieser Welt
Kann die vergold'te Hand der Missethat
Das Recht wegstoßen, und ein schnöder Beutel
Erfaust oft das Gesey. Nicht so dort oben!
Da gilt fein Kunstariss, da erscheint die Handlung

In ihrer mahren Art.)

Es ist auch kein Entrinnen möglich. Der Tob muß kommen, und dann beginnt entweder ein ewiges Leben der Seligkeit, oder ein solches der Qual. Ein ewiges Leben! Was ist, gegen die Ewigskeit gehalten, die kurze Zeit des Lebens? Ewig selig sein; ewig leiden müssen! Und das Himmelreich wird geglaubt und die Hölle wird geglaubt: da liegt der Schwerpunkt.

Das echte Wohl bes Menschen kann mithin nicht auf dieser Erbe sein. Es liegt in einem ewigen Leben voll Seligkeit nach dem Tode, und ob auch das innerste Wesen des klugen Menschen sich auflehnt gegen die Gebote der Religion, — sie werden bennoch besolgt: der Hartherzige hilft seinem Nächsten, der Geizige giebt den Armen, es wird ja dereinst Alles hundertfältig und tausenbfältig vergolten werden.

Lebt also der natürliche Egoist nach den Geboten der Religion, so ist keinem Zweisel unterworsen, daß sein Wohl, Alles in Allem erwogen, gewachsen ist; denn er glaubt an die Unsterdlichkeit seiner Seele und hat an das ewige Leben zu denken. Aber ist er glücklich? In keiner Weise! Er hadert mit Gott: "warum kann ich nicht selig werden, ohne meine Triebe gebändigt zu haben? warum kann ich nicht hier und dort glücklich sein? Warum muß ich mir das selige Leben, jenseit des Grabes, so theuer erkaufen?" Er erfaßt zwar das kleinere Uebel, er erkauft sich das größere Wohl, aber mit grollendem, mit zerrissenem Herzen. Er ist unglücklich auf Erden, um nach dem Tode glücklich zu sein.

#### 15.

Blicken wir von hier aus auf den Staat und die Religion zurück und erwägen die Handlungen, die, gegen den Charakter des Menschen, durch die gesetzten skärkeren Motive erzwungen werden, so tragen sie den Stempel der Legalität, aber sie haben keinen moralischen Werth.

Nun ist die Frage: was ist eine moralische Handlung? Daß sie übereinstimmen muß mit den Urgesetzen des Staates und den Geboten der Religion, oder mit anderen Worten, daß sie legal, dem staatlichen und göttlichen Gesetze gemäß, sein muß, darüber ist noch nie gestritten worden. Alle Moralisten sind darin einig, daß sie dem einen oder anderen Theil des Satzes:

Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva, entsprechen müsse. Dies ist ein unumstößliches Kriterium. Es

reicht aber selbstverständlich nicht aus, und es muß sich ein anderes zu ihm gesellen, um eine moralische Handlung erkennen zu können.

Die Abwesenheit aller egoistischen Motivation kann nie das zweite Kriterium einer moralischen Handlung sein. Alle Handlungen sind egoistisch, und es ist eine Ausnahme völlig undenkbar, denn entweder handle ich meiner Neigung gemäß, oder gegen meinen Charaketer: im ersteren Falle handle ich unbedingt egoistisch und im letzteren nicht anders, indem ich ein Interesse haben muß, wenn ich meinen Charakter zwingen will, weil ich sonst so wenig mich bewegen könnte, wie ein ruhender Stein. Also nicht, weil eine Handlung egoistisch ist, nicht, weil mich die Hoffmung auf Lohn (wozu auch die Zustiedenheit mit mir selbst gehört) oder die Furcht vor Strafe (wozu auch die Unzuspriedenheit meines Herzens gehört) dazu trieb, hat sie keinen moralischen Werth: dies kann ihre ethische Bedeutsamkeit niemals aufheben.

Gine Handlung hat moralischen Werth, wenn sie:

1) wie schon bemerkt, den Gesetzen des Staates oder den Geboten der Religion entspricht, d. h. legal ist;

2) gern geschieht, b. h. wenn sie im Handelnden den Zustand tiefer Befriedigung, des reinen Glücks hervorruft.

Es ist klar, daß hiernach alle Diejenigen moralisch handeln, beren Charakter redlich und barmherzig ist, denn aus einem solchen Charakter sließen die moralischen Handlungen von selbst und geben dem Individuum die Befriedigung, welche Jeder empfindet, der seinem Charakter gemäß handeln kann. Aber wie steht es mit Denjenigen, welche keinen angeborenen guten Willen haben? Sind sie keiner moralischen Handlung fähig und können sie im günstigsten Falle nur legal handeln? Nein! Auch ihre Thaten können moralischen Werth haben; doch muß ihr Wille eine vorübergehende oder anhalztende Verwandlung ersahren: er muß sich an der Erkenntniß en tz ünd en, die Erkenntniß muß ihn befruchten, entstammen.

#### 16.

Ich erinnere baran, daß wir uns noch immer auf bem Boben bes Staates und bes Chriftenthums befinden.

Alle Handlungen bes Menschen fließen mit Nothwendigkeit aus seiner Ibee, und ist es ganz gleich, ob sie seinem Charakter gemäß ober gegen seinen Charakter, aber seinem allgemeinen Wohle gemäß, sind. Immer sind sie das Produkt seiner Ibee und eines zureichen-

den Motivs. Gegen den Charafter handeln, ohne einen Vortheil davon zu haben, kann schlechterdings Niemand: es ist eine baare Unmöglichkeit. Wohl aber kann Jeder seine Natur unterdrücken, wenn er einen Vortheil davon hat, und ist dann die Handlung so nothwendig, wie jede andere. Sie hat nur eine complicirtere Entstehung, da die Vernunft die Motive sichtet, erwägt, und der Wille

bem stärtsten folgt.

Nehmen wir nun zunächst einen ungebildeten Bürger, der seine Pflicht gegen den Staat mit Widerwillen, aus Furcht vor Strafe, erfüllt. Dies darf nicht Wunder nehmen, denn er hat keine klare Erstenntniß vom Wesen des Staats. Er hat nie über dasselbe nachgedacht und noch niemals hat sich Jemand die Wühe gegeden, ihn darüber aufzuklären. Dagegen hat er von Jugend auf Klagen über die Lasten des Staates gehört und dann an sich selbst ersahren, wie schmerzlich es ist, einer Institution schwere Opfer zu bringen, deren Rutzen man nicht einsehen kann. Trotzem gehorcht er, weil er sich

zu schwach bazu fühlt, mit ber Obrigkeit zu kämpfen.

Sett setzen wir, daß bie Erkenntnig biefes Menschen auf irgend eine Weise geläutert worben sei. Er empfinde in sich bie Angst bes Menschen im Naturzustand, er vergegenwärtige sich bie Schreckniffe einer eintretenben Anarchie, ober eines Rrieges mit frember Macht auf bem heimathlichen Boben: er sieht die Früchte seines jahrelangen Aleifies in einem Augenblid vernichtet, fieht bie Schanbung feines Weibes, die Tobesgefahr feiner Rinder, feiner Eltern. seiner Geschwister, turz bes Liebsten, mas er hat. Er erkenne ferner ben Werth bes Volkes, zu bem er gehört, und die Achtung, bie es bei anderen Bolkern genießt: er empfindet Stolz und municht aufrichtig, daß es biese Achtung niemals verliere, daß er nie, in der Fremde, mit Berachtung behandelt werde, wenn er fein Baterland nennt. Schlieklich schwelge er noch in ber Betrachtung, wie aller Culturfortschritt ber Menschheit von ber Rivalität ber Bölferindivi= bualitäten abhängt, und wie seinem Bolke eine gang besondere Dif= fion in dieser Concurrenz zugefallen ift. Zugleich erkenne er recht flar, daß alles dieses nur erreicht, beziehungsweise vermieben wird, wenn jeber Bürger feine Pflicht voll und gang erfüllt.

Diese Erkenntniß arbeitet fortan an seinem Willen. Wohl wird ber natürliche Egoismus die Stimme erheben und meinen: es ift besser, wenn du die Anderen sich abmühen lässest und doch die

Früchte mit ihnen theilst. Aber die Erkenntniß ruht nicht und weist immer wieder darauf hin, daß Alles nur erreicht werden kann, wenn Jeder seine Pflicht thut. In diesem Kampse mit sich selbst kann sich der Wille entzünden und die Vaterlandsliebe gebären. Die Erkenntniß, welche gleichsam nur wie ein Stücken Holz auf der Oberstäche schwamm, kann schwer werden und auf den Grund des Willens sinken. Jeht werden die verlangten Opfer gern gebracht und den Handelnden erfüllt eine große Befriedigung. Er sühlt sich serner in Uebereinstimmung mit dem Gesetz, kurz, er hanz belt moralisch.

Run wollen wir einen Menschen vornehmen, ber widerwillig, nur aus Furcht vor Strafe, Jebem bas Seine giebt. In einer aunstigen Stunde erkenne er einmal recht beutlich, wie die Beschränfung, die der Staat dem Einzelnen auferlegt, eine durchaus nothwendige ist; wie es zwar angenehmer ware, sich auf Rosten ber Underen bereichern zu können, daß aber, wenn Jeder bies wollte, ber Rückfall in ben Naturzuftand ftattfinden wurde; zugleich vergegen= wärtige er sich lebhaft ben Krieg Aller gegen Alle und die Bortheile, die das Gesetz ihm so reichlich gewährt. Auch verweile er mit Wohlgefallen bei ber Borftellung einer Gefammtheit, von ber jedes Glieb, im Rleinsten und im Größten, ehrlich handelt. Trot aller Ginwürfe bes natürlichen Gaoismus fann sich ber Wille an biefer Erfenntnig entzunden, und die Tugend ber Gerechtigkeit in ihm Wurzel fassen. Es senkt sich gleichsam die Maxime: ich will immer ehrlich und redlich handeln, in's Herz und jede Handlung begleitet feitbem bas Gefühl reiner Befriedigung. Er fühlt fich ferner in Uebereinstimmung mit bem Geset, b. h. er handelt moralisch.

Schließlich benken wir uns einen gläubigen Christen, der die Noth seiner Nächsten lindert, wo er kann, jedoch nicht aus angeborrener Barmherzigkeit, sondern aus Furcht vor der Hölle und um des Lohnes im Himmelreich willen.

Irgend ein Unglück: eine schwere Krankheit, ein großer Verlust, eine ihm widersahrene bittere Ungerechtigkeit, habe ihn ganz auf sich zurückgeworsen und er suche, da er nirgends Trost sinden kann, Trost bei Gott. Er denke über sein vergangenes Leben nach und sehe mit Schmerz, der mit Erstaunen gemischt ist, da er sich noch nie in einer solchen inneren Sammlung befunden hat und ihm deshalb noch nie die alltäglichsten Verhältnisse in so hellem Lichte erschienen sind, daß sein Leben Nichts als eine Kette von Noth und Plage, Angst und Bein, großen Leiden und kurzen flüchtigen Freusden gewesen ist. Er lasse ferner das Leben von Bekannten an seinem Geiste vorbeiziehen; er stelle zusammen, was er im Geräusche des Tages erfahren und im Gewirr der Dinge bald aus den Augen verloren hatte, und verwundere sich über die Gruppirung: welche Menge von Unglück auf der einen', welche dürftigen Freuden auf der anderen Seite!

Es ist ein elend jämmerliches Ding um aller Menschen Leben; von Mutterleibe an bis sie in die Erde begraben werden, die unser Aller Mutter ist.

Da ist immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zuletzt ber Tob; sowohl bei bem, ber in hohen Ehren sitt, als bei bem Geringsten auf Erden. Sowohl bei dem, der Seiden und Krone trägt, als bei bem, der einen groben Kittel an hat; da ist immer Zorn, Eiser, Widerwärtigkeit, Unsriede und Todesgesahr, Neid und Zank. (Jesus Sirach. 40. Cap.)

Und nun vergegenwärtige er sich die Todesstunde, die über kurz oder lang kommen muß. Nicht an die Hölle denke er, sondern es schwebe ihm, in vollem Contrast zu dem eben erwogenen qualvollen irdischen Leben, das ewige Leben im Schooße Gottes vor. Er denkt es frei von Sorge, frei von Kummer, Noth, Unfrieden, Neid, Zank, frei von Unlust und physischem Schmerz, frei von Bewegung, frei von Geburtund Tod, und dann: voll von Seligkeit. Er erinnert sich des unaussprechlich glücklichen Zustandes seines Herzens, als er ganz versunken war in aesthetischer Contemplation und denkt sich nun einen solchen Zustand, ohne Unterbrechung, beim Andlick Gottes und der Herrlichkeiten seines Neichs, wogegen ja das Schönste in dieser Welt unrein und häßlich sein muß. Ewige, selige Contemplation!

Da kann ihn eine gewaltige Sehnsucht, ein heftiges Verlangen, wie er noch keines empfunden hat, ergreifen und sein Wille sich entzünden. Das Herz hat den Gedanken ergriffen und läßt ihn nicht mehr los: der Gedanke ist zur Denkungsart geworden. Nur auf Eines ist fortan das Verlangen gerichtet: auf das ewige Leben und seinen Frieden. Und in dem Waße, als dieses Verslangen glühender wird, stirbt er mehr und mehr der Welt ab. Alle Wotive, die seinen Charakter erregen könnten, werden von dem einen Wotiv: selig nach dem Tode zu sein, besiegt, und der Vornseinen Wotiv: selig nach dem Tode zu sein, besiegt, und der Vornseinen

busch trägt thatsächlich Aprikosen, ohne daß ein Wunder ober ein Zeichen geschehen wäre. Es ift, als ob die Thaten aus einem guten Willen flössen und sie tragen den Stempel der Moralität. Der Mensch handelt in Uebereinstimmung mit den Geboten Gottes, an den er fest glaubt, und er hat das Himmelreich schon auf Erden; benn was ist das Himmelreich Anderes, als Herzensfrieden?

"Sehet bas Reich Gottes ift inwendig in euch."

#### 17.

Die Umwandlung bes Willens durch Erkenntniß ist eine Thatsache, an der die Philosophie nicht vorübergehen darf; ja, sie ist das wichtigste und bedeutsamste Phänomen in dieser Welt. Sie ist aber selten. Sie vollzieht sich an Einzelnen in der Stille und manchmal geräuschvoll an Mehreren zu gleicher Zeit, immer mit Nothwendigkeit.

Die Erkenntniß ist Bedingung, und zwar die klare Erkenntniß eines sicheren, großen Vortheils, der alle anderen Vortheile überwiegt. Dies müssen wir festhalten als eine Fundamental-Wahrsheit der Ethik. Die heiligste Handlung ist nur scheindar selbstlos; sie ist, wie die gemeinste und niederträchtigste, egoistisch, denn kein Mensch kann gegen sein Ich, sein Selbst, handeln: es ist schlechters bings unmöglich.

Es ift aber ein Unterschied zu machen, da illegale, legale und moralische Handlungen streng von der Philosophie außeinander gehalten werden können, ob sie gleich alle egoistisch sind, und sage ich deshalb, daß alle illegalen (vom Gesehe verbotenen) und alle legalen (mit Widerwillen, auß Furcht vor Strase außgesührten) Handlungen dem natürlichen Egoismus und alle moralischen Handlungen (sie mögen auß einem angeborenen guten oder außeinem entzündeten Willen entspringen) dem geläuterten Egoismus einem entzündeten Willen entspringen) dem geläuterten Egoismus entsließen. Hierdurch sind sämmtliche menschlichen Handlungen, welche den Ethiker interessiren, classissischen. Ihr nothwendig egoistischer Charakter ist gewahrt und dennoch ein wesentlicher Unterschied gesetzt. Wan kann auch sagen: der Egoismus ist die gemeinschaftliche Wurzel zweier Stämme: des natürlichen (rohen) und des gesäuterten Egoismus, und zu irgend einem dieser Stämme gehört sede Handlung.

18.

Je größer der Vortheil ist, je sicherer er ist, desto schneller entzündet sich der Wille an einer klaren Erkenntniß desselben; ja es ist sicher, daß der Wille sich entzünden muß, wenn der Vortheil alle anderen schwer überwiegt und von dem betreffenden Individuum nicht angezweiselt wird. Es ist hierbei ganz gleichgültig, ob der Vortheil wirklich ein großer und sicherer ist, oder ob er nur in der Einbildung als ein solcher besteht. Wögen alle Anderen ihn verurtheilen und belachen, wenn nur das betreffende Individuum nicht an demselben zweiselt und von seiner Größe durchdrungen ist.

Die Geschichte belegt die Thatsache ber moralischen Entzündung bes Willens unwidersprechlich. Man wird einerseits nicht an ber mahren und echten Baterlandsliebe ber Griechen zur Zeit ber Perserkriege, andererseits nicht baran zweifeln, baß gerabe ihnen das Leben besonders werthvoll erscheinen mußte; denn was fehlte biesem begnabeten Bolte? Es war ber einzige Zweig der Mensch= heit, ber eine schöne glückliche Jugend hatte; allen anderen erging es wie ben Individuen, die, durch irgend welche Umftande, nicht jum Bewußtsein ihrer Jugend kommen und das ihnen vorenthaltene Glüd erst sterbend verschmerzen. Und gerade weil die Griechen bas Leben in ihrem Lande zu schätzen wußten, mußten fie in gluthvoller Baterlandsliebe ihre Burgerpflicht ausüben; benn fie maren ein fleines Bolf, als fie von ber coloffalen Uebermacht ber Perfer angegriffen murben, Jeber mußte überzeugt fein, daß nur bann, wenn Seber mit seinem Leben einstand, ber Sieg möglich mare, und Jeber wußte, welches Loos ihm eine Riederlage brachte: Fortschleppung in die Stlaverei. Da mußte sich ber Wille entzunden, ba mußte jeder Mund aussprechen: lieber ben Tod!

Wie anders, beiläusig bemerkt, liegen die Berhältnisse heutzutage. Gewiß verliert noch ein besiegtes Eulturvolk viel; aber der Nachtheil ist bedeutend kleiner als früher, und die meisten Individuen kommen gar nicht dazu, ihn zu erkennen. Dabei wirkt das zersetzende Gift des Kosmopolitismus, das, in den jetzigen Verhältnissen, nur mit der größten Vorsicht einem Volke eingegeben werden darf, wenn es günstig wirken soll. "Alle Menschen sind Brüder; wir kämpfen nicht gegen unsere Brüder; die Welt ist unser Vaterland"; so rusen die unreissten Geister, die nicht einmal die Geschichte ihres Landes, geschweige den mühesamen Gang der Menscheit nach einem

einzigen großen, unwandelbaren Gesetze kennen, das sich in den verschiedensten Gestaltungen offenbart. Und darum trifft man jetzt so selten die echte ausdauernde Vaterlandsliebe an, die nicht verwechselt werden darf mit Rauflust oder mit dem rasch versliegenden patriozischen Rausch. —

Ferner bewirkte der echte felfenfeste Glaube die plötlichsten Bekehrungen. Man erinnere sich an die erhebenden Erscheinungen aus ben brei erften Sahrhunderten bes Chriftenthums. Menichen, welche noch am Tage vor ihrer Umwandlung burch und burch weltlich gesinnt waren, schwelgten und pragten, bachten auf einmal an nichts Underes mehr, als an bas Heil ihrer unfterblichen Seele und verhauchten gern ihr Leben unter ben gräßlichsten Martern. War ein Bunder gefchehen? In feiner Beife! Gie hatten beutlich erkannt, wo ihr heil lag; sie hatten erkannt, daß Jahre ber Qual Richts find, gehalten gegen eine qualvolle Ewigkeit; daß das glücklichste irbische Leben Nichts ift gegen bie ewige Seligkeit. Und bie Unfterblichkeit ber Seele, sowie ein Gericht, wie die Kirche es lehrte, wurde geglaubt. Da mußte ber Mensch in die Wiedergeburt, da mußte sich ber Wille entzünden, wie ber Stein zur Erbe muß. Wie er vorher praffen und ängstlich bemüht sein mußte, jeben Schmerz von sich abzuhalten, so mußte er jett ben Armen seine Sabe schenken und geben, um gu bekennen: "ich bin ein Christ"; benn es war einfach über Nacht ein unwiderstehlich ftarkes Motiv in fein Wiffen getreten:

Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. (Matth. 10.)

Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das himmelreich ist ihr. (Matth. 5.)

Die Atmosphäre war so erfüllt von der neuen Lehre, daß sie sogar eine geistige Epidemie hervorries. Es drängten sich ganze Massen um das Tribunal der römischen Statthalter und erslehten den qual-vollsten Tod. Wie Tertullian erzählt, rief ein Prätor einer solchen Menge zu: "Elende! Wenn ihr sterben wollt, so habt ihr ja Stricke und Abgründe". Er wußte nicht, daß es sich um das Himmelreich handelte und dieses am leichtesten, der Verheißung gemäß, durch den Märthrertod erlangt wurde.

Sehen wir indessen von den Märtyrern ab und betrachten die einfacheren Erscheinungen, so strahlt uns von allen Seiten die reine echte Nächstenliebe bei Wenschen entgegen, aus deren Charafter sie

nicht fließen konnte. Sie waren Alle wie verwandelt, aber — das wollen wir fest halten — mit Nothwendigkeit, auf ganz natürliche Weise.

#### 19.

Die moralische Entzündung des Willens ift eine Thatsache, die ich im Borbergebenden rein immanent zu erklären versuchte. Sie ift eine Thatsache, wie die Umwandlung des normalen Zustandes einer chemischen Ibee in den electrischen, wie die Umwandlung des nor= malen Zustandes des Menschen in den Affekt. Ich will sie die moralische Begeisterung nennen. Sie ift, wie die aesthe= tische, eine Doppelbewegung, aber wesentlich von ihr verschieden. Bunachst ift sie nicht, wie biese, eine zusammenhangende Bewegung, benn ihre Theile liegen in ber Zeit weit auseinander. Der erfte Theil, zusammengerückt, ist ein burch geniales Erkennen hervorge= rufenes heftiges Schwanken bes Willens zwischen Luft und Unluft, während der erste Theil der aesthetischen Begeisterung der schmerzlose aefthetische Zustand ist. Ihr zweiter Theil bagegen ist kein heftiges Ausströmen bes Willens, sonbern ber reine Bergens= friede. Dieser Bergensfriede ift einer Steigerung fahig, mas fehr merkwürdig ift. Er kann sich nämlich, unter bem fortgefetten Ginfluß ber klaren Erkenntniß (also nicht burch die Unlust einer Begierbe), steigern zu:

- 1) dem moralischen Muth,
- 2) der moralischen Freude,
- 3) der moralischen Liebe.

Das Individuum, welches in der moralischen Begeisterung steht, sie sei nun eine vorübergehende oder anhaltende, sie sei auf dem reinen Boden des Staates, oder mit Hülfe des Glaubens, oder durch den Glauben allein entstanden, hat nur das eine Ziel im Auge, wo sein wirklicher oder vermeintlicher Bortheil liegt, und für alles Andere ist es todt. So stöst der Edle, der sich an der Wission seines Baterlandes entzündet hat, Weib und Kind zurück mit den Borten: "bettelt, wenn ihr hungrig seid"; so bricht der Gerechte lieber am Wege zusammen und verhungert stumm, als daß er seine reine, lichte Seele mit Schlechtigkeit beslecke; so verläßt der Heilige seine Wutter, seine Schwestern und Brüder, ja, er verleugnet sie und spricht: "wer ist meine Wutter und meine Brüder?" benn alle

Banbe, die ihn an die Welt gefeffelt hielten, sind zerriffen, und nur sein ewiges Leben halt sein ganzes Wesen gefangen.

20.

Wir haben gesehen, daß eine moralische Handlung darin besteht, daß sie mit den Sahungen des Staates und des Christensthums übereinstimmt und gern geschieht, und haben dabei keinen Unsterschied gemacht, ob sie aus einem ursprünglich guten, oder einem entzündeten Willen entspringt. Wir haben ferner gesehen, daß sich der Wille nur an der klaren Erkenntniß eines großen Vortheils entzünden kann. Dies ist sehr wichtig und nuß festgehalten werden.

Es erhellt endlich aus bem Bisherigen, daß ein echter Chrift, beffen Wille sich burch und burch an ber Lehre bes milben Heilands entzündet hat — also ein Heiliger — ber benkbar glücklichste Mensch ift; benn sein Wille ift einem flaren Wasserspiegel zu per= gleichen, ber fo tief liegt, daß ihn ber ftartfte Sturm nicht frauseln fann. Er hat ben vollen und gangen inneren Frieden, ben Richts mehr auf diefer Welt, und ware es bas, mas bie Menschen als bas größte Unglud ansehen, beunruhigen und trüben fann. Sierbei wollen wir auch bemerken, daß die Umwandlung zwar nur geschehen fann burch die flare Erfenntnig bes großen Bortheils, daß aber, nachbem sie sich vollzogen hat, die Hoffnung auf das himmelreich nach bem Tode gang verschwinden kann, wie bas Zeugniß "vergot= teter" Menschen (wie die Mystifer sagen) beutlich beweift. Grund liegt zu Tage. Sie fteben in einer folchen inneren Freudig= feit, Ruhe und Unanfechtbarkeit, daß ihnen Alles gleichgültig wird: bas Leben, ber Tob und bas Leben nach bem Tobe. Sie haben an ihrem Zuftand die Gewißheit, bag er gar nicht vergeben kann, und bas himmelreich, bas in ihnen ift, schließt bas himmelreich, bas erft kommen foll, vollkommen in sich. Sie leben unaussprech= lich felig in ber Gegenwart allein, b. h. im Gefühl beständiger innerer Unbeweglich feit, wenn bies auch nur eine Täuschung ift; ober mit anderen Worten: ber flüchtige Zustand ber tiefften aesthe= tischen Contemplation ift beim Beiligen permanent geworben, er bauert immer fort, weil Nichts in ber Welt im Stande ift, ben innerften Rern bes Individuums zu bewegen. Und wie bei ber aesthetischen Contemplation bas Subjekt sowohl, als bas Objekt, aus ber Zeit herausgehoben find, so lebt auch ber Beilige zeitlos;

thm ist unbeschreiblich wohl in dieser scheinbaren Ruhe, dieser dauernsten inneren Unbeweglichkeit, ob sich gleich noch der äußere Mensch bewegen, empfinden und leiden muß. Und dieses Leben würde er nicht lassen:

ob er auch eines Engels Leben dafür haben möchte.
(Der Franckforter.)

Sier finde auch die Efftase ober die intellectuelle Wonne einen Platz. Sie ift wesentlich von bem gleichmäßigen, ruhigen Frieden bes Beiligen verschieden. Gie entspringt ber heftigen Begierbe, bas Reich Gottes schon in biefer Welt zu sehen. Der Wille, burch Rafteiung und Ginfamkeit in die furchtbarfte Aufregung gebracht, concentrirt seine ganze Kraft in einem einzigen Organ. Er zieht sich aus bem peripherischen Nervensusteme zurück und flüchtet sich gleichsam in das Gehirn. Das Nervenleben wird dadurch auf bie höchstmögliche Stufe getrieben, bie Gindrucke ber Sinne werben vollständig überwunden, und nun zeichnet der Geift in die Leere, wie im Schlafe, bas, was ber Wille fo fehr zu erblicken verlangt. Aber während ber Bifion find bie Augen bes Berzudten offen und fein Bewußtsein ist klarer und heller als je. In der Verzückung muß ber Mensch die denkbar höchste Wonne empfinden, weshalb man den Zuftand auch fehr treffend die intellectuelle Wonne genannt hat; aber wie theuer wird sie erkauft! Die Unlust vorher und die furcht= bare Erichlaffung nachher machen fie zum toftspieligsten Genuß.

# 21.

Die immanente Philosophie muß den Zustand des Heiligen als den glücklichsten anerkennen; aber kann sie die Ethik schließen, nachdem sie das größte Glück des Menschen beleuchtet und gezeigt hat, wie auch ein schlechter Wille, trotzem ihm das liberum arbitrium sehlt, seiner theilhaftig werden kann? Durchaus nicht. Denn wenn auch der echte Heilige:

in einer Freiheit steht, also daß er verloren hat Furcht der Pein oder ber Hölle und Hoffnung des Lohns oder des Himmelreichs, (Der Franksforter.)

so konnte sich doch nur sein Wille entzünden an die ser Hoffnung des Lohns oder des Himmelreichs, weil es ein Fundamentalsatz der immanenten Ethik ist, den die Erfahrung immer und immer beskätigt, daß der Mensch ohne Vortheil so wenig gegen seinen Charakter

handeln kann, wie das Waffer bergauf laufen kann ohne entsprechenden Druck.

Es ist also ber Glaube eine conditio sine qua non bes seligsten Zustands, mahrend sich die immanente Philosophie nur vorübergehend, um die Ethif zu entwickeln, gleichsam ihr Gebiet abzustecken, auf ben Boben bes Chriftenthums stellen burfte. Das Refultat unserer bisherigen Forschungen ift bemnach, daß wir wohl ben gludlichsten Zustand bes Menschen gefunden haben, aber unter einer Voraussetzung, die wir nicht anerkennen durfen, und die Ethik kann nicht eher abgeschlossen werben, als bis wir untersucht haben, ob diefer selige Zustand auch aus einem immanenten Erkenntnikarunde fliegen tann, ober ob er schlechterbings gebem, ber nicht glauben fann, verschloffen ift, d. h. wir stehen vor dem wichtigsten Problem ber Ethik. Gewöhnlich fast man baffelbe in die Frage nach ber wiffenschaftlichen Grundlage ber Moral, b. h. ob auch Moral begründet werden könne, ohne Dogmen, ohne die Annahme eines offenbarten göttlichen Willens. Hatte St. Johannes Recht, als er schrieb:

Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? (1. Epist. 5, 5.)

# 22.

Die immanente Philosophie, welche keine anderen Quellen, als die offen vor den Augen Aller liegende Natur und unser Inneres anerkennen kann, verwirft die Annahme einer verborgenen einfachen Einheit in, über oder hinter der Welt. Sie kennt nur unzählige Ideen, d. h. individuelle Willen zum Leben, die, in ihrer Gesammtsheit, eine fest in sich geschlossene Collective-Einheit bilden.

Wir erkennen mithin auf unserem jetzigen Standpunkte keine andere Autorität zunächst an, als die von den Menschen errichtete des Staates. Sie ist mit Nothwendigkeit in die Erscheinung getreten, weil der mit Vernunft begabte Wille, nach richtiger Erkenntniß des Wesens zweier Uebel, das kleinere wählen muß. Er kann nicht anders handeln; denn sehen wir einen Menschen von zwei Uebeln das größere wählen, so haben wir uns entweder in der Besurtheilung geirrt, weil wir uns nicht in die Individualität des Wählenden versenken konnten, oder er hat nicht erkannt, daß das gewählte Uebel das größere war. Hätte er in letzterem Falle unseren

Geist gehabt, der sich über die Wahl wundert, so hätte er nicht wählen können, wie er gewählt hat. Dieses Gesetz steht so sest wie das, daß jede Wirkung eine Ursache haben muß.

Der einsichtige Mensch kann nicht wollen, daß der Staat ver= nichtet werde. Wer dies aufrichtig will, der will nur eine vorübergehende Außerkraftsetzung der Gesetze, nämlich so lange, als er Zeit braucht, um sich eine günstige Situation zu verschaffen. Hat er diese erlangt, so will er mit derselben Indrunst den Schutz der Gesetze, mit der er vorher deren Suspension wollte.

Der Staat ist also für die natürlichen Egoisten ein nothwendiges Uebel, welches sie ergreifen müssen, weil es das kleinere von zweien ist. Stießen sie es wieder um, so würden sie das größere dafür in Händen haben.

Der Staat verlangt nur Aufrechterhaltung bes Staatsvertrags, ftrenge Erfüllung ber eingegangenen Verpflichtung, nämlich bie Gefetze zu achten und den Staat zu erhalten. Wir bürfen annehmen, daß so gut wie kein Mensch diese Pflichten gern erfüllt; benn selbst ber Mensch mit einem guten Herzen wird nicht immer redlich gegen seine Mitmenschen handeln und meiftens ungern bem Staate gablen, sowie unwillig seiner Militärpflicht genügen, wenn ihn nicht un= überwindliche Neigung zum Solbatenftand zieht. Wir wollen indeffen vorsichtig zugestehen, daß es Menschen giebt, die von Natur aus von unverbrüchlicher Redlichkeit sind und ihr Baterland aufrichtig und von Herzen lieben. Sie geben Jebem bas Seine gern und bringen gern bem Staate die Opfer, welche er zu feiner Erhaltung von ihnen fordern muß. Ihr Friede - ihr Glück - wird bemnach burch alle diese Sandlungen nicht geftort. Wir scheiben sie aus und beschäftigen und jett mit jenen, welche nur aus Furcht por Strafe und mit bem größten Wiberwillen ben Staatsgesetzen sich unterwerfen. Sie haben keinen Frieden in sich und sind unglücklich vor ben Gesetzen. Ihr Charafter zieht sie nach dieser Richtung und bie Gewalt nach jener. So werden sie hin= und hergezerrt und stehen Qualen aus. Fallen fie auf die Seite ber Gewalt, fo opfern fie mit grollendem Bergen; folgen sie bagegen ihrer Neigung, weil bas angebrohte Uebel burch Reflexion (Wahrscheinlichkeit, nicht entbeckt zu werden) fraftlos wird, so schweben sie, nach vollbrachter That, in Furcht vor Entbedung und werden ihres Gewinns nicht froh. Wird gar bas Verbrechen entbeckt und trifft fie bie Strafe, so qualt

das Gewissen in unerträglicher Weise, und gegen den Zwang und die endlose Kette von Entbehrungen stürmt ohne Ruhe das freiheits= bedürftige Herz an: erfolglos und unglücklich.

Nun gehen wir weiter und denken uns, daß viele solcher Menschen, die nur auß Furcht vor Strase gehorsam sind, sich an der klaren Erkenntniß ihres Vortheils entzünden. Wir sehen einstweilen davon ab, daß der erkannte Vortheil der Redlichkeit, wie er auß einer Vetrachtung, wie die oben angestellte, hervorspringen könnte, so gut wie nicht wirken kann. Sehr schön drückt dies St. Paulus in dem Sahe auß:

Das Gesetz richtet nur Zorn an; benn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Uebertretung. Derhalben nuß die Gerechtigkeit durch ben Glauben kommen. (Röm. 4, 15. 16.)

Wir sehen ferner davon ab, daß der erkannte Vortheil des Staatsschutzes heutzutage gleichfalls den Willen nur höchst selten entzünden kann und nehmen an, daß die Entzündung überhaupt zu Stande komme.

Auf diese Weise haben wir, mit Absicht auf die Gesetze, glückliche Menschen im Staate: Gerechte durch natürliche Anlage und Gerechte durch erseuchteten Willen. Ja wir wollen so weit gehen und annehmen, es gäbe nur Gerechte in unserem Staate. In diesem Staate leben mithin alle Bürger in Uebereinstimmung mit den Gesetzen und werden durch die Forderungen der staatslichen Austorität nicht unglücklich. Jeder giebt Jedem das Seine, aber auch nicht mehr. Es herrscht volle Redlichkeit im ganzen Verkehr; Niemand betrügt; Alle sind ehrlich. Kommt aber ein hungriger Armer zu ihnen und verlangt ein Stücksen Brod, so schlagen sie die Thüre vor ihm zu, mit Ausnahme Derzenigen, welche barmherzig sind; denn würden diese nicht geben, so würden sie ja gegen ihren Chazaskter handeln und unglücklich sein.

Wir haben mithin in unserem Staate nur eine beschränkte Moralität; benn alle Handlungen, die in Uebereinstimmung mit den Gesetzen sind und gern geschehen, haben moralischen Werth und sind nicht bloß legal. Der Barmherzige aber handelt nicht moralisch, wenn er die Nothleidenden aufrichtet, so wenig wie der Hartherzige illegal handelt, wenn er den Armen vor seiner Thüre verhungern läßt; denn es ist kein Gesetz vorhanden, welches Wohlthätigkeit

befiehlt und es ist eine ber Bedingungen für eine moralische Handlung, daß sie mit dem Gesetze übereinstimme. Natürlich kann auch der Barmherzige nicht illegal handeln, wenn er den Dürftigen unterstützt. Seine Handlung hat überhaupt keinen besonderen Charakter, sondern trägt nur den allgemeinen egoistischen. Er folgt lediglich seinem geläuterten Egoismus, verstößt gegen kein Gesetz und ist glücklich.

Gegen biese Auseinandersetzung lehnt sich unser Inneres auf, und wir fühlen, daß fie falich sein muffe. Dies ift jedoch auf unserem jetigen Standpunkte keineswegs ber Kall. Was in unserem Gefühl wirkt, ift entweder Barmherzigkeit, ober Sput aus unferen Lehr= jahren; benn wenn wir und auch noch so sehr emancipirt von allen Vorurtheilen dünken, so tragen wir doch Alle, mehr ober weniger, Ketten bes Glaubens, Retten theurer Erinnerungen, Ketten liebevoller Worte aus verehrtem Munde. Auf unserem jetzigen Standpunkte aber barf nur bie kalte Vermunft sprechen und fie muß sprechen wie oben. Es kann sich später eine andere Lösung herausstellen: jett ift es unmöglich. Die Autorität ber Religion existirt nicht für uns, und an ihre Stelle ift noch feine andere getreten. Bare es nicht eine offenbare Thorheit, wenn sich der Hartherzige zu Gunften bes Armen beschränkte, b. h. gegen seinen Charafter handelte, ohne zureichendes Motiv? Ja, wäre es benn überhaupt nur möglich? Und wie sollte eine barmherzige That moralisch sein ohne den Willen eines allmächtigen Gottes, der die Werke der Nächstenliebe gebietet?

Aus diesem Grunde würden wir auch einen Jrrweg einschlagen, wollten wir die Barmherzigkeit, oder den Zustand, in den fremdes Leid den barmherzigen Willen versetzt: das Mitleid, zur Grundlage der Moral machen. Denn wie dürften wir uns anmaßen zu dekretiren: barmherzige Thaten, Thaten aus Mitleid sind moralische Thaten? Ihre Unabhängigkeit von einer gebietenden Autorität würde gerade verhindern, daß sie es sein können. Hätte nicht Jeder das Recht, unser unwerschämtes Dekret umzustoßen? Und was wollten wir dem Hartherzigen oder Grausamen antworten, wenn er mit dem ganzen Troße seiner rebellischen Individualität uns früge: "wie könnt ihr, ohne die Annahme des allmächtigen Gottes, sagen, daß ich unmoralisch handle? Ich behaupte mit demselben Rechte, daß barmherzige Thaten unmoralisch sind." Seid aufrichtig! Könntet

ihr ihm antworten, ohne euch auf den Boden der chriftlichen oder übershaupt einer Religion zu stellen, welche die Nächstenliebe im Namen einer anerkannten Macht gebietet?

Wir müssen also einstweilen dabei bleiben, daß in unserem gedachten Staate barmherzige Thaten nicht moralisch sein können, weil keine Macht sie gebietet und Handlungen nur dann moralischen Werth haben, wenn sie gern geschehen und mit einem Gesetze übereinstimmen.

Die Bürger unseres gebachten Staates sind, wie angenommen wurde, Alle gerecht, d. h. sie kommen nie in Zwiespalt mit sich selbst, wenn der Staat eine Forderung, zu deren Leistung sie sich durch Vertrag verpflichteten, an sie stellt. Sie gehorchen gern und es ist deshalb unmöglich, daß die Gesetze sie unglücklich machen können.

Nun gehen wir weiter und sagen: gut; fassen wir das Leben dieser Bürger nur in seiner Beziehung zum Staate und dessen Grundgesetzen auf, so ist es ein glückliches. Aber das Leben ist doch keine Kette von nichts Anderem, als erfüllten Pflichten gegen den Staat: von unterlassenem Diebstahl, unterlassenem Word, Steuerzahlungen und Kriegsdienst; die anderen Beziehungen wiegen entschieden darin vor. Und beshalb fragen wir: Sind unsere Gerechten auch sonst glücklich?

Diese Frage ist sehr wichtig, und ehe sie beantwortet ist, können wir keinen Schritt vorwärts in der Ethik machen. Unsere nächste Aufgabe besteht demnach darin, ein Urtheil über den Werth des menschlichen Lebens selbst abzugeben.

# 23.

Ich weiß wohl, daß alle Diejenigen, welche nur ein einziges Mal rein objektiv über den Werth des Daseins nachgedacht haben, das Urtheil des Philosophen nicht mehr bedürsen; denn entsweder sind sie zur Ueberzeugung gelangt, daß aller menschliche Fortschritt nur ein scheinbarer sei, oder zu der anderen, daß das Menschengeschlecht sich thatsächlich immer durch bessere Zustände nach besseren bewege: in beiden Fällen aber wurde schmerzlich bekannt, daß das menschliche Leben in seinen jetzig en Formen ein wesentslich unglückliches sei.

Auch würde ich mich nicht dazu verftehen können, das jetzige

Leben zu prüfen. Andere haben dies gethan und haben es so meisterhaft gethan, daß für jeden Einsichtigen die Acten darüber geschlossen sind. Nur Diejenigen, welche keinen Ueberblick über das Leben in allen seinen Formen haben, oder Diejenigen, deren Urtheil ein noch zu heftiger Drang nach Leben fälscht, können ausrufen: es ist eine Lust zu leben und Jeder muß sich glücklich preisen, daß er athmet und sich bewegt. Mit ihnen soll man sich in keine Disseusssienen einlassen, eingebenk der Worte des Stotus Erigena:

Adversus stultitiam pugnare nil est laboriosius. Nulla enim auctoritate vinci fatetur, nulla ratione suadetur.

Sie haben noch nicht genug gelitten und ihre Erkenntniß liegt im Argen. Sie werden, wenn nicht in ihrem individuellen Leben noch, so doch in ihren Nachkommen einst erwachen, und ihr Erwachen wird ein schreckliches sein.

Nicht mit dem Leben, wie es jest im freiesten und besten Staat dahinfließt, werden wir uns also besassen, — denn es ist verurztheilt — sondern wir nehmen den Standpunkt der erwähnten versnünftigen Optimisten ein, welche in die Zukunft blicken und der ganzen Menschbeit dereinst ein glückliches Leben zusprechen, weil die reale Entwicklung immer vollkommeneren Zuständen entgegen nicht geleugnet werden kann. Wir werden mithin einen idealen Staat zu construiren und das Leben in ihm zu beurtheilen haben. Wir lassen ganz dahingestellt, ob derselbe je in der Entwicklung der Dinge liegen könne; aber es ist klar, daß wir ihn construiren dürsen, weil wir ja bestrebt sind, das Leben in einem günstigen Lichte zu erblicken.

Wir stellen uns gleich mitten in diesen idealen Staat, ohne uns mit seinem Werden zu beschäftigen.

Er umfaßt "Alles, was Menschengesicht trägt", er umfaßt die ganze Menschheit. Es giebt keine Kriege mehr und keine Kevolutionen. Die politische Macht ruht nicht mehr in bestimmten Klassen, sondern die Menschheit ist ein Volk, das nach Gesetzen lebt, an deren Abfassung Alle mitgewirkt haben. Das sociale Elend ist ersloschen. Die Arbeit ist organisirt und drückt keinen mehr. Der Ersindungsgeist hat sämmtliche schweren Arbeiten auf Maschinen abgewälzt und die Leitung derselben raubt den Bürgern nur wenige Stunden des Tages. Zeder, der erwacht, kann sagen: der Tagist mein.

The whips and scorns of time,

The oppressor 's wrong, the proud man 's contumely,

— — — , the law 's delay,

The insolence of office, and the spurns

That patient merit of the unworthy takes.

(Shakespeare.)

(Der Zeiten Spott und Geißel,
Des Mächt'gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen
— — des Rechtes Aufschub,
Der Uebermuth der Nemter, und die Schmach,
Die Unwerth schweigendem Verdienst erweist —)
alles Dieses ist getilgt.

Die Armuth ist von der Erde, wo sie entsetzliches Unglück Jahrtausende lang anrichtete, entslohen. Jeder lebt ohne Sorgen um des Leibes Nothdurft. Die Wohnungen sind gesund und bequem. Keiner kann mehr den Anderen ausbeuten, denn um den Stärkeren sind Schranken gelegt, und den Schwächeren schützt die Gesammtheit.

Wir nehmen also an, daß die mißlichen politischen und socialen Berhältnisse, deren Betrachtung so Viele zur Ueberzeugung führte, daß das Leben der Mühe darum nicht werth sei, sämmtlich zum Wohle jedes Menschen geordnet seien. Wenig Arbeit, viel Vergnügen: das ist die Signatur des Lebens in unserem Staate.

Zugleich nehmen wir an, daß die Menschen, im Laufe der Zeit, durch Leiden, Erkenntniß und allmähliche Entfernung aller schlecht en Wotive, maßvolle und harmonische Wesen geworden sind, kurz, daß wir es nur noch mit schönen Seelen zu thun haben. Sollte wirklich noch irgend etwas in unseren Staate sein, was die Leidenschaft oder den Seelenschmerz erregen könnte, so sindet das erregte Individuum bald sein Gleichgewicht wieder und die harmonische Bemegung ist wieder hergestellt. Das große Unglück, dem leidenschaftsliche Charaktere nicht entrinnen können:

The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, (Shakespeare.)
(Das Herzweh und die tausend Stöße,
Die uns res Fleisches Erbtheil —)
auch Dieses ist von der Erbe verschmunden.

Der überspannteste Anbeter bes Willens zum Leben wird eingestehen muffen, bag in Anbetracht, bag ber Mensch nicht gang frei von Arbeit sein kann, da er essen, sich kleiden und wohnen muß eine bessere gesellschaftliche Ordnung und Wesen, welche die Bedingungen zu einem besseren Leben in sich trügen, nicht möglich sind; denn wir haben allen Wenschen eine edle Individualität gegeben und vom Leben Alles sortgenommen, was man als nicht wesentlich damit verbunden ansehen kann.

Es verbleiben mithin nur vier Uebel, die durch keine menschliche Macht vom Leben getrennt werden können: Wehen der Geburt, sowie Krankheit, Alter und Tod jedes Individuums. Der Mensch im allervollkommensten Staate muß mit Schmerzen geboren wers den, er muß eine kleinere oder größere Anzahl von Krankheiten durchmachen, er muß, wenn ihn nicht

in der Jugend Kraft Die Norne rafft, (Uhland)

alt, d. h. förperlich siech und geistig stumpf werden; schließlich muß er sterben.

Die kleineren mit dem Dasein verknüpften Uebel rechnen wir für Nichts; doch wollen wir einige davon erwähnen. Wir haben zuerst den Schlaf, der ein Drittel der Lebenszeit raubt (ist das Leben eine Freude, so ist selbstwerständlich der Schlaf ein Uebel); dann die erste Kindheit, welche nur dazu dient, den Menschen mit den Ideen und ihrem Zusammenhang soweit vertraut zu machen, um sich in der Welt zurecht sinden zu können (ist das Leben eine Freude, so ist die erste Kindheit selbstredend ein Uebel); dann die Arbeit, die sehr richtig im alten Testament als Folge eines göttlichen Fluchs hingestellt wird; endlich verschiedene Uebel, welche Papst Innocenz III., wie folgt, zusammenstellte:

Unreine Erzeugung, ekelhafte Ernährung im Mutterleibe, Schlechstigkeit des Stoffs, woraus der Mensch sich entwickelt, scheußlicher Gestank, Absonderung von Speichel, Urin und Koth.

Man halte diese Uebel nicht für allzu gering. Wer eine gewisse Stufe der Nervenwerseinerung erreicht hat, nimmt mit Recht Anstoß an mehreren derselben. Konnte doch Byron die Gräfin Guiccioli nicht einmal efsen sehen, wovon der Grund viel tiefer lag, als der englische spleen liegt.

Wir übergehen, wie gesagt, diese lebel und verbleiben bei ben erwähnten vier Hauptübeln. Aber auch von diesen legen wir brei auf die Seite. Wir nehmen an, daß die Geburt des Menschen in Zukunft ohne Schmerzen von Statten gehe, daß es der Wissenschaft gelinge, den Menschen vor jeder Krankheit zu bewahren, schließlich, daß das Alter solcher beschirmten Menschen ein frisches und kräftiges sei, welchem ein sanster schmerzloser Tod plöglich ein Ende mache (Euthanasie).

Nur den Tod können wir nicht fortnehmen, und wir haben mithin ein kurzes leidloses Leben vor uns. Ift es ein glückliches?

Sehen wir es genau an.

Die Bürger unseres ibealen Staates sind Menschen von sanftem Charafter und entwickelter Intelligenz. Ein, so zu sagen, sertiges Wissen, frei von Verkehrtheit und Jrrthum, ist ihnen eingeprägt worden, und, wie sie auch darüber nachdenken mögen, sie sinden es immer bestätigt. Es giebt keine Wirkungen mehr, deren Ursachen räthselhaft wären. Die Wissenschaft hat thatsächlich den Gipfel erreicht, und jeder Bürger wird mit ihrer Milch gesättigt. Der Schönheitssinn ist mächtig in Allen entfaltet. Dürsen wir auch nicht annehmen, daß Alle Künstler sind, so haben sie doch Alle die Fähigkeit, leicht in die aesthetische Relation einzutreten.

Alle Sorgen sind von ihnen genommen, benn die Arbeit ist in

unübertrefflicher Weise organisirt und Jeder regiert sich selbst.

Sind sie glücklich? Sie wären es, wenn sie nicht eine entsetzliche Debe und Leere in sich empfänden. Sie sind der Noth entrissen, sie sind wirklich ohne Sorgen und Leid, aber dafür hat die Langeweile sie erfaßt. Sie haben das Paradies auf Erden, aber seine Luft ist erstickend schwül.

Man muß etwas zu wünschen übrig haben, um nicht vor lauter Glück unglücklich zu sein. Der Leib will athmen und ber Geist streben. (Gracian).

Sollten sie wirklich noch genug Energie haben, um ein solches Leben bis zum natürlichen Tobe zu ertragen, so haben sie gewiß nicht ben Muth, es nochmals, als verjüngte Wesen, burchzumachen. Die Noth ist ein schreckliches Uebel, die Langeweile aber das schrecklichste von allen. Lieber ein Dasein der Noth, als ein Dasein der Langeweile, und daß schon jenem die völlige Vernichtung vorzuziehen ist, muß ich gewiß nicht erst nachweisen. Und so hätten wir zum Ueberstuß auch indirekt gezeigt, daß das Leben im besten Staate unserer Zeit werthlos ist. Das Leben überhaupt ist ein "elend jäms

merliches Ding": es war immer elend und jämmerlich und wird immer elend und jämmerlich sein, und Nichtsein ist besser als Sein.

# 24.

Nun könnte man aber sagen: wir geben Alles zu, nur nicht, daß das Leben in diesem idealen Staate wirklich langweilig sei. Du hast den Bürger falsch gezeichnet und beine Schlüsse aus seisnem Charakter und seinen Beziehungen sind deshalb falsch.

Durch einen direkten Beweis kann ich diesen Zweifel nicht heben; wohl aber durch einen indirekten.

Ich werbe mich nicht auf den allgemein anerkannten Erfahrungssatz stützen, daß Leute, welche der Noth glücklich entronnen sind, mit dem Dasein Nichts anzusangen wissen; denn man kann hiergegen mit Recht einwenden, daß sie sich, aus Wangel an Geist oder Bildung, nicht zu beschäftigen wüßten. Noch weniger werde ich das Dichterwort zu Hülfe rusen:

> Alles in ber Welt läßt sich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

> > (Goethe.)

obgleich es eine unumftößliche Wahrheit ausspricht. Ich ftüge mich lediglich darauf, daß, wenn es auch auf dieser Erde noch keinen ibealen Staat gegeben hat, doch schon viele Bürger, wie ich sie oben schilberte, geseht haben. Sie waren frei von Noth und führten ein behaglich arbeitsames Leben. Sie hatten einen edlen Charakter und einen hochentwickelten Geift, d. h. sie hatten eigene Gedanken und nahmen fremde nicht ungeprüft in sich auf.

Alle diese Einzelnen hatten den großen Vorzug vor den gedacheten Bürgern eines idealen Staates, daß ihre Umgedung eine viel saftigere und interessantere war. Wohin sie blickten, fanden sie ausgeprägte Individualitäten, eine Fülle von markigen Charakteren. Die Gesellschaft war noch nicht nivellirt und auch die Natur befand sich nur zum kleinsten Theil unter der Botmäßigkeit des Menschen. Sie lebten unter dem Neize der Gegensätze; ihre behagliche erimirte Stellung schwand selten aus ihrem Bewußtsein, denn sie hob sich, wohin sie auch sehen mochten, wie ein helles Vild von dunklem Hintergrund, von den anderen Lebensformen ab. Die Wissenschaft war ferner noch nicht auf dem Gipfel der Vollendung angelangt; noch gab es Räthsel in Menge, Wirkungen genug, über deren Ursachen

man sich den Kopf zerbrach. Und wer schon empfunden hat, welche reine Freude im Suchen nach der Wahrheit, im Verfolgen ihrer Spur liegt, der wird zugestehen, daß jene Einzelnen thatsächlich im Vortheil waren; denn hatte nicht Lessing Recht, als er ausrief:

Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken ben einzig inneren regen Trieb nach Wahrheit, obsichon mit bem Zusate, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und zu mir spräche: wähle! ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke.

Und trothem haben alle diese hervorragenden Einzelnen, welche eine Kette bilden, die aus der Urzeit des Menschengeschlechts bis in unsere Tage reicht, das Leben als ein wesentlich glückloses versurtheilt und das Nichtsein über dasselbe gestellt. Ich werde mich nicht damit aufhalten, sie Alle zu nennen und ihre treffendsten Aussprüche zu wiederholen. Ich beschränke mich darauf, zwei von ihnen namhaft zu machen, die uns näher stehen als Budha und Salomo, und die alle Gebildeten kennen: den größten Dichter und den größten Naturforscher der Deutschen, Goethe und Humboldt.

Ist es nöthig, daß ich ihre glücklichen Lebensumstände erzähle, ihren Geist und ihren Charakter preise? Ich will nur wünschen, daß alle Menschen im Besitze einer so vortrefslichen Individualität sein und in so günstiger Lage, wie sie eine hatten, sich besinden möchten. Und was sagte Goethe?

"Wir leiben Alle am Leben."

"Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünftigten gepriesen; auch will ich mich nicht beklagen und den Gang meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen, und ich kann wohl sagen, daß ich in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steins, der immer von Neuem gehoben sein wollte."

(Gefpräche mit Gdermann.)

Und was fagt Humboldt?

"Ich bin nicht geschaffen, um Familienvater zu sein. Außerbem halte ich bas Beirathen für eine Sünde, bas Rindererzeugen für ein Verbrechen.

Es ist auch meine Ueberzeugung, daß berjenige ein Narr, noch mehr ein Sünder ist, der das Joch der She auf sich nimmt. Ein Mainländer, Bbilosophie. Narr, weil er seine Freiheit damit von sich wirft, ohne eine entsprechende Entschädigung zu gewinnen; ein Sünder, weil er Kinsbern das Leben giebt, ohne ihnen die Gewißheit des Glücks geben zu können. Ich verachte die Menschheit in allen ihren Schicken; ich sehe es voraus, daß unsere Nachkommen noch weit unglücklicher sein werden, als wir —; sollte ich nicht ein Sünder sein, wenn ich trot dieser Ansicht für Nachkommen, d. h. für Unglückliche sorgte? —

Das ganze Leben ist der größte Unsinn. Und wenn man achtzig Jahre strebt und forscht, so muß man sich doch endlich gestehen, daß man Nichts erstrebt und Nichts ersorscht hat. Wüßten wir nur wenigstens, warum wir auf dieser Welt sind. Aber Alles ist und bleibt dem Denker räthselhaft, und das größte Glück ist noch das, als Flachkopf geboren zu sein.

(Memoiren.)

"Wüßten wir nur wenigstens, warum wir auf dieser Welt sind!" Also im ganzen reichen Leben dieses begabten Mannes Nichts, Nichts, was er als Zweck des Lebens hätte auffassen können. Nicht die Schaffensfreude, nicht die köstlichen Momente genialen Erkennens: Nichts!

Und in unserem idealen Staate sollten die Bürger glücklich sein? --

# 25.

Jest können wir die Ethik zu Ende bringen.

Wir stoßen zunächst unseren ibealen Staat wieder um. Er war ein Phantasiegebilde und wird nie in die Erscheinung treten.

Was aber nicht geleugnet werden kann, das ist die reale Entwicklung der menschlichen Gattung und daß eine Zeit kommen wird, wo nicht der von uns construirte, aber doch ein i dealer Staat errichtet wird. Es wird meine Aufgabe in der Politik sein, nachzuweisen, wie alle Entwicklungsreihen, vom Beginn der Geschichte an, auf ihn, als ihren Zielpunkt, deuten. In der Ethik müssen wir ihn ohne Beweis hinstellen. Die Gesellschaft wird thatsächlich in demselben nivellirt sein und jeder Bürger die Segnungen einer hohen geistigen Eultur erfahren. Die ganze Menschheit wird schmerzloser leben als jeht, als jemals.

Sieraus ergiebt fich eine nothwendige, mit unwiderfteh-

licher Gewalt fich vollziehende Bewegung ber Menfcheit, welche keine Macht aufzuhalten ober abzulenken vermag. Sie ftogt bie Wollenden und die Richtwollenden unerbittlich auf der Bahn weiter, die zum ibealen Staate führt, und er muß in die Erscheinung treten. Diese reale, unabanderliche Bewegung ist ein Theil bes aus ben Bewegungen aller einzelnen, im dynamischen Zusammenhang stehenden Ideen continuirlich sich erzeugenden Weltlaufs und ent= hüllt fich hier als nothwendiges Schickfal ber Menschheit. Es ist ebenso ftark, ebenso jedem Ginzelwesen an Rraft und Macht überlegen — weil es ja auch die Wirksamkeit jedes bestimmten Ein= zelwesens in sich enthält - wie ber Wille einer einfachen Einheit in, über ober hinter ber Welt, und wenn die immanente Philosophie es an die Stelle biefer einfachen Ginheit fest, so füllt es ben Plat vollkommen aus. Während aber die einfache Ginheit geglaubt werben muß und stets Anfechtungen und Zweifeln ausgesett war und sein wird, wird bas Wefen bes Schickfals, vermöge ber zur Gemeinschaft erweiterten allgemeinen Causalität, vom Menschen flar erkannt und fann beshalb niemals bestritten werden.

Wenschen war, gerecht und barmherzig zu sein, so forbert das Schicksal der Menscheit mit der gleichen Autorität von jedem Menschen strengste Gerechtigkeit und Menschenliebe; denn wenn auch die Bewegung zum idealen Staate sich trot Unredlichkeit und Hartherzigkeit Vieler vollziehen wird, so verslangt sie doch von jedem Menschen laut und vernehmlich Gerechtigkeit und Menschenliebe, damit sie sich rascher vollziehen könne.

Jetzt ist auch die Schwierigkeit gelöst, die wir oben unvermittelt stehen lassen mußten, und wogegen sich unser Inneres auslehnte, nämlich, daß eine barmherzige That, im Staate ohne Religion, keinen moralischen Werth haben könne; denn nun trägt auch sie den Stempel der Moralität, weil sie mit der Forderung des Schicksals übereinstimmt und gern geschieht.

Der Staat ist die Form, in welcher sich die gedachte Bewegung vollzieht, das Schicksal der Menschheit sich entfaltet. Seine Grundform, wie wir sie oben seststellten und benutzten, hat er schon längst fast überall erweitert: er hat sich aus einer Zwangs-anstalt, damit nicht gestohlen, nicht gemordet und er selbst erhalten werde, zu einer weiten Form für den Fortschritt der Menschbeit zur denkbar besten Gemeinschaft weitergebildet. An seine

Bürger und Institutionen heranzutreten und sie so lange umzumobeln, bis sie passenb für die ibeale Gemeinschaft geworden sind, d. h. bis die ideale Gemeinschaft real geworden ist, — das ist der Sinn, der den gesorderten Tugenden der Vaterlandsliebe, Gerechtigkeit und Menschenliebe zu Grunde liegt, oder mit anderen Worten: das unserbittliche Schicksal der Menschheit fordert von jedem Bürger, die vom großen Herakleitos schon mit tief in das Herz sich eingrabens den Worten gelehrte Hingabe an das Allgemeine, geradezu die Liebe zum Staate. Es soll Jeder, den idealen Staat als Musterbild vor Augen habend, rüstige Hand an das gegenwärtige Reale legen und es umgestalten helsen.

Das Gebot ist also vorhanden, und einer Macht ist es entstossen, die, wegen ihrer furchtbaren Gewalt, es jedem Einzelnen gegenüber aufrecht erhält und, unwandelbar', immer aufrecht erhalsten wird. Die Frage ist nur: wie stellt sich der Einzelne dem Gebote

gegenüber?

Erinnern wir uns hierbei an ben schon oben angeführten tiefen

Ausspruch bes Apostels Paulus:

Das Gesetz richtet nur Zorn an; benn wo bas Gesetz nicht ift, ba ist auch keine Uebertretung. Derhalben muß die Gerechtigsteit burch ben Glauben kommen.

Die immanente Philosophie andert ben letten Sat bahin ab:

Derhalben muß die Hingabe an das Allgemeine durch das Wiffen kommen.

Der burch natürliche Anlage Gerechte und Barmherzige hat einen leichteren Stand vor dem Gebote als der natürliche Egoift. Er giebt, seinem Charafter gemäß, gern Jedem das Seine, oder besser, er läßt ihm gern das Seine, und ist sein Nächster in bedrängter Lage, so wird er ihn nach Kräften unterstützen. Aber man sieht sosot, daß dieses Benehmen der Forderung des Schicksals nicht ganz entsprechen kann. Jedem das Seine zu lassen, ihn nicht zu betrügen, ist nicht genug. Dem nothdürstigen Witmenschen, wenn mein Weg gerade an ihm vordeiführt, zu geben, ist nicht genug. Ich, als Gerechter, soll so wirken, daß ihm Alles das wird, was er als Staatsbürger verlangen kann, soll so wirken, daß iedem Bürger alle Wohlthaten des Staates zu Theil werden, und ich, als Menschenfreund, soll so wirken mit allen anderen Barmsherzigen, daß die Noth aus dem Staate ganz verschwindet.

Eine solche Denkungsart kann aber im Menschen, der durch natürliche Anlage gerecht und barmherzig ist, nur unter dem Reiz der Erkenntniß, eines Wissens entstehen, wie sich die Knospe nur unter dem Reize des Lichts öffnen kann. Oder, mit anderen Worten, der ursprünglich gute Wille sowohl, als der schlechte, können sich nur dann entzünden, d. h. sich dem Allgemeinen ganz und voll hingeben, sich gern in die Richtung der Bewegung der Menschheit stellen, wenn ihnen die Erkenntniß einen großen Vortheil davon verspricht.

Ift dies möglich?

Der natürliche Egoist, bessen Wahlspruch ist: Pereat mundus, dum ego salvus sim, zieht sich vor bem Gebot ganz auf sich zurück und stellt sich ber realen Bewegung seindlich entgegen. Er benkt nur an seinen persönlichen Vortheil und kann er ihn nur (ohne jedoch mit den Gesetzen in Conssist zu kommen) auf Kosten der Ruhe und des Wohlstandes Vieler erlangen, so bekümmern ihn die Klagen und Schmerzen dieser Vielen in keiner Weise. Er läßt die Goldstäcke durch die Finger gleiten, und für die Thränen der Beraubten sind seine Sinne wie todt.

Ferner: ber burch natürliche Anlage Gerechte und Barmherzige wird zwar Jebem gern bas Seine lassen und hie und ba bie Noth seiner Mitmenschen lindern; aber sich berartig in die Bewegung der Menschheit einstellen, daß er seine ganze Habe opfert, Weib und Kind verläßt und sein Blut verspritt für das Wohl der Menschheit: das wird er nicht.

Das Chriftenthum brohte seinen Bekennern mit der Hölle und versprach ihnen das Himmelreich, aber die immanente Ethik kennt kein Gericht nach dem Tode, keine Belohnung, keine Bestrafung einer unsterblichen Seele. Dagegen kennt sie die Hölle des gegenwärtigen Staates und das Himmelreich des idealen Staates, und indem sie auf beide hinweist, steht sie sest auf der Physik.

So erfaßt sie Jeben da, wo er in der Menschheit und im Leben wurzelt und ruft ihm zu: du lebst in deinen Kindern fort, in deinen Kindern seierst du deine Wiedergeburt, und was sie treffen wird, das trifft dich in ihnen. So lange aber der ideale Staat nicht real geworden ist, so lange wechseln die Lagen und Stellungen im Leben. Der Reiche wird arm und der Arme wird reich; der Mächtige wird gering und der Geringe mächtig; der Starke

wird schwach und der Schwache stark. In einer solchen Ordnung der Dinge bist du heute Amboß, morgen Hammer, heute Hammer, morgen Amboß. Du handelst also gegen dein allgemeines Wohl, wenn du diese Ordnung der Dinge aufrecht zu erhalten bestrebt bist. Dies ist die Ordnung der immanenten Ethik; ihre Verheißung aber ist der ideale Staat, d. h. eine Ordnung der Dinge, in welchem alles vom Leben abgetrennt ist, was nicht wesentlich damit verbunden ist: Elend und Noth. Sie slüstert dem armen Menschenkind zu: es wird keine Angst und kein Geschrei mehr sein, es werden keine Thränen und keine müden Augen mehr sein wegen Noth und Elends.

Dieses Wissen des Menschen, der im Leben wurzelt — denn dies ist Bedingung: er muß ungebrochener Wille zum Leben sein, muß leben und über den Tod hinaus im Leben sich erhalten wollen — dieses Wissen des Menschen, sage ich,

- 1) daß er in seinen Kindern weiterlebt, ober, allgemein außgedrückt, daß er in der Menschheit wurzelt, nur in ihr und durch sie sich im Leben erhalten kann;
- 2) daß die jetzige Ordnung der Dinge den Wechsel der Lagen nothwendig bedingt (die Hamburger sagen: der Geldsack und der Bettelsack hängen nicht hundert Jahre vor einer und berselben Thüre);
- 3) daß im ibealen Staate das benkbar beste Leben Allen garantirt ist;
- 4) schließlich, daß die Bewegung der Menschheit, trot der Nichtwollenden und Widerstrebenden den idealen Staat zum Ziele hat und erreichen wird;

bieses Wissen, diese jedem Denkenden sich aufdrängende Erkenntniß kann den Willen entzünden: allmählich oder blitzschnell. Dann tritt er vollständig in die Bewegung der Gesammtheit ein, dann schwimmt er mit dem Strome. Nun kämpft er muthig, freudig und liebevoll im Staate und, so lange sich die Bewegung der Menscheit noch im Großen hauptsächlich erzeugt aus dem Zusammen- und Gegeneinander- wirken großer Bölkerindividualitäten, großer Einzelstaaten, auch mit seinem Staate (und eventuell bessen Berbündeten) gegen andere Staaten für den ibealen Staat. Nun durchglüht ihn der echte Patriotismus, die echte Gerechtigkeit, die echte Liebe zur Menschheit: er steht in der Bewegung des Schicksals, er handelt in ltebereinstimmung mit bessen Gebot und gern, d. h. seine Handelt in den einent moralisch

und sein Lohn ist: Friede mit sich selbst, reines helles Glück. Nun giebt er willig, wenn es sein muß, in moralischer Begeisterung sein individuelles Leben hin; denn aus dem besseren Zustand der Menschheit, für den er kämpfte, ersteht ihm ein neues, besseres ins dividuelles Leben in seinen Kindern.

# 26.

Aber ift auch die Grundstimmung des Helden ein tiefer Frieden, also reines Glück, so durchglüht es doch nur selten, fast nur in großen Momenten, seine Brust; denn das Leben ist ein harter Kampf für Jeden, und wer noch fest wurzelt in der Welt — wenn auch die Augen ganz trunken sind vom Licht des idealen Staates — wird nie frei sein von Noth, Pein und Herzeleid. Den reinen and auernden Herzensfrieden des christlichen Heiligen hat kein Held. Sollte er, ohne den Glauben, wirklich nicht zu erreichen sein? —

Die Bewegung der Menschheit nach dem ibealen Staate ist eine Thatsache; allein es bedarf nur eines kurzen Nachdenkens, um einzusehen, daß im Leben des Ganzen so wenig wie im Leben des Ginzelnen je ein Stillstand eintreten kann. Die Bewegung muß eine rastslose sein dahin, wo überhaupt von Leben nicht mehr geredet werden kann. Befindet sich die Menschheit demnach im idealen Staate, so kann keine Ruhe eintreten. Aber wohin soll sie sich dann noch bewegen können? Es giebt nur eine einzige Bewegung noch für sie: es ist die Bewegung nach der völligen Bernichtung, die Bewegung aus dem Sein in das Nichtsein. Und die Menschheit (d. h. alle einzelnen dann lebenden Menschen), wird die Bewegung aussführen, in unwiderstehlicher Sehnsucht nach der Ruhe des absoluten Todes.

Der Bewegung der Menschheit nach dem idealen Staate wird also die andere, aus dem Sein in das Nichtsein, folgen, oder, mit anderen Worten: die Bewegung der Menschheit überhaupt ist die Bewegung aus dem Sein in das Nichtsein. Halten wir aber beide Bewegungen getrennt, so tritt, wie aus der ersteren das Gebot der vollen Hingabe an das Allgemeine getreten ist, aus der letzteren das Gebot der Virginität, die in der christlichen Religion allerdings nicht gefordert, aber als die höchste und vollkommenste Tugend anempsohlen wurde; denn wenn auch die Bewegung sich vollziehen wird trot thierischem Geschlechtstrieb und trot Wollust, so

tritt sie boch an jeden Einzelnen mit der ernsten Forderung heran keusch zu sein, damit sie rascher zum Ziele komme.

Bor biefer Forberung schrecken Gerechte und Ungerechte, Barmherzige und Hartherzige, Helden und Verbrecher zurück, und mit Ausnahme ber Wenigen, welche, wie Chriftus fagte, aus Mutterleibe verschnitten geboren wurden, kann kein Mensch sie gern erfüllen, ohne eine totale Umwandlung seines Willens erfahren zu haben. Alle Umwandlungen, alle Entzündungen des Willens, die wir feither betrachtet haben, waren Umanderungen eines Willens, ber bas Leben auch ferner wollte, und ber Helb, wie ber driftliche Beilige, opferte es nur, b. h. er verachtete ben Tod, weil er ein befferes Leben bafür erhielt. Nun aber soll ber Wille nicht mehr bloß ben Tob verachten. fondern er foll ihn lieben, denn Reufchheit ift Liebe zum Tobe. Unerhörte Forderung! Der Wille zum Leben will Leben und Da= fein, Dasein und Leben. Er will für alle Zeit leben und ba er mir im Dasein verbleiben kann burch die Zeugung, so concentrirt sich fein Grundwollen im Geschlechtstrieb, der die vollkommenfte Bejahung bes Willens zum Leben ift und alle andern Triebe und Begierben an Beftigkeit und Stärke bebeutend übertrifft.

Wie soll nun der Mensch die Forderung erfüllen, wie soll er den Geschlechtstrieb, der sich jedem redlichen Beobachter der Natur geradezu als unüberwindlich darstellt, überwinden können? Nur die Furcht vor einer großen Strafe, in Verdindung mit einem alle Vortheile überwiegenden Vortheil, kann dem Menschen die Kraft geben, ihn zu besiegen, d. h. der Wille muß sich an einer klaren und ganz gewissen Erkenntniß entzünden. Es ist die schon oben erwähnte Erkenntniß, daß Nichtsein besser ist als Sein oder die Erkenntniß, daß das Leben die Hölle, und die süße stille Nacht des absoluten Todes die Vernichtung der Hölle ist.

Und der Mensch, der erst klar und deutlich erkannt hat, daß alles Leben Leiden ist, daß es, es trete in was immer für einer Form auf, wesentlich unglücklich und schmerzvoll (auch im idealen Staate) ist, so daß er, wie das Christuskind auf den Armen der Sixtinischen Madonna, nur noch mit entsetzenerfüllten Augen in die Welt blicken kann, und der dann die tiefe Ruhe erwägt, das unaussprechliche Glück in der aesthetischen Contemplation und das, im Gegensatzum wachen Zustande, durch Reservion empfundene Glück des zustandslosen Schlafs, dessen Erhebung in die Ewigkeit der

absolute Tob nur ift, - ein solcher Mensch muß sich entzünden an bem bargebotenen Bortheil, — er kann nicht anbers. Der Gebanke: wiebergeboren zu werben, b. h. in unglücklichen Kindern raft= und ruhelos auf ber bornigen und fteinigen Strafe bes Dafeins weiter= ziehen zu muffen, ift ihm einerseits ber schrecklichste und verzweiflungs= vollste, ben er haben kann; andererseits ift ber Gebanke: die lange, lange Entwicklungsreihe abbrechen zu können, in ber er immer mit blutenden Füßen, geftoßen, gepeinigt und gemartert, verschmachtend nach Rube, vorwärts mußte, ber füßeste und erquickendste. Und ist er nur erft auf der richtigen Bahn, so beunruhigt ihn mit jedem Schritt ber Geschlechtstrieb weniger, mit jedem Schritt wird es ihm leichter um's Berg, bis fein Inneres gulet in berfelben Freudig= feit, feligen Beiterkeit und vollen Unbeweglichkeit fteht, wie ber echte driftliche Heilige. Er fühlt sich in Uebereinstimmung mit ber Bewegung ber Menschheit aus bem Sein in bas Nichtsein, aus ber Qual bes Lebens in ben absoluten Tob, er tritt in biefe Bewegung bes Ganzen gern ein, er handelt eminent moralisch, und fein Lohn ift ber ungeftorte Bergensfriede, bie "Meeresftille bes Gemüths," ber Friede, ber höher ift als alle Bernunft. Und biefes Alles kann sich vollziehen ohne ben Glauben an eine Ginheit in, über ober hinter ber Welt, ohne Furcht vor einer Bolle ober Soff= nung auf ein Himmelreich nach dem Tode, ohne mystische intellektuelle Unschauung, ohne unbegreifliche Gnabenwirfung, ohne Widerspruch mit ber Natur und unferem Bewuftfein vom eigenen Gelbft: ben einzigen Quellen, aus benen wir mit Gewißheit schöpfen können, lediglich in Folge einer porurtheilsfreien, reinen, kalten Erkenntniß unferer Vernunft, "bes Menschen allerhöchste Rraft".

# 27.

So hätten wir das Glück des Heiligen, welches wir als das größte und höchste Glück bezeichnen mußten, unabhängig von irgend einer Religion, gefunden. Zugleich haben wir das immanente Fundament der Moral gesunden: es ist die vom Subjekt erkannte reale Bewegung der Menschheit, die die Ausübung der Tugenden: Vaterlandsliebe, Gerechtigkeit, Menschenliebe und Keuschheit fordert.

Hieraus ergiebt sich auch die wichtige Consequenz, daß die Bewegung der Menschheit so wenig eine moralische ist, wie die Dinge an sich schön sind. Bom Standpunkte der Natur aus handelt kein Mensch moralisch; Der, welcher seinen Nächsten liebt, handelt nicht verdienstwoller als Der, welcher ihn haßt, peinigt und quält. Die Menschheit hat nur einen Verlauf, den der moralisch Handelnde beschlenigt. Vom Standpunkt des Subjekts dagegen ist jede Handlung moralisch, die, bewußt oder undewußt, in Uebereinstimmung mit der Grundbewegung der Menschheit ist und gern geschieht. Die Aufforderung, moralisch zu handeln, zieht ihre Kraft daraus, daß sie dem Individuum entweder den vorübergehenden Seelensrieden und ein bessers Leben in der Welt, oder den dauernden Seelensrieden in diesem Leben und die völlige Vernichtung im Tode, also den Vortheil zusichert, früher erlöst zu werden als die Gesammtheit. Und dieser letztere Vortheil überwiegt so sehr alle irdischen Vortheile, daß er das Individuum, das ihn erkennt, unwiderstehlich in die Vahn zieht, wo er liegt, wie das Gisen an den Wagnet muß.

An benjenigen Menschen, welche einen angeborenen barmherzigen Willen haben, vollzieht sich die Umwandlung am leichtesten; denn es sind Willen, die der Weltlauf bereits geschwächt, deren natürlichen Egoismus der Weltlauf bereits in den geläuterten übergeführt hat. Das Leiden ihres Nächsten bringt in ihnen den ethischen, außersordentlich bedeutsamen Zustand des Mitleids hervor, dessen Früchte echt moralische Thaten sind. Wir empfinden im Mitleid ein positives Leid in und; es ist ein tieses Gesühl der Unlust, das unser Herz zerreißt, und das wir nur ausheben können, indem wir den leidenden Nächsten leidlos machen.

#### 28.

Die Entzündung des Willens an der Erkenntniß, daß sich die Menschheit auß dem Sein in das Nichtsein bewege, und an der anderen, daß Nichtsein besser ist als Sein, oder auch an der letzteren allein, welche, unabhängig von jener, durch einen klaren Blick in die Welt erlangt werden kann, — ist die philosophische Verneinung des individuellen Willens zum Leben. Der also entzünsdete Wille will bis zum Tode den glücklichen Zustand des Herzenssfriedens, ohne Unterbrechung, und im Tode die völlige Vernichtung, die volle und ganze Erlösung von sich selbst. Er will aus dem Buche des Lebens ausgestrichen sein für immer, er will mit der ersloschenen Bewegung das Leben und mit dem Leben den innersten Kern seines Wesens vollständig verlieren. Diese bestimmte Idee

will vernichtet, dieser bestimmte Typus, diese bestimmte Form, will für immer zerbrochen sein.

Die immanente Philosophie kennt keine Wunder und weiß Nichts von Ereignissen in einer unerkennbaren anderen Welt zu erzählen, welche Folgen von Handlungen in dieser Welt wären. Deshalb giebt es für sie nur eine vollkommen sichere Verneinung des Willens zum Leben; es ist die durch Virginität. Wie wir in der Physik gesehen haben, sindet der Mensch im Tode absolute Vernichtung; trozdem wird er nur scheindar vernichtet, wenn er in Kindern weiterlebt; denn in diesen Kindern ist er bereits vom Tode auserstanden: er hat in ihnen das Leben neuerdings ergriffen und es für eine Zeitdauer bejaht, die unbestimmbar ist. Dies fühlt Zeder instinktiv. Die unüberwindliche Abneigung der Geschlechter nach der Begattung, im Thierreich, tritt im Menschen als eine tiese Trauer auf. In ihm klagt eine leise Stimme, wie Proserpina:

Wie greift's auf einmal Durch biese Freuden, Durch biese offene Wonne Mit entsehlichen Schmerzen, Mit eisernen Händen Der Jölle durch! — — Was hab' ich verbrochen, Daß ich genoß?

Und höhnisch ruft die Welt:

Du bift unser! Nüchtern solltest wiederkehren Und der Biß des Apfels macht dich unser! (Goethe.)

Deshalb auch kann die immanente Philosophie der Todes ftunde nicht die allergeringste Wichtigkeit und Bedeutung beilegen. In ihr steht dem Menschen keine Entscheidung mehr darüber zu, od er das Leben nochmals will, oder todt sein will für immer. Die Reue über schlechte Thaten, welche auf dem Sterbebette deshalb so oft auftritt, weil die Erkenntniß plöglich sich ändert und man deutlich und klar einsieht, wie nutslos doch alles irdische Streben war — Alles, woran das Herz hing, muß verlassen werden — ist die thöerichteste Selbstquälerei. Der Sterbende sollte Alles vergessen, im Hins

blick barauf, daß er genug in diesem Leben gelitten und Alles schon lebend verbüßt hat, und sollte sich nur an seine Nachkommen richten, sie eindringlich ermahnend, abzulassen vom Leben, dem das Leiden wesentlich ist. Und in der Hoffnung, daß seine Worte auf günstigen Boden gefallen sind, daß er bald in seinen Kindern erlöst werden wird, möge er ruhig sein Leben verhauchen.

Dagegen legt die immanente Philosophie der Stunde, in welcher ein neues Leben entzündet werden soll, die allergrößte Wichtigkeit bei; denn in ihr hat der Mensch die volle Entscheidung darüber, ob er weiterleben, oder im Tode wirklich vernichtet sein will. Nicht der Kampf des Lebens mit dem Tode auf dem Sterbebette, in dem der Tod siegt, sondern der Kampf des Todes mit dem Leben bei der Begattung, in dem das Leben siegt, ist bedeutungsvoll. Wenn das Individuum in heftigster Leidenschaft seine Jähne in das Dasein schlägt und es mit stahlharten Armen umklammert: im Taumel der Wollust wird die Erlösung verscherzt. Im tollen ausgeslassenen Jubel merkt der arme Bethörte nicht, daß ihm der kostschaftenen Jubel merkt der arme Bethörte nicht, daß ihm der kostschaftenen Fubel merkt der arme Bethörte nicht, daß ihm der kostschaftenen Hat er nicht endloses, aber vielleicht langes, langes Leiden, schwere Daseinspein eingetauscht, und es frohlocken die Parzen:

Du bift unfer!

während sein Genius sich verhüllt.

#### 29.

Obgleich bemnach die Verneinung bes Willens nur dann den Lebensfaden des Individuums wirklich im Tode abschneibet, wenn sie sich auf dem Grunde vollkommener Keuschheit vollzieht, so kann sie doch auch solche Menschen ergreisen, welche in Kindern bereits weiterleben. Sie bewirkt aber alsdann nur das Glück des Individuums für den Rest der Lebensdauer. Doch sollen und werden die unvollkommenen Folgen der Verneinung in solchen Fällen das Individuum nicht beunruhigen. Es wird versuchen, in den Kindern die wahre Erkenntniß zu erwecken und sie auf sanste Weise auf den Weg der Erlösung zu führen. Dann wird es vollen Trost aus der Gewißheit schöpfen, daß neben der individuellen Erslösung die allgemeine herschreitet, daß der ideale Staat über kurz ober lang die gesammte Wenschheit umfassen wird. Ja, er wird

hieran Beranlaffung nehmen, sich voll und ganz bem Allgemeinen hinzugeben, damit ber ibeale Staat fo bald als möglich real werbe.

30.

Diejenigen, welche mit Sicherheit ber Erlösung burch ben Tob entgegenblicken, fteben zwar entwurzelt in ber Welt und haben nur bas eine Berlangen: balb aus ihrem tiefen Bergensfrieden in bie volle Vernichtung überzutreten, aber ihr ursprünglicher Charafter ift nicht tobt. Er ift nur in ben Sintergrund getreten; und wenn er auch bas Individuum nicht mehr zu Thaten veranlassen kann, die ihm gemäß wären, so wird er doch dem übrigen Leben bes in ber Berneinung Stehenden eine besondere Farbung geben.

Mus biesem Grunde werden Diejenigen, welche in der Gemiß= heit der individuellen Erlösung stehen, nicht eine und dieselbe Er= scheinung barbieten. Nichts wurde verkehrter sein, als bies anzunehmen. Der Gine, ber ftolz und schweigsam war, wird nicht red= felig und leutselig werben, ber Andere, beffen liebevolles Wefen überall, wohin er fam, bie wohlthuenbste Barme verbreitete, wird nicht scheu und finfter werben, ein Dritter, der melancholisch war,

wird nicht ausgelassen heiter werben.

Ebenso wird die Thätigkeit und Beschäftigung nicht bei Allen bie gleiche sein. Der Gine wird fich von der Welt vollkommen abschließen, in die Ginsamkeit entfliehen und fich, wie die religiösen Büßer, kafteien, weil er von der Erkenntnig ausgeht, daß nur ein ftets gebemuthigter Wille in ber Entfagung erhalten werben fann; ein Anderer wird nach wie vor in seinem Berufe bleiben; ein Dritter wird nach wie vor die Thränen der Unglücklichen stillen mit Wort und That; ein Bierter wird kampfen für sein Volk ober für Die gange Menschheit, wird sein ihm burchaus werthloses Leben einseben, bamit die Bewegung nach bem ibealen Staate, in welchem allein die Erlösung Aller stattfinden kann, eine beschleunigtere werde.

Wer sich in ber Berneinung bes Willens gang auf fich Buruckzieht, verdient die volle Bewunderung der Rinder biefer Welt; benn er ift ein "Kind bes Lichts" und wandelt auf dem richtigen Weg. Nur Unwissende oder Schlechte können es magen, ihn mit Koth zu bewerfen. Aber höher muß und soll man Denjenigen ichaten, ber, unbeweglich im Innern, ben außeren Menschen heftig bewegen und leiden lant, um feinen verbufterten Brubern gu

helfen: unermüblich, strauchelnd, blutend sich wieder erhebend, die Fahne der Erlösung nimmer aus der Hand lassend, dis er zusammenbricht im Kampfe für die Wenschheit und das herrliche sanste Licht in seinen Augen erlischt. Er ist die reinste Erscheinung auf dieser Erde: ein Erleuchteter, ein Erlöser, ein Sieger, ein Märthrer, ein weiser Held.

Nur barin werben Alle übereinftimmen, daß sie der Gemeinheit abgestorben und unempfänglich sind für Alles, was den natürlichen Egoismus bewegen kann, daß sie das Leben verachten und den Tod lieben. — Und ein Erkennungszeichen werden alle tragen: die Milde. "Sie eifern nicht, sie blähen sich nicht, sie ertragen Alles, sie dulden Alles," sie verurtheilen nicht und steinigen nicht, sie entschuldigen immer und werden nur freundlich den Weg anempfehlen, auf dem sie so köstliche Kuhe und den herrlichsten Frieden gefunden haben. —

Ich erwähne hier noch den merkwürdigen Zustand, der der Berneinung des Willens vorhergehen kann: den Haß gegen sich selbst. Er ist ein Uebergangszustand und der schwülen Frühlings=nacht zu vergleichen, in der die Knospen sich öffnen.

# 31.

Zum Schlusse will ich noch ein Wort über die Religion ber Erlösung sagen.

Indem Christus nur Dem das Himmelreich versprach, welcher nicht bloß gerecht und barmherzig ist, sondern auch Ungerechtigkeiten und Beinigungen ohne Bitterkeit erträgt:

Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt bem Uebel, sondern so dir jemand einen Streich giebt auf ben rechten Backen, bem biete den andern auch bar. (Matth, 5, 39.)

verlangte er vom Menschen beinahe vollständige Selbstverleugnung. Indem er aber ferner Demjenigen, welcher den Geschlechtstrieb unterstrückt, eine ganz besondere Belohnung verhieß, forderte er den Menschen auf, seine Individualität vollständig aufzugeben, seinen natürlichen Egoismus ganz zu ertödten.

Warum stellte er diese schweren Forderungen? Die Antwort liegt eben in der Verheißung des Himmelreichs; denn nur Der, welcher seine ursprüngliche Individualität verloren hat, in dem Abam

gestorben und Christus auferstanden ist, kann wahrhaft glücklich werden und ben inneren Frieden erlangen.

Weil dies eine Wahrheit ist, die nie umgestoßen werden kann, ja weil es die höchste Wahrheit ist, kann auch die Philosophie keine andere an ihre Stelle seizen. Und darum ist der Kern des Christensthums ein unzerstördarer und enthält die Blüthe aller menschlichen Weisheit. Weil die unabänderliche Bewegung der Menschheit der Boben des Christenthums ist, ruht seine Ethik auf unerschütterlicher Basis und kann erst untergehen, wann die Wenschheit selbst untergeht.

Wenn nun auch die immanente Philosophie die Forderungen des milben Heilands einfach bestätigen muß, so kann sie dagegen selbstverständlich die dogmatische Begründung derselben nicht anerstennen. Dem Gebildeten unserer Zeit ist es ebenso unmöglich, die Dogmen der Kirche zu glauben, wie es dem gläubigen Christen des Mittelalters unmöglich war, gegen seinen Erlöser die Götter Griechenslands und Roms oder den zornigen Gott des Judenthums einzustauschen. Damit nun der unzerstördare Kern der christlichen Lehre nicht mit dem Glauben fortgeworsen werde, und auf diese Weise die Möglichkeit für den Menschen schwinde, des wahren Herzensstrieden zu werden, ist es Aufgabe der Philosophie, die Heilswahrheit in Uebereinstimmung mit der Natur zu begründen.

Diese Ethik ist der erste Versuch, diese Aufgabe auf rein immanentem Gebiete, mit rein immanenten Mitteln, zu lösen. Er konnte nur gemacht werden, nachdem das transscensdente Gebiet vom immanenten vollskändig getrennt und nachgewiesen worden war, daß beide Gebiete nicht neben einander, oder in einsander liegen, sondern, daß das eine unterging, als das andere entstand. Das immanente folgte dem transscendenten und besteht allein. Die einsache vorweltliche Einheit ist in der Vielheit untersgegangen, und diese machte der Ursprung aus einer einsachen Einheit zu einer fest in sich geschlossenen Gollectivseinheit mit einer einzigen Bewegung, welche, soweit sie die Menscheit betrifft, die Bewegung aus dem Sein in den absoluten Tod ist.

32.

Der Muhammedanismus und das Christenthum: ersterer die beste aller schlechten Religionen, letzteres die beste aller großen ethischen Religionen, verhalten sich zur immanenten Philosophie, in

Absicht auf bas, was nach bem Tobe für Moralität der Gesinnung versprochen wird, wie die beiden ältesten Töchter Lear's zu seiner jüngsten, Cordelia. Während der Muhammedanismus dem Tugendshaften ein Leben voll Rausches und Wollust, also ein erhöhtes Blutleben verspricht und das Christenthum ihm den Zustand ewiger Contemplation und der intellektuellen Wonne, also ein aus dem Bewußtsein geschwundenes Blutleben verheißt, kann ihm die immanente Ethik mur den Schlaf, "die beste Speise an des Lebens Mahl," darbieten. Aber wie der körperlich Ermattete Alles ausschlägt und nur den Schlaf will, so will auch der Lebensmüde nur den Tod, die absolute Vernichtung im Tode, und dankbar nimmt er aus der Hand des Philosophen die Gewißheit, daß ihn kein neuer Zustand erwartet, weder der Wonne, noch der Qual, sondern daß alle Zusstände von selbst mit der Vernichtung seines innersten Wesens verschwinden.

# Politik.

In dem Leben der Menschheit ist Alles gemeinsam, Alles nur eine Entwicklung; das Einzelne gehört dem Ganzen an, aber auch das Ganze dem Einzelnen.

Darnhagen.

Wer bas Naturgeset auch in ber Geschichte kennt und anerkennt, ber kann prophezeien; wer nicht, weiß nicht, was morgen
geschieht, und wäre er Minister.

Börne.

Wer nicht von breitausend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleib' im Dunklen unerfahren, Mag von Tag zu Tage leben.

Goethe.

Die Politik hanbelt von der Bewegung der ganzen Menschheit. Diese Bewegung resultirt aus den Bestrebungen aller Individuen und ist, wie wir in der Ethik ohne Beweis hinstellen mußten, von einem niederen Standpunkte aus betrachtet, die Bewegung nach dem idealen Staate, vom höchsten bagegen aufgefaßt: die Bewegung aus dem Leben in den absoluten Tod, da ein Stillstand im idealen Staate nicht möglich ist.

Diese Bewegung kann kein moralisches Gepräge tragen; denn die Moral beruht auf dem Subjekt, und nur Handlungen des Einzelnen, gegenüber der Bewegung der Gesammtheit, können mozralisch sein.

Sie vollzieht sich lediglich durch unwiderstehliche Gewalt und ift, allgemein bestimmt, das allmächtige Schicksal der Menschheit, das Alles, was sich ihm entgegenwirft, und sei es ein Heer von Milliopen, zermalmt und wie Glas zerbricht; von da an aber, wo

fie in ben Staat munbet, heißt fie Civilifation.

Die allgemeine Form der Eivilisation ist also der Staat; ihre besonderen Formen: ökonomische, politische und geistige, nenne ich historische Formen. Das Haupt-Geset, wonach sie sich vollzieht, ist das Gesetz des Leidens, welches die Schwächung des Willens und die Stärkung des Geistes bewirkt. Es legt sich in verschiedene einzelne Gesetze auseinander, welche ich historische Gesetze nenne.

2.

Unsere Aufgabe ist nun zunächst: an den Hauptereignissen, welche uns die Geschichte überliesert hat, den Gang der Civilisation nachzuweisen und die Formen und Gesetze, in und nach denen sich die Menschheit bis in unsere Zeit entwickelte, auf dem Grunde des Gewühls von Erscheinungen abzulesen; dann die Strömungen

15\*

in unserer Geschichtsperiode zu untersuchen, und schließlich den Punkt in's Auge zu fassen, auf den alle vorliegenden Entwicklungsreihen hinweisen. Wir werden überhaupt, besonders aber bei der letzteren Arbeit, vermeiden, und in Einzelheiten zu verlieren; denn es wäre geradezu Vermessenheit, im Einzelnen genau feststellen zu wollen, wie sich die Zukunft gestalten wird.

3.

Wir haben in der Ethik den Staat kurzweg auf einen Vertrag zurückgeführt, der dem Naturzustand ein Ende machte. Wir dursten dies thun, weil es in der Ethik vorerst nur auf die Grund-Gesetze des Staates ankommt. Zetzt liegt uns aber ob, die Verhältnisse, aus denen der Staat entsprang, genauer zu untersuchen.

Die Annahme, daß das Menschengeschlecht einen einheitlichen Ursprung hat, steht in keinem Widerspruch mit den Resultaten der Naturwissenschaft, während sie auf der anderen Seite der philosophischen Politik eine vortrefsliche Grundlage in jeder Hinsicht giebt. Außerdem sließt aus ihr, ungezwungen und überzeugend für Jeden, der Satz voll treibender Wahrheit, daß alle Menschen Brüder sind, und man muß nicht, um sie zu gewinnen, an eine hinter den Individuen versteckte unfaßbare Ginheit glauben, welche nur, in günsstiger Stunde, durch intellektuelle Anschauung zu erkennen sein soll.

Der Urmensch kann sich vom Thier, bem er entsprossen war, nur ganz allmählich entfernt haben. Die Kluft zwischen Beiden kann anfänglich nicht groß gewesen sein. Was sie überhaupt hervorries, war gleichsam das Aufbrechen der Keime, in denen die Hülfsvermösgen der Vernunft noch ganz verschlossen lagen, oder, physiologisch ausgedrückt, eine kleine Vermehrung der Gehirnmasse. Vom Standpunkte meiner Philosophie aber war es die Spaltung eines weiteren Theils der Bewegung des Willens zum Leben in Lenker und Geslenktes, als Ausdruck der tiesen Sehnsucht des Willens nach einer neuen Vewegungsart.

Die neuen Anlagen befestigten und vererbten sich. Bon einem schnellen Wachsthum berselben kann nicht die Rede sein; man muß vielmehr annehmen, daß nach dieser Richtung während mehrerer Generationen ein Stillstand eintrat. Die Entwicklung legte sich ganz in die Auswicklung der Individuen, oder mit anderen Worten: das Geset der Auswicklung der Individualität be-

herrschte allein die erste Periode der Menschheit. Erst als sich die Individuen berartig vermehrt hatten, daß fie Thiere angreifen und verbrängen mußten, brückte bie Noth auf ben Intellett und bilbete ihn weiter aus. Es ift keinem Zweifel unterworfen, bag bie Einbildungsfraft basjenige Vermögen war, welches fich am frühften entfaltete. Mit feiner Sulfe gelang es ber Bernunft, in Bilbern zu benken, bas Bergangene mit ber Gegenwart zu verknüpfen, caufale Zusammenhänge in bilblicher Berbindung feftzuhalten, und fo zunächst rohe Waffen zu conftruiren und mit Absicht zu tödten. Im weiteren Fortgang ber Entwicklung erstartte auch ber garte Reim ber Urtheilskraft, mahrscheinlich in wenigen bevorzugten Individuen, und es wurden die ersten Begriffe gebildet, aus beren Zusammen= setzung flexionslose, robe Natursprachen entstanden. Die Vernunft trieb hierbei gleichsam Ruftenschifffahrt; fie konnte sich noch nicht auf bas weite Meer ber Abstraftion begeben, sondern mußte immer die einzelnen Dinge ber anschaulichen Welt im Auge behalten.

4.

Die Bermehrung der Menschen, begünstigt durch einen sehr starken Geschlechtstrieb einerseits, andererseits durch die für die Ershaltung vortheilhaften Berhältnisse des Landes, das die ersten Menschen bewohnten, bewirkte eine immer größer werdende Ausbreitung. Die Menschen vertheilten sich zunächst noch in Gruppen über diesenigen angrenzenden Gebiete, welche ihnen Unterhalt boten, im bestänzbigen Kampf mit der Thierwelt und mit ihres Gleichen.

Die Lücke, welche zwischen diesen Thiermenschen-Heerben und den Naturvölkern liegt, kann nicht mit Anspruch auf Gewißheit außgefüllt werden. Den langen Zeitraum beherrschten die Gesetze der Auswicklung und der Reibung. Ersteres schwächte die Intensität des Willens entschieden, wenn auch nur ganz allmählich, so daß ein großer Unterschied zwischen Generation und Generation nicht stattsinden konnte. In den meisten Urkunden des Menschengeschlechts begegnet man Berichten von riesenhaften Individuen, und es ist um so weniger Grund vorhanden, sie zu bezweiseln, als allen jetzt lebenden Thiergeschlechtern gewaltigere Arten vorangegangen sind, und sogar der uns bekannte Gang der Menschheit eine Abnahme der Lebenskraft lehrt, wogegen die Zunahme der Lebensbauer Nichts beweist.

Das Gesetz ber Reibung stärkte hingegen die Intelligenz, allerbings nur sehr wenig in dieser Periode, da die Noth nicht groß gewesen sein kann.

5.

So treten wir in die Vorhalle ber Civilisation, wo wir die eigent= lichen Naturvölker: Jago-, Viebzucht- und Ackerbau- treibende Stämme norfinden. Da man in keiner Weise bestimmen kann, ob ber Ent= widlungsgang ber vorgeschichtlichen Menschheit immer in Gruppen ober, durch Zerfall, in Familien, die sich erst später wieder vereinigten, stattfand, so bleibt es bem Ermeffen eines Jeben anheim= geftellt, fich ben Vorgang zu benten wie er will. Wir geben am beften von Familien aus, in welche sich die Gruppen auflöften, und die sich von Baumfrüchten und erlegten Thieren ernährten; benn ber Mensch ist wesentlich ungesellig, und nur die äußerste Noth ober ihr Gegensat, die Langeweile, fann ihn gesellig machen. Es ift beshalb viel wahrscheinlicher, daß ber kräftige Urmensch, als er sich auf Waffen und seine kleine, aber ber thierischen weit überlegene Intelligenz ftüten konnte, seinem Unabhängigkeitstriebe folgte und sich vereinzelte, als daß eine ununterbrochene Fortbilbung in ber Gruppe stattfand.

Wenn wir nun einen solchen Jäger nur nach seiner Jbee betrachten, so war er einfacher Wille zum Leben, b. h. sein natürslicher Egoismus umschloß noch keinen, nach verschiedenen Richtungen auseinander getretenen Willen, keine Willensqualitäten. Er wollte nur seinem bestimmten einfachen Charakter gemäß da sein und sich im Leben erhalten. Die Ursache hiervon ist in der simpelen Lebensweise und im beschränkten Geiste des Wilden zu suchen. Dem Intellekt lag nur ob, die wenigen Objekte aussindig zu machen, welche den Hunger, Durst und Geschlechtstrieb besriedigten. War die Noth gehoben, so versank der Mensch in Faulheit und Trägheit.

Dem einfachen Willen, der nicht anders als wild und unbänsbig zu denken ist, entsprach die geringe Anzahl seiner Zustände. Abgesehen vom gewöhnlichen Zustand der dumpfen Gleichgültigkeit und dem der instinktiven Furcht, war er nur des leidenschaftlichsten Hasse und der leidenschaftlichsten Liebe fähig. Er haßte Alles, was sich ihm hemmend in den Weg stellte, und suchte es zu vernichs

ten; bagegen umfaßte er Alles, was seine Individualität erweitern konnte, mit Liebe und suchte es sich zu erhalten.

Er lebte mit einem Weibe zusammen, das ihn vielleicht auf seinen Streifzügen begleiten mußte, vielleicht auch nur in der Hütte thätig war und das Feuer sowie die Kinder hütete. Der Charakter der Familie war roh und noch ganz thierisch. Die Frau war des Wannes Lastthier, und wenn die Kinder groß waren, zogen sie weiter und gründeten eine eigene Familie.

Den Naturmächten gegenüber verhielt sich ber Mensch als Jäger kaum anders als das Thier. Er dachte nicht weiter über die Elementargewalten nach. Indessen mochten doch hie und da seine Ab-hängigkeit von der Natur und seine Ohnmacht ihr gegenüber in sein Bewußtsein treten und, wie ein Blitz, die Nacht seiner Sorglosigkeit erhellen.

Aus dieser einförmigen Lebensweise riß eingetretener Nahrungs= mangel die Menschen. Sie hatten sich inzwischen wieder derartig vermehrt, daß die Jagdgründe des Einzelnen eine bedenkliche Schmälerung erlitten hatten und nicht mehr genug Wild zum Unterhalt boten. Durch einfachen Wegzug konnte das Uebel nicht gehoben werden, denn die für die Jäger günstigen Stellen der Erde waren sämmtlich bewohnt, und zu dieser Eingeschlossenheit eines Jeden trat die Liebe zu seinem Jagdgrund, die ihn darauf festhielt.

Da traten wohl Diejenigen, welche sich näher standen, zusammen und verbanden sich vorübergehend, um die Eindringlinge nicht nur zurückzubrängen, sondern auch zu vernichten. War die Gefahr abgewandt, so gingen sie wieder auseinander. Inzwischen erfuhr auch der Charafter der Familie eine Beränderung. Erstens konnten sich bie Söhne nicht mehr leicht ein Unterkommen verschaffen, zweitens lag es im Intereffe bes Baters, die Rraft ber Sohne zu verwenden, fich burch dieselbe zu stärken. Das Familienband wurde fefter angezogen, und jest erst entstanden wirkliche Jägerstämme, deren Glieder das Bewußt= fein burchbrang, daß fie zusammen gehörten, was vorher nicht mög= lich war. Da überall bieselben Verhältnisse eintraten, so mußten sich allmählich sämmtliche Familien zu Sägerstämmen vereinigen, bie nun nicht mehr aus bem Kriege mit einander herausfamen. gehörte fortan zu ihrer Beschäftigung, und in ber beständigen Reibung, Die er erzeugte, hob er bie Geiftesfraft bes Menschen wieberum auf eine höhere Stufe.

Der Krieg sowohl, als die nunmehr gemeinsame friedliche Beschäftigung, forderten eine starke obere Leitung, welche über der Gewalt der Familienhäupter stand. Man wählte den Stärksten oder Listigsten zum Anführer im Kriege und zum Schiedsrichter im Frieden. Nun trat auch der ungeheuere folgenschwere Unterschied zwischen Recht und Unrecht in das Bewußtsein der Menschen, der den Willen des Individuums fester bindet und umschnürt als die Feindseligkeit der ganzen Natur. Jetzt waren gewisse Handlungen (Diebstahl und Mord) innerhalb der Genossenschaft verboten, welche außerhalb derselben erlaubt waren, und es entstand ein eiserner Zwang für den Willen, während an den Geist eines Jeden die Ausschalb schoed under unter der Hauptleitung des Dämons, sondern mit Besonnenheit und Ueberlegung zu handeln.

Auf diese Weise marf allerdings die Noth den Menschen in bie gesetzliche Genoffenschaft, die erfte robe Form bes Staates, aber ihre Organisation mar ein Werk der Bernunft und beruhte, in Anbetracht aller Berhältniffe, auf einem Bertrag. Es erkannten die Familienältesten einerseits, daß die Genoffenschaft nicht aufgelöft werden könne, andererseits aber auch, daß sie nur auf gewissen Grund= lagen bestehen könne, und kamen überein, daß biese Grundlagen fortan unerschütterlich sein sollten. Was man auch sagen möge, die Gesetze gegen Mord und Diebstahl sind das Produkt eines ursprünglichen Bertrags, ber abgeschloffen werben mußte. Staats= constitutionen, gesellschaftliche Verhältnisse, andere Gesetze können gang einseitig errichtet worden sein, diese beiben Gegetze, auf welchen ber vollkommenfte wie ber unvollkommenfte Staat gegründet fein muß, aber nicht. Sie traten nur burch ein Uebereinkommen, mit logischer Gewalt, zuerst in die Erscheinung, und murben sie heute beseitigt, so würben nach furzer Zeit Alle wieder benfelben urfprünglichen Bertraa abichließen. Es war durchaus kein weitsehender Blick, keine tiefe Weisheit erforderlich, um diese beiben nothwendigen gesetzlichen Schranken aufzurichten. Mis bas nicht zu umgehenbe Zusammenleben in einer gefährbeten Genoffenschaft gegeben mar, mußten fie mit Nothwendigfeit erfolgen.

6.

Ginen sehr wesentlichen Fortschritt machte die Menschheit, als, mit Hülfe des Zufalls, der Nuten erkannt wurde, der sich aus der

Domestikation gewisser Thiere ergiebt, und die Viehzucht in die Erscheinung trat. Es zweigten sich von den Jägerstämmen Hirtensstämme ab, welche alle Gegenden, die seither unbenutzt waren, beziehen konnten, wodurch die Auswicklung der Individuen und, versbunden damit, die Ausbreitung der Menscheit wieder größer wurde.

Die neue Lebensweise brachte große Veränberungen hervor. Zunächst fand eine allmähliche Umbildung des Charafters statt. Nicht daß sich der Wille jetzt schon in einzelne Qualitäten auseinandergelegt hätte: dazu waren die Verhältnisse noch zu einfach, die Intelligenz zu schwach; aber der ganze Wille erfuhr eine Milberung, da an die Stelle der aufregenden Jagd und der mit der größten Wildheit gestührten Vernichtungskriege eine friedliche, monotone Veschäftigung getreten war.

Zugleich wurde sich der Mensch seines Berhältnisses zur sichtbaren Welt bewußt, und es entstand die erste Naturreligion. Auf der einen Seite wurde der causale Zusammenhang der Sonne mit den Jahreszeiten, mit der fruchtbaren Weide erkannt; andererseits sah man die kostbaren Heerden, von deren Erhaltung das Leben abhing, oft wilden Thieren oder verheerenden Elementargewalten preisgegeben. Im Nachsinnen über diese Beziehungen gelangte man zu den Vorstellungen guter und böser, dem Menschen freundlich oder seindlich gesinnter Mächte und zur Ueberzeugung, daß durch Verehrung und Opfer die Einen zu versöhnen, die Anderen in wohlwollender Gesinnung zu erhalten seien.

Je nachdem nun die immer weiter sich ausbreitenden Nomaden in Gegenden von milberem oder schrofferem Klima kamen, erhielt diese einfache Naturreligion eine freundlichere oder düsterere Färbung. Da, wo die segenspendende Sonne vorherrschte, trat das böse Princip sehr in den Hintergrund, während dem guten mit Ehrsucht und vertrauensvoll genaht wurde. Hingegen da, wo die Menschen im beständigen Kampse mit der Natur lagen, wo Naubthiere in großer Anzahl die Heerden lichteten und Waldbrände, glühende Wüstenwinde Weenschen und Thiere in die Vernichtung trieben, verlor der geängstigte Mensch das gute Princip ganz aus den Augen: all sein Dichten und Trachten war nur darauf gerichtet, die mit der Phantasie lebhaft ersäte grausame, zornige Gottheit durch Opferung des Liebsten, was er hatte, zu besänftigen und gnädig zu stimmen.

Die Form, in der fich die Romaden bewegten, mar die patri=

archalische Genossenschaft. Das Oberhaupt bes Stammes war Fürft, Richter und Priester, und ein Abglanz dieser dreifachen Gewalt siel auf jeden Familienvater, wodurch der Charafter der Familie ein viel ernsterer und festerer wurde, als bei den Jägervölkern.

7.

In diesen einsachen Formen und Lebensweisen mag sich die gesammte Menschheit Jahrtausende lang bewegt haben. Das Gesetz der Gewohnheit beherrschte Alle, und sein Produkt, die Sitte, legte sich immer sester um den Willen. Die Keime zu Willensqualitäten mögen sich schon in Einzelnen gebildet haben, aber sie konnten sich nicht entwickeln, da alle Bedingungen dazu noch sehlten. Das Leben versloß zu einförmig. Alle waren frei; Jeder konnte Familienvater werden, d. h. zur Gewalt gelangen, und die höchste Gewalt war wesentlich beschränkt, kurz, es sehlte an großen Contrasten, welche in den Geist schneiden und den Willen auswühlen.

Dagegen arbeitete der Geift ruhig auf der gewonnenen höheren Stufe weiter; er wurde besonders in den Gegenden von mildem, gleichsmäßigem Klima beschanlicher, objektiver, und konnte sich dadurch leichter in das Wesen der Dinge versenken. Auf dieser Bahn mußte er zu vielen kleinen, aber wichtigen Erfindungen und Entdeckungen geslangen, dis er endlich den Nutzen der Halmfrüchte erkannte und allmählich zum Andau der betreffenden Grasarten schritt.

Jetzt war ein fester Boben gewonnen, auf dem sich die Civilissation niederlassen und ihren Siegeszug beginnen konnte; jetzt erst konnte sich ihr oberstes Gesetz, das Gesetz des Leidens, in der immer größer werdenden Reibung offenbaren, den Willen veredeln und den Geist erleuchten.

8.

Die nächste Folge bes Ackerbaues war eine große Auswicklung ber Individuen. Die Volkszahl mußte sehr zunehmen, weil einersseits dasselbe Stück Land jetzt zehnmal mehr Menschen ernähren konnte als vorher und andererseits weniger Menschen im Kriege versnichtet wurden.

Im Laufe der Zeit stellte sich aber Uebervölkerung ein, ein großes Uebel, dem nur durch massenhafte Auswanderung abgeholfen werden konnte. Man darf annehmen, daß in den afiatischen Gebieten,

nördlich vom Hindutu= und Himalana-Gebirge, ber erste Uebergang aus bem Nomabenleben in ben Ackerbau stattgefunden hat und bie Berwicklung zuerst aufgetreten ift. Es lösten sich früh von bem starken, gaben und tapferen Bolt der Arier große Theile ab, welche, mit Sausthieren, Pflug und Getreibe ausgerüftet, ben Weg nach Westen einschlugen und sich an verschiebenen Bunkten Europa's eine Beimath gründeten. Schließlich entschloß fich ber gange Stamm, mahrscheinlich in ber Erfenntniß, daß bas von ihm bewohnte Land für den Ackerbau nicht geeignet und doch nur durch eine fleißige Bearbeitung bes Bobens eine bauerhafte gesicherte Eriftenz zu erreichen sei - vielleicht auch sehwer bebrängt von mongolischen Nomabenhorden - die uralten Wohnsitze zu verlaffen. Gie zogen nach Suben, und während sich ein Theil nach bem heutigen Perfien wandte, bemächtigte sich ein anderer ber Thaler bes Indus. Sier verblieben die Inder so lange, bis neuerdings Uebervolkerung ein= trat; bann unternahmen fie einen großen Rriegszug gegen halbwilbe Rager= und Nomabenvölker, welche bie nördliche Salfte ber Salbinfel bewohnten, und führten ihn glücklich zu Ende. Sie verschmolzen fich jeboch nicht mit ben Besiegten, sondern errichteten einen Raften= ftaat, eine ber wichtigften und nothwendigften Formen fur ben Anfang ber Civilisation, an bem wir verschiedene neuen Gesetze abmerfen werden.

Es ift flar, daß die alten Inder ichon in den Thälern bes Indus, als sie sich hauptsächlich bem Landbau ergeben hatten und ein feghaftes Bolf geworben waren, die patriarchalische Organisation verlaffen und fich eine andere geben mußten. Bor Allem war bie Arbeit eine andere geworben. Sie war schwieriger und muhfamer und beschränkte das Individuum mehr als die Wartung und Hütung bes Biehs. Außerbem hat das Nomadenleben einen gang besonderen Reiz. Es ift bekannt, daß ber vom Russen gezähmte Tatar sich unabläffig nach ber Beschäftigung feiner Bater gurucksehnt, und bag selbst ber beutsche Steppencolonist mit Leib und Seele Nomade wird und vom Pflügen und Gartenbau sich gern abwendet. Bunder! Wem nur einmal vergonnt war, einen Blick in die Steppe zu werfen, ber begreift ihre unwiderstehliche Zauberkraft. Wie sie baliegt im Schmick bes Frühlings: fanft gewellt, wogend, einfam, still, endlos! Wie wohl sich ber Mann fühlt, ber auf feurigem Pferde über fie hinfliegt! Wie frei, wie frei! — Man wird beshalb nicht fehlgreifen, wenn man Unzufriebenheit und Widerwillen bei einem großen Theil des Volkes annimmt, welchen mit Entschiedensheit und Energie entgegengearbeitet werden mußte.

Der Ackerbau verlangte ferner eine Theilung ber Arbeit. Wälber mußten außgerobet, wilbe Thiere bekämpft, Geräthschaften angesertigt, Häuser gebaut, Wege und Canäle angelegt und babei bas Felb regelmäßig bestellt und Vieh gezüchtet werden. Auch mußten die angrenzenden Halbwilden vom eroberten Gediete abgehalten werden. Unterdessen nahm die Bevölkerung stetig zu. Die Dörfer wurden größer, und es entstanden neue Ansiedelungen, die bald zu Dörfern sich gestalteten und mit dem Mutterdorfe in enger Berbindung blieben. Schließlich hatten sich auch die Besitzverhältnisse wesenlich geändert, da zu den beweglichen Heerden Grundeigenthum gekommen war, welches die Quelle häusiger Streitigkeiten wurde. Diese mußten nach sesten Normen entschieden werden, welche erst sestzustellen waren und dann Männer verlangten, die eine genaue Kenntniß des Rechts hatten.

Alles Dieses gebot die Einsetzung einer strafferen Gewalt, als die der Familienältesten, Stammeshäupter und Anführer war, und leitete in das despotische Königthum mit Heer, Beamten, Gewerbtreibens den u. s. w. In der weiteren Entwicklung vollzog sich die Scheisdung des Priesterthums vom Königthum, da die Fürsten jetzt Obsliegenheiten hatten, welche ihre ganze Zeit in Anspruch nahmen, und die einsache Naturreligion sich zu einer Religion mit regelsmäßigem Eultus gestaltet hatte.

Man muß also annehmen, daß die Inder, ehe sie bis zu den Mündungen des Ganges vordrangen, bereits ein nach Ständen gesgliedertes Volk waren, aber keine Kasten hatten, weil es noch keine Sklaven gab. Der strenge Kastenstaat entstand erst, als ein halbwildes, unbändiges, zahlreiches Volk von Besiegten in den Rahmen der Gesellschaft aufgenommen und die Sklaverei begründet worden war, und auch dann nur allmählich.

Daß eine Verschmelzung nicht stattsand, ist leicht zu erklären. Dem Halbwilden von rohen Sitten, häßlicher Gestalt und dunkler Farbe gegenüber, mußte sich der stolze, schöne Arier als ein Wesen höherer Art fühlen und vor einer geschlechtlichen Vermischung mit ihm einen wahren Abscheu haben. Dann mußte es geradezu für ehrlos gelten, mit Denjenigen Umgang zu pslegen, welchen die härs

teften und niedrigsten Arbeiten aufgebürdet waren, und welche, in Folge ihrer Widerspänstigkeit und Störrigkeit, mit eiserner Faust in den Staub gedrückt werden mußten. So trat neben den natürlichen Abschen die Verachtung, und beide machten eine Verschmelzung unmöglich.

Blicken wir bem Kaftenstaat auf ben Grund, so zeigt sich und zunächst das Gesetz ber Ausbildung bes Theils, eines der wichtigsten Gesetz ber Civilisation. Wir hätten es schon darin erfennen können, daß Theile von Stämmen auswanderten und durch bessere Bodenbeschaffenheit, günstigeres Klima und edlere Beschäftigung sich veränderten und eine höhere Stufe erklommen. Im Gulturstaat aber tritt es viel deutlicher hervor und zeigt seine ganze Macht.

Nur dadurch, daß von einem Theil des Volks jede Sorge um das tägliche Brod am Anfange der Cultur abgenommen wurde, konnten dem Geiste allmählich Schwingen zum freien genialen Fluge wachsen; denn nur "müßige Hände geben thätige Köpfe." Im Kampf um's Dasein kann die Noth erfinderisch machen, aber Kunst und Wissenschaft können nur in der Luft der Sorglosigkeit gedeihen und reise, saftvolle Früchte hervordringen.

Dann tritt uns das Gesetz der Entfaltung des einsfachen Willens entgegen. Auch dieses Gesetz bringe ich erst jetzt zur Erörterung, weil die Contraste im Kastenstaat ihren Höhepunkt erreichten; denn es ist klar, daß schon in der ersten Periode eines seshaften, nach Ständen gegliederten Volks Motive in Fülle vorshanden waren, welche den Willen aus seiner Einsachheit heraussiehen mußten.

In den Individuen entstanden Hoffart, Ehrgeiz, Ruhmsucht, Eitelkeit, Habsucht, Genußsucht, Neid, Trotsigkeit, Hinterlistigkeit, Bosheit, Tücke, Grausamkeit u. s. w. Aber auch die Keime edler Willensqualitäten, wie Barmherzigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Wohlwollen, Gutmüthigkeit, Treue, Anhänglichkeit u. s. w. sprangen auf.

Zugleich mußten sich die Zustände des Willens mannigfaltiger gestalten. Angst, Trauer, Freude, Hossinung, Berzweiflung, Witsleid, Schabenfreude, Reue, Gewissensangst, aesthetische Freude u. s. w. bemächtigten sich abwechselnd des Herzens und machten es bildsamer und geschmeidiger.

Selbstverftanblich vollzog sich (und vollzieht sich noch immer),

unter dem Einflusse der durch den Geist erfaßten Motive, die Umbildung des Charakters nur allmählich. Eine leichte Veränderung wurde, wie Alles, was den Willen ergreift, in das Blut gleichsam übergeht, in die Zeugungskraft aufgenommen, ging nach dem Gesetz der Erblichkeit der Eigenschaften als Keim in das neue Individum über und bildete sich nach dem Gesetze der Gewohnheit weiter aus.

Wir haben ferner das Gesetz der Bindung der neuen Inbividualität zu merken. Die einsache Naturreligion konnte dem forschenden, objektiv gewordenen Geiste der Priester nicht mehr genügen. Sie vertiesten sich in den Zusammenhang der Natur, und es wurde ihnen das kurze, mühselige Leben, zwischen Geburt und Tod, zum Hauptproblem. Nasci, laborare, mori. Konnten sie es anpreisen? Sie mußten es verurtheilen und als eine Berirrung, einen Fehltritt brandmarken. Die Erkenntniß, daß das Leben werthlos sei, ist die Blüthe aller Weisheit. Die Werthlosigkeit des Lebens ist die einsachste Wahrheit, aber zugleich die, welche am schwersten zu erkennen ist, weil sie in unzählige Schleier gehüllt auftritt. Wir liegen gleichsam auf ihr; wie sollten wir sie finden können?

Die Brahmanen aber mußten sie finden, weil sie dem Kampf um's Dasein vollständig enthoben waren, ein reines beschauliches Leben führen und alle Kraft ihres Geistes für die Lösung des Weltzräthsels verwenden konnten. Sie nahmen ferner die erste Stellung im Staate ein: glücklicher als sie (glücklich im populären Sinne des Worts angewendet) konnte Niemand sein, und deshalb warf sich nicht zwischen sie und die Wahrheit der Schatten, der das Urtheil der Niederen trübt, nämlich der Gedanke, daß das Glück die Höhen vergoldet und nur nicht in die Thäler dringen kann, daß es also in der Welt wirklich anzutressen ist, nur nicht überall. Indem sie in ihr Inneres tauchten, ergründeten sie die Welt und ihre leeren Hände richteten die Welt.

Die vom Willen erfaßte Erkenntniß aber, daß das Leben werthloß, ja wesentlich unglücklich sei, mußte die Sehnsucht nach Befreiung vom Dasein erzeugen, und die Richtung in der diese zu erlangen sei, gab die durchauß nothwendige Beschränkung des natürslichen Egoismus durch die Fundamentalgesetze des Staates an. "Beschränke auch die vom Staate frei gelassenen Triebe, beschränke den natürlichen Egoismus ganz und du wirst befreit werden," so mußte die Bernunft schließen, und sie schloß richtig.

Der Pantheismus ber Brahmanen, in ben fich die Naturreligion ber Inder umgebilbet hatte, biente lediglich bagu, ben Beffimismus zu ftüten: er mar nur bie Faffung für ben toftbaren Ebelftein. Der Zerfall ber Ginheit in die Bielheit murbe als Fehltritt aufgefaßt, und, wie aus einem Bedahumnus flar hervorgeht, murbe gelehrt, daß fich bereits drei Theile des gefallenen Urwefens wieder aus ber Welt emporgehoben hatten und nur noch ein Theil in ber Welt verförpert mare. Auf biese erlösten Theile übertrug bie Beisheit der Brahmanen das, mas jede Menschenbruft so tief ersehnte und in der Welt boch nicht zu finden war: Ruhe, Frieden und Seligfeit, und lehrte, bag nur durch Ertöbtung bes Ginzelwillens ber Mensch mit bem Urwesen vereinigt werben könne, anderenfalls ber in jedem Menschen verunreinigt lebende unfterbliche Strahl aus bem Urmefen fo lange, vermittelft ber Seelenwanderung, in ber Qual bes Daseins verbleiben muffe, bis er gereinigt und reif für die Geligkeit fei.

Hierdurch erhielt auch der Kastenstaat eine heilige Weihe. Er war nicht Menschenwerk, sondern eine göttliche Einrichtung mit dem Gepräge der denkbar größten Gerechtigkeit, die Alle mit ihrem Schicksal versöhnen mußte; denn durch die höheren Kasten floß stets ein Strom von Wesen, welche die höhere Stellung verdient hatten, und es war in die Macht eines jeden Niedriggeborenen gegeben,

nach bem Tobe in biesen Strom aufgenommen zu werben.

Der ganzen Lehre gemäß zwängten sich nun die Brahmanen in das strengste Geremoniell, das jede Regung ihres Willens erstickte. Sie begaben sich vollständig unter das Gesetz, dem eigenen Ermessen Nichts überlassend, damit sie vor Ausschreitungen ganz gesichert wären. Für jede Stunde des Tages waren besondere Handlungen, wie Waschungen, Gebete, Meditationen, Opferungen, vorgeschrieben, und es war dem Belieben Keines anheim gegeben, auch nur eine Minute selbständig auszufüllen. Sie gingen dann noch weiter und fügten zu sehr schwerem Fasten die größtmöglichen Selbstpeinigungen hinzu, welche darauf hinzielten, den Menschen ganz von der Welt loszubinden und Willen und Geist vollständig gegen Alles gleichgültig zu machen.

In ähnlicher Weise regelten sie das Leben in den anderen Kasten und schlangen unzerreißbare Bande um jeden Einzelnen. Zu der Furcht vor den härtesten Strafen in diesem Leben gesellte sich die andere vor entsetzlichen Qualen nach dem Tode, und unter der Einwirfung dieser mächtigen Motive mußte zuletzt auch der zäheste und wildeste Wille zum Leben erliegen.

Was sich mithin im bespotischen Kastenstaate ber alten Inder vollzog, war die Heraushebung des Menschen aus der Thierheit und die Bindung des in Willensqualitäten auseinander getretenen einsachen Charakters durch politischen und religiösen Zwang. Aehnliches fand in allen anderen bespotischen Staaten des Orients mit Nothwendigkeit statt. Es handelte sich darum, Menschen, in denen der Dämon allein herrschte, die noch ganz versenkt waren in ein traumhaftes Naturleben, die noch strotzen von Wildheit und Faulheit, aufzusütteln, zu bändigen und mit Peitsche und Schwert auf den Weg der Civilisation zu treiben, auf dem allein Erlösung zu sinden ist.

9.

Die Geschichte Babylon's, Affprien's und Persien's zeigt zwei neue Gesetze ber Civilisation: Das Gesetz ber Fäulniß und bas Gesetz ber Verschmelzung burch Eroberung.

Es ift der Civilisation wesentlich, daß sie, nach dem Gesetze der Ausbildung des Theils, in kleinen Kreisen beginnt und diese alsdann erweitert. Die Civilisation ist nicht der Gegensatz zur Bewegung der Naturvölker; denn beide Bewegungsarten haben eine Richtung. Erstere ist nur eine beschleunigte Bewegung. Die Bewegung eines Naturvolks ist der einer Kugel auf einer fast horisontalen Fläche, die Bewegung eines Culturvolks dagegen dem Sturze dieser Kugel in den Abgrund zu vergleichen. Bildlich geredet, hat nun die Civilisation das Bestreben, alle Bölker in ihren Kreis zu ziehen; sie hat die ganze Menschheit im Auge und übersieht auch nicht die kleinste Genossenschaft im verborgensten Winkel der Erde.

Zu den Gesetzen, wonach sie hierbei verfährt, gehören die beiden erwähnten. Jeder Culturstaat sucht sich in seiner Individualität zu erhalten und dieselbe so viel als möglich zu stärken. So mußten sich auch die gedachten Staaten zunächst gegen die sie von anderen Staaten trennenden Nomadenhorden und Jagdvölker, welche ihre Grenzen beunruhigten, Einfälle in ihr Gebiet machten, raubten und mordeten, wenden und sie unschädlich zu machen suchen. Sie bestriegten dieselben und fügten sie, als Sklaven, in ihr Gemeinwesen ien. Nachdem auf diese Weise die Staaten aneinander gerückt waren,

suchte jeder den anderen zu schwächen, oder, sobald es seine Wacht gestattete und sein Interesse es erheischte, sich denselben ganz einzuverleiben.

Im ersteren Falle sand, durch Eroberung, in den unteren Classen des Staats eine Verschmelzung wilder Völker mit solchen, die unter Geschen bereits verschlossen waren, statt, wobei auch zuweilen Völker verschiedener Race (Arier, Semiten 2c.) vermischt wurden; im letzteren Falle wurden Glieder der höheren Classen in das niedere Volk hinabgestoßen. Durch diese Vermengungen und Verschmelzungen ersuhr der Charakter Vieler eine Umbildung.

Die Bewegung, welche sich nach dem Gesetze der Eroberung vollzieht, ist eine kräftige vom Inneren des Staates nach außen, diejenige dagegen, welcher das Gesetz der Fäulniß zu Grunde liegt, ist eine kräftige von außen in das Innere des Staates. Das Restultat beider aber ist dasselbe, nämlich Berschmelzung von Bölkern, Umbildung der Individuen, oder auch, ganz allgemein ausgedrückt, Erweiterung des Civilisations-Kreises.

In den gedachten Reichen ergriff mit der Zeit Zuchtlosigkeit die Individuen der höheren Classen. Die sehr ausgebildete Individualität streifte nach und nach alle Ringe ab, welche Sitte, Gesetz und religiöses Gebot um sie gelegt hatten, und ihr, nur auf Sinnengenuß gerichteter Glückseligkeitstrieb stieß sie in einen Zustand völliger Erschlassung und Berweichlichung. Jetzt fanden kräftige Gebirgsvölker, oder Nomaden, welche entweder außerhalb des Staates standen, oder nur mit einem dünnen Faden an ihn gesesselt waren, keinen Widerstand mehr. Sie brachen, angezogen von den aufgehäuften Schätzen der Eultur, in das schlass regierte Gemeinwesen ein und stürzten entweder die Bersumpsten in das niedere Volk hinab, oder verschmolzen sich mit ihnen durch geschlechtliche Vermischung.

# 10.

Der Kreis der Civilisation erweiterte sich ferner, und erweitert sich noch immer, nach den Gesetzen der Colonisation und der geistigen Befruchtung. Unter den alten orientalischen Völkern waren es besonders die Phönizier, welche durch den Handel Cultur verbeiteten. Uebervölkerung, Streit in den vornehmen Geschlechtern und andere Ursachen bewirkten die Anlage von Colonien in entfernten

Gegenden, welche sich zu selbständigen Staaten fortbilbeten und mit bem Mutterlande eng verknüpft blieben.

Dann zogen die Phönizier von Volk zu Volk Fäben und vermittelten dadurch nicht nur den Austausch überschüssiger Produkte, wodurch der Reichthum der Staaten bedeutend stieg, sondern brachten auch überall in das geistige Leben frische Bewegung, indem sie zünsbende Funken aus den von bevorzugten Völkern gesundenen Wahrsheiten in diesenigen Völker warfen, welche nicht die Araft besaßen, sich selbständig auf eine höhere Stuse der Erkenntniß zu schwingen. In dieser Hinsicht sind die Kauskelte des Alterthums jenen Insekten zu vergleichen, welche im Haushalte der Natur dazu bestimmt sind, mit dem an ihren Flügeln hängen gebliebenen Staube männlicher Blüthen weibliche zu befruchten.

## 11.

Ich sagte oben, daß das Hauptgesetz der Civilisation das Leiden sei, wodurch der Wille geschwächt und der Geist gestärkt werde. Sie bildet den Menschen continuirlich um und macht ihn immer empfängslicher für das Leiden. Zugleich läßt sie unablässig durch den Geist mächtige Motive auf ihn einstließen, welche ihm keine Ruhe geben und sein Leiden vergrößern. Auf diese, von dem Geiste gebotenen, aus dem Geiste erzeugten Motive, wie sie sich im Orient gestalteten, müssen wir jest einen kurzen Blick wersen.

Jedes Volk, welches in den Culturstaat eintrat, konnte nicht bei seiner Naturreligion stehen bleiben: es mußte sie speculativ vertiefen; denn die Intelligenz wächst mit Nothwendigkeit im Staate und ihre Früchte müssen deshalb andere sein, als in der losen Genossenschaft.

Wer sein Auge frei von Verwirrung halten kann und nicht geblendet wird von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, der wird in jeder Naturreligion und in jeder geläuterten Religion nichts Anderes sinden, als den mehr oder weniger klaren Ausdruck des Abhängigskeitsgefühls, das jeder Mensch dem Weltall gegenüber empfindet. Nicht um die philosophische Erkenntniß des dynamischen Zusammenshangs der Welt handelt es sich in der Religion, sondern um Aussöhnung des Individuums mit dem aus den Naturerscheinungen gefolgerten allmächtigen Willen einer Gottheit.

In den asiatischen Naturreligionen, welche die Allmacht der Welt zersplitterten und die Splitter personificirten, versöhnte das zitternde Individuum die zürnenden Götter durch äußere Opfer. In den geläuterten Religionen dagegen opferte es der Gottheit durch Beschränkung seines inneren Wesens. Das äußere Opfer, welches beibehalten wurde, war nur eine Andeutung der thatsächlich vollzogenen inneren Beschränkung.

Es ift außerordentlich bedeutsam, daß eine folche Beschränkung bes inneren Menschen, die, wie erwähnt, bei den Indern bis zur vollständigen Ablösung bes Individuums von der Welt ging, über= haupt gefordert werden konnte und fast überall gefordert worden ist. Was konnte man, wie gesagt, von der Gottheit wissen? Nur ihren Willen, wie er sich in der Natur offenbarte. Er zeigte sich beutlich genug, nämlich allmächtig und balb gnädig, bald vernichtend. Aber wie follte man seine Absicht erfassen? Warum blieb man nicht beim äußeren Opfer stehen und ging so weit barüber hinaus? 3ch habe schon oben die Antwort darauf gegeben. Der Geift Einzelner hatte sich so entwickelt, daß das menschliche Leben an sich beurtheilt werben und zwar, weil ber Standpunkt ber Urtheilenden, burch aunstige Verhältnisse, die erforderliche Höhe hatte, auch richtig beurtheilt werben konnte. Jest murbe bie Absicht ber Gottheit babin gebeutet, bag bas Individuum ihr fein ganges Wefen gum Opfer bringen solle.

Immerhin bleibt es eine stets bewunderungswürdige Thatsache der Geschichte, daß auf dem richtigen Urtheil über das menschliche Leben allein eine so großartige und tiefe Religion, wie der indische Pantheismus, sich aufbauen konnte. Sie ist nicht anders zu erklären, als daß ausnahmsweise der Dämon gewaltiger Menschen in der Erkenntniß die Hauptrolle spielte und auf Anlaß des vom Geiste gegebenen richtigen Motivs (Verachtung des Lebens) aus der Tiefe seines Gefühls Ahnungen aufsteigen ließ, welche der Geist in Begriffe faßte.

D, ich sah's über ber Welt schweben, wie eine Taube, die ein Nest sum Brüten, und die erste Seele, die in der Erstarrung erglühend aufging, mußte ben Erlösungsgedanken empfangen. (Gebbel.)

Denn die Hauptwahrheit des indischen Pantheismus ist der zwischen einem Anfangs= und Endpunkte liegende einheitliche Ent=

wicklungsgang, nicht nur ber Menschheit, sonbern bes Universums. Konnte ihn ber Geift allein finden? Unmöglich! Was konnte man zur Zeit der Inder von dieser Bewegung wissen? Sie hatten nur den Ueberblick über ihre eigene Geschichte, welche weder einen Anfang, noch ein Ende zeigte. Blickten sie in die Natur, so sahen sie die Sonne und die Sterne regelmäßig auf= und untergehen, regelmäßig auf den Tag die Nacht und auf die Nacht den Tag folgen, endlich organisches Leben sich zu Gräbern neigen und aus Gräbern wieder erstehen. Alles Dieses gab einen Kreis, keine Spirale, und der Kern des indischen Pantheismus ist doch, daß die Welt einem einfachen Urwesen entsprungen ist, das in ihr lebt, in ihr büßt, sich reinigt und schließlich, die Welt vernichtend, in das reine Ursein zurücksehren wird.

Die indischen Weisen hatten nur einen festen Stützpunkt: ben Menschen. Sie empfanden den Contrast ihrer Reinheit mit der Gemeinheit der Wilden und den Contrast ihres Herzensfriedens mit der Unruhe und Qual der Lebenshungrigen. Dies gab ihnen eine Entwicklung mit Anfang und Ende, aber die Entwicklung der ganzen Welt konnten sie nur durch einen genialen Flug, auf den Schwingen des Dämons, divinatorisch erreichen.

Indessen, diese Wahrheit der einheitlichen Bewegung der Welt, welche nicht zu beweisen war und deshalb geglaubt wersen mußte, war außerdem schwer erkauft mit einer einfachen Einsheit in der Welt. Hier liegt die Schwäche des indischen Panstheismus. Mit einer einfachen Einheit in der Welt ist die sich immer und immer wieder aufdrängende Thatsache der inneren und äußeren Erfahrung, die reale Individualität, unverträglich. Der religiöse Pantheismus und nach ihm der philosophische (Vedantaphilosophie) lösten den Widerspruch gewaltsam, auf Kosten der Wahrheit. Sie leugneten die Realität des Individuums und damit die Realität der ganzen Welt, oder genauer: der indische Pantheismus ist reiner empirischer Idealismus.

Dies mußte so sein. Von dem einheitlichen Entwicklungsgang durfte nicht gelassen werden: auf ihm beruhte die Erlösung. Er bestingte aber eine einfache Einheit in der Welt, weil sonst eine einheitliche Bewegung des Alls nicht zu erklären gewesen wäre, und die einfache Einheit in der Welt verlangte ihrerseits gebieterisch die Herabsetzung der ganzen realen Welt zu einer Welt des Scheins, einem Trugs

bilbe (Schleier der Maja); denn wenn in der Welt eine Einheit wirkt, kann kein Individuum real sein; es ist nur todtes Werkzeug, nicht denkender Weister.

Hiergegen erhob sich die Sankhja = Lehre, welche die Einheit leugnete und für die Realität des Individuums eintrat. Aus ihr entwickelte sich die wichtigste Religion Asiens: der Budhaismus.

Der Kern bes Bubhaismus liegt in ber Karma-Lehre: alles Andere ist phantastischer Ausputz, der auf die Rechnung der Nachfolger des großen Mannes zu setzen ist. Dieser über alles Lob erhabenen, wenn auch einseitigen Lehre werde ich in der Mestaphysik und im Anhange näher treten, worauf ich verweise. Hier nuß ich mich kurz fassen.

Auch Bubha ging von der Werthlosigkeit des Daseins, wie der Pantheismus, aus, aber er blieb beim Individuum stehen, dessen Entwicklungsgang ihm die Hauptsache war. Er legte alle Realität in das Einzelwesen, Karma, und machte dieses allemächtig. Es schafft sich, lediglich unter der Leitung seines bestimmten Charakters (besser: unter der Leitung der Summe von bösen und der Summe von guten, aus dem Charakter in früheren Lebenseläufen geslossenen Thaten), sein Schicksal, d. h. seinen Entwicklungsgang. Keine außer dem Individuum liegende Macht hat den geeringsten Einsluß auf sein Schicksal.

Den Entwicklungsgang selbst des Einzelwesens bestimmt Bubha als Bewegung aus einem unbegreiflichen Ursein in das Nichtsein.

Hieraus erhellt bentlich, baß auch Bubha's Atheismus geglaubt werben mußte, wie die einheitliche Bewegung des Weltalls und die in ihm verborgene einfache Einheit, welche der Pantheismus lehrte. Außerdem war die volle Autonomie des Individuums schwer erfauft mit der Leugnung der in der Welt thatsächlich vorhandenen, vom Individuum total unabhängigen Herrschaft des Zufalls. Alles, was wir Zufall nennen, ist That des Individuums, aus seinem Karma heraus bewerkstelligte Scenerie. Budha leugnete also, auf Kosten der Wahrheit, die Realität der Wirksamkeit aller anderen Dinge der Welt, d. h. geradezu die Realität aller anderen Dinge, und es blieb nur eine einzige Realität übrig: das in seiner Hautsch fühlende und sich im Selbstewußtsein erfassende Sch.

Der Bubhaismus ift bemnach, wie ber indische Pantheismus, crasser absoluter Ibealismus.

Dies mußte so sein. Bubha stellte sich mit Recht auf die Resalität des Individuums, die Thatsache der inneren und äußeren Ersahrung. Er nußte aber das Individuum vollständig autonom machen, d. h. einen einheitlichen Entwicklungsgang des Welt leugnen, weil er sonst auf eine Einheit in der Welt, welche der Pantheismus lehrte, mit Nothwendigkeit geführt worden wäre: eine Annahme, gegen welche er sich, wie jeder klare empirische Kopf, sträubte. Die Selbstherrlichkeit des Ich verlangte jedoch unbedingt die Herabsetzung der übrigen Welt, des Nichtsch, zu einer Welt des Scheins und Trugs; denn wenn in der Welt nur das Ich real ist, so kann das Nichtsch nur ein Schein sein: es ist Decoration, Coulisse, Scenerie, Phantasmagorie in der Hand des allein realen, selbstherrlichen Insbirduums.

Der Bubhaismus trägt, wie der Pantheismus, das Gift des Widerspruchs mit der Erfahrung in sich. Jener leugnet die Realiztät aller Dinge, ausgenommen die des Individuums, ferner den dynamischen Zusammenhang der Welt und eine einheitliche Bewegung der Collectiv-Einheit; dieser leugnet die Realität aller Dinge und kennt nur eine einfache Einheit in der Welt mit einer einzigen Bewegung.

Der Bubhaismus jedoch steht dem menschlichen Herzen viel näher als der Pantheismus, weil die unerkennbare Einheit nie Wurzel in unserem Gemüth fassen kann, während uns Nichts realer ist als unser Erkennen und unser Gefühl, kurz unser Ich, das Budha auf den Thron der Welt erhob.

Außerdem ist die von Budha gelehrte individuelle Bewegung aus dem Ursein durch das Sein (beständiges Werden, Wiedergeburten) in das Nichtsein unverkennbar richtig, während man bei der Bewegung, welche der indische Pantheismus lehrt, den unbegreifslichen Fehltritt des Urwesens in den Kauf nehmen muß: eine schwere Last.

Beibe Lehren machen die Feindesliebe ihren Bekennern möglich; denn ist die Welt nur Erscheinung einer einfachen Einheit und fließt jede individuelle That aus dieser Einheit direkt, so ist ja derjenige, welcher mich beleidigt, mich quält und peinigt, kurz mein Feind, ganz unschuldig an allem mir zugefügten Uebel. Nicht er giebt mir Schmerzen, sondern Gott thut es direkt. Wollte ich den Feind hassen, so würde ich die Peitsche hassen, nicht meinen Beiniger, was widersinnig wäre. Und ist Alles, was mich trifft, mein Werk, so hat mich, ganz ebenso, nicht mein Feind beleidigt, sondern ich habe mich selbst durch ihn beleidigt. Wollte ich ihm zürnen, so würde ich ebenso unvernünftig handeln, wie wenn ich meinen Fuß schlüge, weil er ausglitt und mich zu Fall brachte.

Indem Bubha die Gleichheit und Brüderschaft aller Menschen eroterisch lehrte und damit die Kastenordnung durchbrach, war er auch politisch-socialer Resormator; indessen, diese Bewegung drang in Indien nicht durch. Der Budhaismus wurde auf der ganzen großen Haldinsel allmählich unterdrückt und mußte auf die Inseln und nach anderen Ländern (Hinterindien, China 20.) slüchten. Im eigentslichen Indien verblieb es bei der Kasteneinrichtung und dem Pantheismus.

## 12.

In der persischen Zendenkeligion sind die bösen Mächte der Naturreligion zu einem einzigen bösen Geiste und die guten zu einem einzigen guten Geiste zusammengeschmolzen. Alles was das Individuum von außen beschränkte: Finsterniß, Dürre, Erdeben, schäbliche Thiere, Stürme u. s. w. ging von Ahriman auß, Alles dagegen, was die Wirksamkeit des Individuums nach außen förderte, von Ormuzd. Nach innen war es aber gerade umgekehrt. Ze mehr der Mensch seinen natürlichen Egoismus beschränkte, desto mächtiger offenbarte sich in ihm der reine Lichtgott, je mehr er jedoch seinen natürlichen Trieben folgte, desto tiefer sank er in die Netze des Bösen. Dies konnte nur gelehrt werden auf Grund der Erkenntniß, daß das irdische Leben nichtig sei. Auch kennt die Zendekeligion eine Bewegung des ganzen Weltalls, nämlich die Bereinigung Ahriman's mit Ormuzd und die Errichtung des Lichtreichs durch allmähliche Vertigung alles Bösen auf Erden. —

Diese drei vortrefslichen alten Religionen mußten auf die Entwicklung ihrer Bekenner im Alterthum vom größten Einflusse sein. Sie richteten die Blicke des Menschen in sein Inneres und veranlaßten ihn, auf Grund der Jedem sich aufdrängenden Gewißheit, daß eine unbegreisliche Allmacht die Geschicke bestimme, sich an dem von der Phantasie ausgemalten Wohle zu entzünden.

Der Brahmanismus drohte den Widerstrebenden mit der Seelen= wanderung, der Budhaismus mit der Wiedergeburt, die Zend= Religion mit dem Unglück, das die Brust des Menschen durchzuckt, wenn er in der Umarmung Ahriman's liegt; dagegen lockte der erstere die Schwankenden mit der Wiedervereinigung mit Gott, der zweite mit der totalen Besreiung vom Dasein und die Zend-Religion mit dem Frieden im Schooße des Lichtgottes.

Besonders hat der Bubhaisnus die Seelen mächtig ergriffen und die wilden, trotigen, störrigen Charaktere sanft und milbe gemacht. Spence Hardy, von sämmtlichen Einwohnern Ceylon's sprechend, sagt:

The carelessness and indifference of the people among whom the system is professed are the most powerful means of its conservation. It is almost impossible to move them, even to wrath.

(Eastern Monachism 430.)

(Die Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit bes Volks, welches sich zur Lehre Bubha's bekennt, sind die mächtigsten Mittel für die Erhaltung der Lehre. Es ist beinahe unmöglich diese Menschen zu erregen, man kann sie selbst nicht in Buth versetzen.)

## 13.

Die semitischen Bölker Ufien's, mit Ausnahme ber Juden, also Babylonier, Affnrer, Phonizier, haben nicht die Kraft gehabt, ihre Naturreligion zu einer ethischen zu vertiefen. Gie blieben beim äußeren Opfer stehen, welches allerdings ben Ginzelnen außerordentlich schmerzlich berühren mußte, aber nicht anhaltend auf den Charafter wirkte. Die Mütter, welche ihre Kinder in die glühen= ben Urme bes Moloch legten, und die Jungfrauen, welche, an ben Westen ber Mylitta, sich entehren ließen, brachten ber Gottheit bas Thenerste, was fie hatten, zum Opfer; benn an bem tiefen Schmerze ber Mutter, die ihr Kind verbrennen ließ, barf nicht gezweifelt werben, und Herodot fagt ausdrücklich, daß bie geschändete Jung= frau sich nicht mehr preisgab, man mochte ihr noch so viel bieten. Aber was das Individuum mit diesen entsetzlichen Opfern erkaufte, war Wohlsein in Die sem Leben. Die Religionen lenkten nicht ben Willen von diesem Leben ab und gaben ihm nicht ein festes Ziel am Ende ber Bahn. Zubem waren die graufamen Opfer schlechte Motive, und so kam es, daß allmählich bas Volk allen Halt verlor und zwischen maglosem Sinnengenuß und magloser Zerknirschung hin= und herschwantte und sich aufrieb.

Die alten Juden bagegen gelangten zu einer reineren Religion,

bie um so bemerkenswerther ift, als bas Chriftenthum aus ihr entsproßte. Sie mar ftarrer Monotheismus. Gott, bas unerkenn= bare außerweltliche Wefen, ber Schöpfer bes Simmels und ber Erbe, hielt in seiner allmächtigen Hand die Creatur. Sein von begeisterten Propheten verkundigter Wille verlangte unbedingten Gehorsam, volle Hingabe an das Gesetz, strenge Gerechtigkeit, beständige Gottesfurcht. Der Gottesfürchtige murbe in Diefer Welt belohnt, ber Vertragsbrüchige furchtbar in dieser Welt bestraft. Aber diese halbe Selbständigkeit des Individuums dem Jehovah gegenüber war nur Schein. Das richtige Berhältniß Gottes zum Individuum war daffelbe, wie im Pantheismus ber Inder. Sündenfall, ber Zendlehre entlehnt, gewann erft im Chriftenthum, als Erbfünde, Ansehen und Bedeutung. Der Mensch war Richts als ein Spielzeug in ber Hand Jehovah's; benn wenn auch Gott nicht direkt in ihm wirkte, so hatte er doch die Essentia, aus ber die Thaten fliegen, geschaffen: fie war fein Werk allein.

Die Juden kamen auch, eben wegen ihres Monotheismus, zu keiner Bewegung des Weltalls.

Ein Geschlecht vergehet, das andere kommt; die Erde aber bleibt ewiglich. (Salomo.)

Das Weltall hat fein Ziel.

# 14.

Das geniale objektive Erkennen bethätigte sich bann noch bei ben alten orientalischen Völkern, zu benen auch die Aegypter gehören, auf bem Gebiete ber Wissenschaft und Kunft.

Mathematik, Mechanik und Astronomie fanden sorgsame Pflege bei den Indern, Chaldäern und Negyptern, und obgleich die gewonnenen Resultate an sich dürftig waren, so gaben sie doch anderen Bölkern, namentlich den Griechen, spornende Anregung.

Die Urtheilskraft, dieses wichtige und herrliche Vermögen des menschlichen Geistes, welche, auf Grund des Forschungstriebs, die praktisch so außerordentlich wirksamen und theoretisch so tiesen ethischen Religionen des Orients erzeugte, offenbarte sich auch sehr deutlich als Schönheitssinn und schuf, im Verein mit dem Reproductionstrieb, sehr bedeutsame Werke der Kunst. Aber, wie die mächtige Phantasie in der Wissenschaft die Urtheilskraft wesentlich beschränkte,

so legte sie sich auch, wie ein Alp, auf den Schönheitssinn, und das Schöne konnte sich nur selten rein und edel entfalten.

In der Bankunst fand das Formal = Schöne des Raumes, namentlich in Aegypten, einen ernsten und würdigen Ausdruck. Die Tempel, Paläste, Gräber 2c. waren colossale, aber symmetrisch ansgeordnete Massen, welche das Auge bilden und das Gemüth erhaben stimmen mußten. Dagegen waren die Werke der Plastik, welche Kunst ganz im Dienste der Religion stand, phantastisch, maßlos und eher darauf berechnet, den Wenschen mit Furcht zu erfüllen und in den Staud zu wersen, als zu erheben. In den seligen Zustand der einsachen aesthetischen Contemplation konnten sie ihn in keiner Weise überführen.

Eine sehr hohe Stufe der Vollendung erklomm die Poesie. Die religiösen Hymnen, besonders die herrlichen Bedahymnen, mußten die Andächtigen feierlich stimmen, sie mächtig ergreisen und ein reineres Streben in ihnen erwecken, während die Kriegslieder und Heldenges bichte zu kühnen Thaten entstammten, den Muth in die Seelen tragend.

Im Allgemeinen zeigt sich in der orientalischen Kunst die Beengung des Individuums durch die Allmacht der Natur: das Instidium konnte noch nicht zu Wort kommen, weil es seine Krast noch nicht erkannt hatte. Dieser Andrang von außen wirkte beseuernd auf den speculativen, deprimirend auf den bilbenden Geist, und so kann man sagen, daß im orientalischen Alterthum der Genius der Philosophie bereits hoch über den Wolken schwebte, während der Genius der Kunst mit den Spizen seiner Flügel noch die Erde streiste.

# 15.

Wir wenden uns jetzt zu den alten Griechen, welche, befruchtet von orientalischer Kunst und Wissenschaft, eine ganz eigenartige Gultur erzeugten. Dieselbe brachte große Umgestaltungen in gleichzeitigen und späteren Staaten hervor und wirkt noch immer, als mächtiges Ferment, im Leben der civilisirten Nationen.

Ich habe schon oben ben großen Einfluß hervorgehoben, welchen Klima und Bobenbeschaffenheit auf die religiösen Anschauungen eines Volkes und dadurch auf seinen Charakter ausüben. So lange der Mensch nur zerknirscht und zitternd der Gottheit, dem verkörperten Schicksal, zu nahen wagt, wird ihm das Bewußtsein seiner Thatfraft nicht aufgehen und sein Bewußtsein anderer Dinge ein getrübtes

und mangelhaftes sein. Hat er bagegen die Uebermacht der Natur als ihm überwiegend gnädig gestimmt erkannt, so wird er ihr frei in die Augen sehen, Bertrauen zu ihr und badurch zu sich selbst gewinnen und muthig und beruhigt auftreten.

So beruht hauptsächlich das ganze politische und geistige Leben der Hellenen auf dem Einfluß des herrlichen Landes, das sie beswohnten. Ein solcher reicher Boden, ein so mildes, sonniges Klima konnte die Menschen nicht zu Staven machen, sondern mußte die Erhaltung einer heiteren Naturreligion begünstigen und das Individuum in ein würdiges Verhältniß zur Gottheit setzen. Dadurch aber wurde der Charakter der Griechen allmählich hormonisch; die natürliche unzerstördare Individualität mußte nicht, damit sie nicht auß Rand und Band gerathe und in Kückbildung verfalle, vollständig durch Gesetze gebunden werden, sondern durfte sich einen Spielraum lassen, in dem sie sich zur edlen Persönlichkeit ausdilbete.

Die erste Folge bieser freien Persönlichkeit war, daß die griechische Nation nie zur politischen Einheit gelangte. Sie zersiel in eine Menge unabhängiger Stadt- und Landgemeinden, welche anfänglich nur in einem losen Bundesverhältniß standen und später der Vorherrschaft des mächtigsten Staates sich unterordneten. Nur die gemeinsame Religion und die Nationalseste verknüpften die Stämme zu einem idealen Ganzen.

Diese staatliche Zersplitterung auf kleinem Boben, unter bem Schutz einer Art von Völkerrecht, begünstigte wesentlich die Ent-wicklung aller Anlagen des reichbegabten Volkes; denn nach dem Gesetze der Völkerrivalität, welches uns hier zum ersten Mal deutlich entgegentritt, war jeder Staat bestrebt, die anderen durch Macht zu überragen, und mußte deshalb alle Kräfte seiner Bürger zur Entsaltung und Bethätigung bringen.

Die weitere Folge ber freien Persönlichkeit der Griechen war, daß die Verfassung des Staates so lange Umänderungen unterworsen wurde, die das ganze Volk thatsächlich zur Herrschaft gelangte. In allen griechischen Staaten regierten Anfangs Könige, welche, als oberste Richter, die Gesetze handhabten, den Göttern im Namen des Volkes opferten und im Kriege die Führung hatten. Ihre Macht wurde durch einen Kath beschränkt, dessen Glieder den Abelsgeschlechtern entnommen waren. Ihnen gegenüber stand das Volk, welchem kein Einsluß auf die Leitung der Staatsgeschäfte zukam.

Diese Verhältnisse änderten sich jedoch allmählich durch innere Umwälzungen, welche sich nach dem, uns hier gleichfalls zum ersten Mal begegnenden Gesetze der Verschmelzung durch Revolution vollzogen.

Zuerst setzten sich die Abelsgeschlechter dem Königthum entgegen, stürzten es und errichteten an seiner Stelle die aristokratische Republik. Dann aber war es das niedere Volk, welches nach der politischen Freiheit rang. Seine Bemühungen waren indessen so lange fruchtlos, dis Streitigkeiten unter den Aristokraten selbst ausbrachen und die Unterliegenden des Volkes Sache zur ihrigen machten, um sich rächen zu können. Auf diese Weise lockerte sich immer mehr das Band zwischen Herrschern und Beherrschten, dis es zuletzt ganz zerriß und das Volk in den Besitz der selbstherrlichen Gewalt gelangte.

Dieser innere Verschmelzungsproceß war außerorbentlich wichtig für die Veredelung des Volkes. Jeder ließ jetzt sein höchstes Wohl mit dem Staatswohl zusammenfallen, und neben einer glühenden Vaterlandsliebe, welche das kleine Volk zu den höchsten Thaten befähigte, entstand eine allgemeine Vildung, segensreich für den Einzelnen wie für die Gesammtheit.

Aber wie die ausgeprägte Persönlichkeit der Griechen die Ursache ber Erhebung bes Volks zur Herrschaft und ber Niederreißung ber Schranken zwischen ben Ständen war, so war sie auch Ursache, daß, nach ben Perferkriegen, ber Ginzelne sich immer mehr vom Ganzen ablöfte. Jeber überschätte sich, glaubte Alles am beften zu wiffen und zu verstehen und suchte zu glanzen. Die Personlich= feit wurde zur überreifen Individualität, in der sich der Mensch unruhig, wie im Fiebertraum, hin- und herwälzt. Balb flammt bie Lebenstraft hoch auf, balb finkt fie, bem Erlöschen nahe, zurud: ein sicheres Zeichen, daß ber Wille zum Leben bie Sohe seines Daseins überschritten hat und ber Anfang bes Endes herangekommen ift. Das Individuum ift ber Bernichtung geweiht! Der sonnige Weg des feinen, zartfühlenden, beweglichen Griechen scheint unabsehbar weit vom schlammigen bes afiatischen Schlemmers abzuliegen, und in ber That find sie gang verschieben; benn auf bem einen verraucht die Lebenskraft in Wolluft und Sinnentaumel, auf bem anderen verliert der Mensch die ruhige Sicherheit und kommt in immer stärkeres Schwanken, — aber beibe Wege haben ein Ziel: ben absoluten Tob.

Die Folge bieses Abfalls des Einzelnen von der Gesammtheit war der Zerfall der letzteren. Die Reibung zwischen den Parteien wurde immer größer, dis die Fäulniß so allgemein wurde, daß das Gesetz der Berschmelzung durch Eroberung wieder hervortreten konnte. Das im Greisenalter angelangte griechische Volk unterlag den kräftigen, abgehärteten Macedoniern. — Im Leben der Menschheit wirken immer dieselben Gesetze, aber der Kreis der Civilisation wird dabei immer größer.

#### 16.

Den Motiven, welche der griechische Genius sur die ganze Menschheit erzeugte, wollen wir jest eine kurze Betrachtung widmen.

Die Naturreligion ber Hellenen, ein heiterer Polytheismus, wurde nicht speculativ vertieft, sondern fünstlerisch verklärt. Die alten Pelasger hatten zwar, vor ihrer Berichmelzung mit ben Griechen, unter aegyptischem Ginfluß einen Anlauf genommen, Die Religion weiterzubilben (Eleusinische Mensterien), wofür in ber abgeschloffenen Priefterkafte ein gunftiger Boben mar, aber bie Bewegung stockte, als bie alte Kaftenordnung unter- und bas Priefteramt auf die Konige überging. Der einzige speculative Gedanke, ber hervortrat und bogmatisch murbe, mar ber Schickfalsbegriff. Man schmolz nicht die Götter zu einer Gottheit zusammen, welche die Loofe ber Sterblichen beftimmte, fondern fette über bie Götter und Menichen bas eiserne Schickfal als eine Thatsache. Man hatte eine vortreffliche Ginheit gewonnen, welche freilich ihrem Wesen nach nicht erkannt wurde, aber auf die sich alle Vorkommnisse im menschlichen Leben zwanglos zurückführen liegen. Man muß ber Enthaltsamkeit ber Griechen hier die größte Bewunderung zollen. Sie hatten fehr richtig erkannt, bag fie vor etwas rein Abftrattem standen und ihr Alles gestaltender, fünstlerischer Geist trat bescheiben gurud, bafür mit Liebe bie ihnen jest so nabe gerückten Olympier erfassend. (Die Erinnyen find nur die personificirte Gemissengst, bie Pargen nur Verbildlichung bes menschlichen Lebenslaufs.) Aber eben biefe Schen vor ber geheimnisvollen Macht trübte bas Urtheil ber Griechen über biefelbe. Man stellte sich bas Schickfal nicht als eine auf irgend eine Beife fich ergebende Bewegung ber Belt, sondern als ftarres, über ihr waltendes Berhängniß vor, bas schlechterdings nicht zu ergründen sei.

Da nun die Naturreligion erstens, auf diese Weise, keiner Entwicklung fähig, zweitens unantastbar war, weil sie eine der Grundlagen des Staates ausmachte, während andererseits die fortschreitende Intelligenz das Bedürfniß hatte, das Verhältniß des Menschen zum Naturganzen zu durchdringen, so entstand neben der Religion die Philosophie.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die vielen griechischen philosophischen Systeme einer Betrachtung zu unterwerfen. Es muß uns genügen, einige berselben kurz in's Auge zu fassen.

Heilosoph des Alterthums ist, warf einen sehr klaren Blick in den Zusammenhang der Natur. Er hütete sich wohl, der Wahrheit in's Gesicht zu schlagen und die realen Individuen zu Gunsten einer erträumten Einheit zu verwischen, und lehrte', daß Alles in einem Flusse des Werdens begriffen sei, eine unaufhörliche Bewegung habe. Dadurch aber, daß er immer wieder Leben entstehen sah, wo der Tod eingetreten war, wurde er verleitet, die Bewegung des Ganzen als eine ziellose zu erfassen. Er construirte mit den Gliedern Sein-Nichtsein und Nichtsein-Sein eine endlose Kette oder besser einen unaufhörlichen Kreislauf. Durch das Aussehen einer Bestimmtheit wird immer wieder eine Bestimmtheit geseht, und der Weg nach oden (Ausschlage einer neuen Individualität) wird sofort zum Weg nach unten (Bildung einer neuen Individualität).

Hebung eines bestimmten Seins zu sträuben, "sich wie das Vieh zu masten und bem Wenschen Stücken, und bem Beinen größeren Schmerz, als sich seinen größeren Schmerz, als sich in die Besonders heit, in das eigene Fürsichsein, zurückzuziehen, sich gegen die Aufsebung eines bestimmten Seins zu sträuben, "sich wie das Vieh zu mästen und nach dem Magen und den Schaamtheilen, dem Verächtslichsten an uns, unser wahres Wohl sestzusehen."

Was er also verlangte, war, daß sich der Einzelne in die Bewegung des Ganzen durch völlige Hingabe an den allgemeinen, allerdings endlosen Prozeß stelle, d. h. den natürlichen Egoismus in den geläuterten überführe und moralisch handle.

Seine Lehre ist eine hohe und reine; aber sie leidet am end= Losen Werden.

Wie Heraklit, lehrte Plato einen endlosen Kreislauf. Er faßte

bie Welt als eine Composition von Abbildern ber, hinter ber Welt, in ewiger Ruhe, schmerzlos und selig lebenden Ideen auf. Die mensch-liche Seele stammt aus dieser reinen Ideenwelt, kann aber nicht auf die Dauer in sie zurückkehren. Verläßt die Seele den Körper, in Verbindung mit welchem sie nur ein verunreinigtes Leben führen kann, so geht sie, hatte sie sich nicht der Sinnlichkeit ergeben, sondern die Tugenden der Weisheit, Tapferkeit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit ausgeübt, in einen Zustand ruhiger Seligkeit ein, andernfalls muß sie so lange in anderen Körpern wandern, dis sie sich ihre ursprüngsliche Reinheit wieder erkämpft hat, und dadurch des gedachten Zustandes theilhaftig werden kann. In diesem Zustand aber kann die Psyche nicht bleiben, sie muß nach einer bestimmten Zeit, nach tausend Jahren (De Rep. X.) wieder ein irdisches Loos erwählen. Dann beginnt der Kreislauf von Neuem.

In der bloßen Annahme einer göttlichen reinen Seele, welche an ein verwersliches sinnliches Begehrungsvermögen gekettet ist, lag die Verurtheilung des menschlichen Lebens.

Sieht man von dem Kreislauf ab, so haben Heraklit und Plato durch ihre Lehren Motive in die Welt geworfen, welche in manchen Herzen Sehnsucht nach einem reineren Zustand und Abschen vor einem Leben der Ungerechtigkeit und Zügellosigkeit erwecken mußten. Sie veredelten dadurch das Gemüth und regten zugleich den Wissensdurch an, der ein hohes Gut ist, da er den Menschen vom gemeinen Treiben in dieser verächtlichen Welt abzieht.

Aristoteles nenne ich nur, weil er der Erste war, der sich dem Einzelnen in der Natur zuwandte und dadurch den Grund zu den Naturwissenschaften legte, ohne welche die Philosophie nie aus dem Meinen herausgekommen wäre und sich zu einem reinen Wissen hätte sortbilden können.

Ich habe auch Herobot, ben Vater ber Geschichte, zu erwähnen; benn die Geschichte ist so nothwendig für die Philosophie, wie die Naturwissenschaften. Letztere erweitern die Erkenntniß des dynamischen Zusammenhanges der Welt, können aber nur unsicher auf ein Ende des Werdens, worauf doch Alles ankommt, zeigen. Die Ueberssicht dagegen über das abgelausene Leben der Menschheit führt zu den wichtigsten Schlüssen; denn die Geschichte bestätigt das, was immer subjektive Ersahrung bleibt und deshalb immer angezweiselt werden darf (nämlich die aus dem klar erkannten individuellen

Schicksal sich ergebende Wahrheit, daß Alles ein bestimmtes Ziel hat) durch das Schicksal der Menschheit in einer Weise, daß Keiner daran zweiseln dars: ein großer Gewinn.

#### 17.

Wenn es bemnach bem griechischen Genius auf bem Gebiete ber Wissenschaft nur beschieben war, die von der Religion getrennte Philosophie, die Naturwissenschaften und die Geschichte zu gebären, welche, als Säuglinge, den kommenden Geschlechtern zur Pflege übersgeben werden mußten, so hat er dagegen auf dem Gebiete der Kunst das Höchste erreicht.

Wie die Natur des Landes die Ursache bavon war, daß sich bie Individualität des Griechen zur freien Perfonlichkeit ausbilden konnte, so war sie es auch, welche ben für die Runft unentbehrlichen Schönheitsfinn entwickelte und rafch zur Vollendung reifen ließ. Es bilbete bas Auge: die Pracht bes Meeres, ber Glanz bes Simmels, bie Phanomene ber klaren Luft, die Form ber Ruften und Infeln, bie Linien ber Gebirge, bie reiche Pflanzenwelt, bie leuchtenbe Schonheit ber menschlichen Geftalten, die Grazie ihrer Bewegungen; es bildete das Ohr: der Wohlflang der Sprache. Der Grund bes Schönen in den Dingen war verschwenderisch über das herrliche Land ausgeftreut. Wohin das Auge blicken mochte, überall mußte es harmonische Bewegungen objektiviren. Welcher Zauber lag in ber Bewegung ber Ginzelnen beim Ringen, Fechten, und in ber Bewegung von Maffen bei festlichen Aufzügen! Welchen großen Unterschied zeigte bas leben bes Bolks gegen bas ber Orientalen. Sier ftrenge Feierlichkeit und angftliche Gemeffenheit, ja, wenn man will, burch Ginschnurung erzeugte Steifheit, starres Geremoniell, tiefer Ernft — bort magwolle Ungebundenheit, quellende Lebensluft an ber Sand ber Grazien, einfache Burbe, abwechselnd mit anmuthsvoller Seiterkeit.

Als dann in den Seelen der unsterblichen bildenden Künstler und Dichter der Schöpfungstrieb erwacht war; als die Gesänge Homer's zu kühnen Thaten begeisterten und die Dramen des Sophokses die Macht des Schicksals und das Innere des Menschen dem objektiv gewordenen Geiste zeigten; als sanfte jonische Musik die schwungvollen Hymnen Pindar's begleitete; als weithin die marmornen Tempel strahlten und die Götter selbst in verklärten

Wenschenleibern herabstiegen, um Wohnung unter dem entzückten Bolke zu nehmen, — da war ja nur herausgestellt worden, was in Jedem lebte, da hatte sich ja nur in Einzelnen verdichtet, was Alle erfüllte. Wie in einer Nacht waren die Knospen aufgesprungen und die Blüthen des Formal-Schönen hatten sich entfaltet in unvergäng-licher Pracht und Herrlichkeit.

Fortan hatten die Griechen, und durch sie die ganze Menscheit, neben dem begrifflichen Gesetz ein bildliches. Während das erstere mit Ketten und Schwert auf den Einzelnen eindringt und die sich gegen den Zwang trotzig auflehnende Individualität zu Boden wirft und knebelt, naht sich das letztere mit freundlicher Miene, streichelt das wilde Thier in uns und bindet uns, unser unaussprechliches Behagen benutzend, mit unzerreißbaren Blumenkränzen. Es wirft das aesthetische Maß über uns und läßt uns dadurch Efel vor Ausschreitungen und Rohheiten empfinden, die uns vorher gleichgültig waren, wenn nicht gar ergötzten.

Die Kunst schwächt auf diese Weise den Willen direkt; indirekt aber dadurch, wie ich in der Aesthetik zeigte, daß sie im Menschen, nach dem kurzen Rausche der reinen Freude, die Sehnsucht nach seliger Ruhe erweckt und ihn, behufs anhaltender Befriedigung derselben, an die Wissenschaft weist. Sie schiedt ihn auf das moralische Gebiet hinüber. Hier nun bindet er sich selbst durch Erkenntniß, ohne Zwang des Gesetzes.

Ferner läßt sie den Menschen durch die dramatische Poesie einen Blick in sich und auf das unerdittliche Schicksal werfen und klärt ihn über das unselige Wesen auf, das in Allem, was ist, wirkt und kämpft.

#### 18.

Als Alexander der Große Griechenland unterworfen hatte, trat er als siegreicher Eroberer im Orient auf und trug hellenische Eultur in die Reiche mit despotischer Verfassung: nach Aegypten, Persien und Indien. Es fand eine großartige Verschmelzung von Orientalismus und Hellenismus statt; der starre Formeltram, das erdrückende Geremoniell wurde durchbrochen, und ein reiner frischer Luftzug strömte in die abgeschlossenen düsteren Länder. Dagegen ergoß sich orientalische Weisheit reichlicher als vorher in das Abendland und bestruchtete die Geister.

Neben diesem geistigen Befruchtungsproceß ging der physische Berschmelzungsproceß her. Beide entsprachen den bestimmten Abssichten des jugendlichen Helben. Er selbst heirathete eine Tochter des Perserkönigs und ließ in Susa 10,000 Macedonier mit Perserinnen ehelich vereinen.

Wenn auch das von ihm gegründete große Weltreich nach seisenem Tode wieder zerfiel, so blieb doch in den einzelnen Theilen die hellenische Bildung, als die kräftigste und edelste von allen, vorherrschend und modelte die Menschen allmählich um. Die große Masse Bolks hatte entschieden gewonnen. Der Grieche war ein milder Herr, und die Menschlichkeit wurde zur strengen Sitte, vor welcher sich auch der orientalische Herr beugen mußte. Der Druck der eisernen Hand ließ nach, und die durch das Gesetz zermürdte rohe, wilde Individualität konnte zur strebenden Persönlichkeit werden; wenigstens hatte sie die dazu nöthige größere Beweglichkeit gewonnen, die Möglichkeit, sich aus der Masse herauszuheben.

#### 19.

In ähnlicher Weise wie in Griechenland verhinderte auch in Italien die wohlwollende Natur, daß die Religion der eingewandersten Bölker arischen Stammes zu einer Alles gefangen nehmenden und lähmenden Macht wurde. Es konnten die Freien, wie dort, die Persönlichkeit erringen und dadurch Staaten von großer Lebensskraft und mit civilisatorischem Berufe gründen.

Der Kampf bes nieberen Volks um Rechte, welche ben Pflichten entsprachen, ein Kampf, ber sich nach bem Gesetze ber Verschmelsung burch Umwälzung im Innern vollzieht, war bei ben Kömern hartnäckiger als bei den Griechen, weil jene einen schrofferen und härteren Charakter hatten als diese. Stückweise mußten sich die Plebejer den Antheil an der Regierung des Staates erringen und es vergingen beinahe fünf Jahrhunderte, dis ihnen endlich alle Aemter zugänglich wurden. Als die Verfassungsstreitigkeiten beendet waren, welche auf beiden Seiten die segensreichsten Folgen hatten, da die Intelligenz geschärft wurde, begann die Blüthezeit des römischen Staates, das Zeitalter der echten Bürgertugend.

Jetzt fiel bas Wohl bes Individuums mit dem Wohl bes Ganzen zusammen, und dieser Einklang mußte dem Bürger großen in neren Frieden und außerordentliche Tapferkeit geben. Der Gehorsam

gegen die Gefetze erhob sich zur wärmsten Baterlandsliebe; Jeber hatte nur bas eine Beftreben: bie Macht bes Gemeinwesens zu stärken und ben Staat auf feiner Bohe zu erhalten. Hierburch mußte, nach bem Gesetze ber Bölkerrivalität, Rom in die Bahn ber Groberung, die es auch mit Nothwendigkeit nicht eher verlaffen konnte, als bis es zur Weltherrichaft gelangt mar; benn jeber neue Bu= wachs zum Reiche brachte ben Staat mit neuen Elementen in Berührung, beren Macht er aus Gelbsterhaltungstrieb nicht neben sich bulben durfte. Und so entstand allmählich bas große römische Welt= reich, welches fast sämmtliche Gulturstaaten bes Alterthums in sich vereinigte. In bem ungeheuren Staate wogten bie verschiebenartigften Bölfer mit ben verschiedenartigften Sitten und religiöfen Anschauungen und im verschiedenartigften Gulturzustand burcheinander. Nun traten wieder die Gesetze ber geiftigen Befruchtung und ber Verschmelzung in den Vordergrund und erzeugten theils neue Charaftere, theils Abschleifung und Umbildung der alten, unter bem Ginfluß der nach und nach fich gestaltenden allgemeinen Gultur.

Dies und der immer mehr sich aufhäusende Reichthum bewirkten dann den größten Fäulnißproceß, von dem die Geschichte berichtet. Die Sitten der alten Republikaner: Zucht, Einfachheit, Mäßigkeit und Abhärtung verschwanden immer mehr, und Faulheit, Genußsucht und Jügellosigkeit traten an ihre Stelle. Fortan gab es keine Unterordnung mehr des Einzelnen unter das Ganze.

Die zum großen Leben Gefügten Elemente wollen sich' Richt wechselseitig mehr mit Liebeskraft Zu stets erneuter Einigkeit umfangen. Sie flieben sich, und einzeln tritt nun Jedes Kalt in sich selbst zurück.

(Goethe).

Jeber bachte nur an sich und seinen niedrigsten Bortheil und war nicht mit seinem Antheil an der Summe von Gütern zufrieben, die, wie in einem Bienenstock, die Hingabe des Einzelnen an die Gesammtheit erzeugt. Die gewachsene Intelligenz hatte ferner die sichere Bewegung des Menschen zerstört, denn je mehr ganze Bewegung sich spaltet, d. h. je größer Sensibilität und Freitabilität werden, desto schwankender wird der Wille. Die sicherste Bewegung hat der Flachkopf.

Es gab nichts Heiliges mehr: weber ber Wille ber Gottheit, die verlacht wurde, noch das Vaterland, bessen Schutz man den Söldnern überließ, war noch heilig. Jeder glaubte, für seine Person die ehrwürdigen Verträge ausheben zu dürfen. Nur ein Ziel gab es noch, das wenige Römer zur inneren Sammlung und ihr Herz zum Erglühen bringen konnte: die Herrschaft. Die Meisten erzgriffen bald dies, bald das, wollten bald dies, bald das, und haschten nach Allem. Sie hatten allen Ernst verloren und waren am Abhang angekommen, der zur Vernichtung führt. Die Reibung erreichte ihren Höhepunkt und zermürdte mit ihren eisernen Händen die in der tollsten Leidenschaftlichkeit sich austobenden Menschen. Die blutigsten Bürgerkriege brachen aus; denselben folgte totale Ermattung des Volks, welche zur Errichtung des bespotischen Kaiserreichs führte.

## 20.

Wer sich in den Fäulniß- und Absterbungsproceß der afiatischen Militärdespotieen, Griechenlands und Rom's vertieft und lediglich bie Bewegung auf dem Grunde im Auge hat, der gewinnt die unverlier= bare Erkenntniß, daß der Gang der Menschheit nicht die Erscheinung einer sogenannten sittlichen Weltordnung, sondern die nackte Bewegung aus dem Leben in den absoluten Tod ift, die, überall und immer, auf ganz natürlichem Wege aus den wirkenden Urfachen allein entsteht. In der Physik konnten wir zu keinem anderen Resultat fommen, als bem einen, daß aus bem Rampfe um bas Dafein immer höher organisirte Wefen hervorgehen, daß sich das organisirte Leben immer wieder erneuere, und es war ein Ende der Bewegung nicht gu entbecken. Wir befanden uns im Thale. In der Politik bagegeu befinben wir uns auf einem freien Gipfel und erblicken ein Ende. Aller= bings sehen wir bieses Ende in ber Periode bes Untergangs ber römischen Republik noch nicht klar. Noch haben sich die Morgen= nebel bes Tages ber Menschheit nicht ganz verzogen und bas golbene Zeichen ber Erlösung Aller blitt nur hie und ba aus bem Schleier, ber es verhüllt; benn nicht die ganze Menschheit lag in ber Form bes babylonischen, affprischen und persischen Staates, auch nicht im griechischen und römischen Staate. Ja, nicht einmal sämmtliche Bolfer biefer Reiche find abgestorben. Es waren gleichsam nur bie Spigen von Zweigen bes großen Baumes, welche verborrten. Aber

wir erkennen klar in den Vorgängen die wichtige Wahrheit: daß die Civilisation tödtet. Jedes Volk, welches in die Civilisation eintritt, d. h. in eine schnellere Bewegung übergeht, fällt und wird in der Tiefe zerschmettert. Keines kann sich in seiner männlichen Kraft erhalten, Jedes muß altersschwach werden, entarten und sich ausleben.

Es ist ganz gleich, wie seine bem absoluten Tobe geweihten Individuen in die Vernichtung sinken; ob nach dem Gesetze der Fäulniß: verlottert, sich wälzend im Schlamme und Koth raffinirter Wolfust; oder nach dem Gesetze des Individualismus: mit Ekel
fortwerfend alle köstlichen Früchte, weil sie keine Befriedigung mehr
geben, sich verzehrend in Ueberdruß und Langeweile, hin= und her=
schwankend, weil sie den sesten Willen und klare Ziele verloren haben,

Nicht erstickt und ohne Leben; Nicht verzweifelnd, nicht ergeben.

(Goethe).

oder durch Moralität: im Aether der Seligkeit ihr Leben verhauchend. Die Civilisation ergreift sie und tödtet sie. Wie gebleichte Gebeine die Wege durch die Wüste, so bezeichnen die Denkmäler zerfallener Culturreiche, den Tod von Millionen verkündend, die Bahn der Civilisation.

Aber Erlösung haben alle Zerschmetterten gefunden und fie haben fie verdient. Denn welcher Vernünftige hatte ben Muth zu fagen: Erlösung wird nur Demjenigen zu Theil, welcher fie sich erworben hat durch Menschenliebe ober Reuschheit? Alle, die das Schicksal hinabstürzt in die Nacht ber völligen Bernichtung, haben sich die Befreiung von fich felbst theuer erkauft burch Leiben allein. Bis dum letten Heller haben fie das ausbedungene Lösegeld badurch entrichtet, daß sie überhaupt lebten: benn Leben ift Qual. Durch Taufende von Jahrhunderten mußten sie, als hungriger Wille zum Leben, bald in dieser, bald in jener Gestalt, ruhelos vorwärts, immer die Peitsche im Nacken fühlend, gestoßen, getreten, zerfleischt; benn es fehlte ihnen das befreiende Princip: die denkende Vernunft. Ms fie endlich in ben Besitz bes kostbaren Gutes gelangt waren, da wuchs erst recht die Reibung und Noth mit 'der wachsen= ben Intelligenz. Und immer kleiner wurde die lobernde Willens= flamme, bis sie zu einem unftat flackernben Jrrlicht herabsank, das der leiseste Windhauch verlöschte. Die Herzen wurden ruhig,

fie maren erlöst. Reines echtes Glück hatten die Meisten von ihnen auf ihrer langen Bahn nur für kurze Zeit gefunden, damals nämlich, als sie sich ganz dem Staate hingaben und ihre Vaterslandsliebe alles Gemeine in ihnen gebunden auf den Grund ihrer Seele hinabwarf. Ihr ganzes übriges Leben war blinder Drang und, im Bewußtsein des Geistes, Zwang, Mühsal und Herzeleid.

21.

In diesen Auflösungs= und Absterbungsproceß, ber in ber historischen Form des Kaiserreichs verlief, fiel, wie Del in's Feuer, zunächst die frohe Botschaft vom Reiche Gottes.

Was lehrte Chriftus?

Die alten Griechen und Römer kannten keine höhere Tugend als die Gerechtigkeit. Außerdem gingen ihre Bestrebungen im Staate auf. Sie klammerten sich an das Leben in die ser Welt. Wenn sie an die Unsterblichkeit ihrer Seele und das Reich der Schatten bachten, wurden die Augen trübe. Was war das schönste Leben in der Unterwelt gegen das Treiben im Licht der Sonne?

Christus dagegen lehrte Nächstenliebe und Feindesliebe und verlangte die unbedingte Abwendung des Menschen vom Leben: Haß gegen das eigene Leben. Er verlangte mithin die Aufhebung des innersten Wesens des Menschen, welches unersättlicher Wille zum Leben ist, er ließ Nichts mehr im Menschen frei; er band und schnürte den natürlichen Egoismus ganz ab, oder, mit anderen Worten: er verlangte langsamen Selbstmord.

Da aber ber Mensch, eben weil er hungriger Wille zum Leben ist, das Leben als das höchste Gut preist, so mußte Christus dem Drange nach dem irdischen Leben ein Gegenmotiv geben, welches die Kraft hatte, von der Welt abzuziehen, und dieses gewaltige Gegenmotiv war das Reich Gottes, das ewige Leben voll Ruhe und Seligkeit. Die Wirksamkeit dieses Gegenmotivs wurde erhöht durch die Drohung mit der Hölle; doch trat die Hölle sehr in den Hintergrund: sie hatte nur die Bestimmung, die allerrohesten Gemüther zu schrecken, das Herz zu durchsurchen, damit die Hoffnung auf ein reines Lichtleben von Ewigkeit zu Ewigkeit Burzel sassen.

Es läßt sich nichts Verkehrteres als die Behauptung denken, Christus habe nicht die volle und ganze Ablösung des Indivibuums von der Welt verlangt. Die Evangelien lassen über seine Forderung gar keinen Zweifel aufkommen. An der Hand ber gepredigten Tugenden will ich zunächst ben indirekten Beweis bafür geben.

Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst beinen Nächsten lieben wie dich selbst, und beinen Feind hassen.

Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, thut wohl benen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.
(Matth. 5, 43—44.)

Kann Der seinen Feind lieben, in dem noch der Wille zum Leben mächtig ift?

Dann:

Das Wort faßt nicht Jedermann, sondern denen es gegeben ist. Denn es sind Etliche verschnitten, die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind Etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind, und sind Etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreichs willen. Wer es fassen mag, der fasse es. (Matth. 19, 11—12.)

Rann Der die Tugend der Virginität ausüben, welchen auch nur noch ein einziges dünnes Fädchen an die Welt fesselt? Der direkte Beweis ergiedt sich aus folgenden Stellen:

Mjo auch ein Jeglicher unter euch, der nicht absaget Allem, bas er hat, kann nicht mein Jünger sein. (Luc. 14, 33.)

Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe was bu hast, und gieb es ben Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach.

(Matth. 19, 21.)

Es ist leichter, daß ein Ankertau burch ein Nadelöhr gehe, benn daß ein Reicher in das Reich Gottes komme.

(ib. 19, 24.)

In diesen Stellen wird zunächst die Ablösung des Menschen von allem äußer en Besitz, der ihn so sehr an die Welt fesselt, verlangt. Der Schwere der Forderung gaben die Jünger Christiden naivsten und beredtesten Ausdruck, als sie den Meister, in Bezug auf den letzteren Ausspruch, entsetzt fragten:

Ja, wer kann benn selig werden? Aber Chriftus verlangt viel, viel mehr.

Und ein Anderer fprach: herr ich will bir nachfolgen, aber

erlaube mir zuvor, daß ich einen Abschied mache mit benen, die in meinem Hause sind.

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes.
(Luc. 9, 61—62.)

So Jemand zu mir kommt, und hasset nicht seinen Bater, Mutter, Weib, Kinder, Brüber, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Junger sein.

(ib. 14, 26.)

Wer sein Leben lieb hat, ber wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hafset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. (Joh. 12, 24—25.)

Hier verlangt also Christus ferner: erstens die Zerreißung aller süßen Herzensbande; dann vom nunmehr ganz allein und vollsständig frei und ledig dastehenden Menschen Haß gegen sich selbst, gegen sein eigenes Leben.

Wer ein echter Christ sein will, darf und kann mit dem Leben keinen Compromiß abschließen. Entweder — Oder: tertium non datur. —

Der Lohn für die volle Resignation war das Himmelreich, d. h. ber Herzensfriede.

Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; benn ich bin sanftmüthig und von Herzen bemüthig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. (Matth. 11, 29.)

Das Himmelreich ift Seelenruhe und durchaus nichts jenseit der Welt Liegendes, etwa eine Stadt des Friedens, ein neues Jerusalem.

Denn sehet, das Reich Gottes ift inwendig in euch.

(Luc. 17, 21.)

Der echte Nachfolger Christi geht durch den Tod in das Paradies, d. h. in das absolute Nichts: er ist frei von sich selbst, ist völlig erlöst.

Hieraus ergiebt sich auch, daß die Hölle nichts Anderes ist, als Herzensqual, Daseinspein. Das Weltkind geht nur scheinbar im Tode aus der Hölle heraus: es hatte sich schon vorher wieder ganz in ihre Gewalt begeben.

Solches habe ich mit euch geredet, daß ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. (Joh. 16, 33.)

Das Verhältniß des Individuums zur Natur, des Menschen zu Gott, kann nicht tiefsinniger und wahrer aufgefaßt werden als es im Christenthum dargestellt ist. Es tritt nur verschleiert auf, und diesen Schleier abzuziehen, ist Aufgabe der Philosophie.

Wie wir gesehen haben, entstanden die Götter nur dadurch, daß einzelne Thätigkeiten der nicht abzuleugnenden Gewalt der Natur personificirt wurden. Die Einheit, Gott, entstand durch Verschmelzung der Götter. Immer aber wurde das Schicksal, die aus der Beswegung aller Individuen der Welt sich ergebende einheitliche Bewegung, entweder theilweise oder ganz erfaßt, und dem entsprechend personistiert. Diese Gestaltung eines abstrakten Verhältnisses lag in der Richtung des Geistes, in welchem die Einbildungskraft die Urtheilsskraft überwog.

Und immer wurde der Gottheit die ganze Gewalt gegeben: das Individuum erkannte sich in totaler Abhängigkeit und hielt sich beshalb für Nichts.

Im Pantheisuns der Inder tritt dieses Verhältniß des Individuums zur Einheit ganz nackt zu Tage. Aber auch im Moonostheismus der Juden ist es unverkenndar. Das Schicksal ist eine wesentlich unbarmherzige, schreckliche Macht, und die Juden hatten vollkommen Recht, daß sie sich Gott als einen zornigen, eifrigen Geist vorstellten, den sie fürchteten.

Dieses Verhältniß änderte nun Christus mit fester Hand. An den Sündenfall anknüpfend, lehrte er die Erbsünde. Der Mensch wird sündhaft geboren.

Aus bem Herzen des Menschen geben heraus bose Gedanken, Ghebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gottesläfterung, Hoffart, Unvernunft.

(Marc. 7, 21-22.)

Demgemäß gestaltet sich sein individuelles Schicksal zunächst aus ihm selbst heraus, und alles Unglück, das ihn trifft, alle Noth und Pein, fällt allein der Sünde Adam's, in welchem alle Menschen gefündigt haben, zu.

Auf diese Weise nahm Christus von Gott alle Grausamkeit und Unbarmherzigkeit und machte ihn zu einem Gott der Liebe und Barmherzigkeit, zu einem treuen Bater der Menschen, dem man vertrauensvoll, ohne Furcht, nahen kann.

Und dieser reine Gott leitet nun die Menschen so, daß sie Alle erlöst werden.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde.

(306. 3, 17.)

Und ich, wenn ich erhöhet werde von der Erde, so will ich sie Alle zu mir ziehen. (Joh. 12, 32.)

Diese Erlösung Aller wird im ganzen Berlauf der Welt, den wir gleich berühren werden, sich vollziehen, und zwar allmählich, indem Gott nach und nach die Herzen aller Einzelnen gnädig erwecken wird. Dieses direkte Eingreifen Gottes in das durch die Erbsünde verstockte Gemüth ist die Borsehung.

Rauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Noch fällt berselben keiner auf die Erbe ohne euren Bater.

Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählet. (Matth. 10, 29—30.)

Von der Vorsehung ist die Gnadenwirkung ein Ausschnitt, gleichsam die Blüthe.

Es kann Niemand zu mir kommen, es sei benn, daß ihn ziehe ber Vater, ber mich gesandt hat. (Joh. 6, 44.)

Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Was war geschehen? War das Schicksal an sich, die Weltbewegung, plötzlich milbe und friedvoll geworden? Trat fortan in der Welt kein Uebel mehr auf: keine Seuchen, keine Krankheiten, keine Erdbeben, keine Ueberschwemmungen, keine Kriege? Waren die Menschen alle friedsertig geworden? hatte der Kampf in der Gesellschaft aufgehört? Nein! das Alles war geblieben. Nach wie vor trug der Weltlauf das fürchterliche Gepräge. Aber die Stellung des Individuums zu Gott hatte sich total verändert. Der Weltlauf war nicht mehr der Ausflußeiner einheitlichen Macht; er entstand jetzt aus Faktoren, und diese Faktoren, aus denen er sich erzeugte, waren streng geschieden worden. Auf der einen Seite stand die sündhafte Creatur, welche die Schuld an ihrem Unglück allein trägt, aus eigenem Willen handelt, und auf der anderen Seite stand der barmherzige Gott-Vater, der Alles zum Besten senkt.

Das Einzelschicksal war fortan das Produkt der Erbsünde und der Borsehung (Gnadenwirkung): das Individuum handelte zur

Balfte felbständig, zur Balfte murbe es von Gott geleitet.

Gine große, icone Wahrheit.

So fteht das Chriftenthum zwischen Brahmanismus und Budhaismus in ber richtigen Mitte, und alle brei beruhen auf bem richtigen Urtheil über ben Werth bes Lebens.

Aber nicht nur lehrte Chriftus die Bewegung bes Individuums aus bem irbischen Leben in das Paradies, sondern auch eine ein= heitliche Bewegung bes Weltalls aus bem Sein in das Nichtsein.

Und es wird gepredigt werben das Evangelium vom Reich in ber gangen Welt, ju einem Zeugnig über alle Bolfer; und bann (Matth. 24, 14.) wird bas Ende tommen.

Simmel und Erbe werben vergeben, aber meine Worte werden nicht vergeben. Bon dem Tage aber und ber Stunde weiß Diemand, auch bie Engel nicht im Simmel, auch ber Sohn nicht, sondern allein ber Bater. (Marc. 13, 32.)

Auch hier vereinigt das Chriftenthum die beiden einseitigen Wahrheiten bes Pantheismus und Budhaismus: es verknüpft bie reale Bewegung bes Individuums (Ginzelschickfal), welche Budha allein anerkannte, mit ber realen Bewegung ber ganzen Welt (Welt= allichicffal), welche ber Pantheismus allein gelten ließ.

Demnach hatte Chriftus ben tiefften Blick, ber überhaupt möglich ift, in ben bynamischen Zusammenhang bes Weltalls geworfen, und bies stellt ihn hoch über die weisen Pantheisten Indien's und über Bubha.

Daß er Brahmanismus und Budhaismus einerseits und bie abgelaufene Geschichte ber Menschheit andererseits gründlich fannte, fann keinem Zweifel unterworfen fein. Immerhin reicht biefes bebeutende Wiffen nicht bin, um die Entftehung ber großartigften und beften Religion zu erklären. Man muß ben gewaltigen Damon bes Heilands zur Gulfe nehmen, ber, in Form von Ahnungen, seinen Geift unterstütte. Für die Bestimmung bes Ginzelschickfals ber Menschen lagen alle nöthigen Anhaltspunkte in ber reinen, herr= lichen Perfönlichkeit Chrifti, nicht aber für die Bestimmung bes Beltallsichicfals, beffen Berlauf er tropbem ohne Schwanken feftstellt, wenn er auch seine Unwissenheit, in Betreff ber Zeit bes Enbes, offen bekennt.

Bon bem Tage aber und ber Stunde weiß Riemand auch ber Cohn nicht, fonbern allein ber Bater.

Mit welcher apobiktischen Gewißheit spricht er bagegen von bemjenigen Faktor bes Schicksals, ber, unabhängig vom Menschen, bas individuelle Schicksal gestalten hilft!

Ich rebe, was ich von meinem Bater gesehen habe. (Joh. 8, 38.)

und bann bie herrliche Stelle:

Ich aber kenne ihn. Und so ich würde sagen, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner sein, gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn, und halte sein Wort. (Joh. 8, 55.)

Man vergleiche hiermit das Urtheil des pantheistischen Dichters über die unerkembare, verborgene Einheit in der Welt:

Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn?
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Zu sagen: ich glaub' ihn nicht?
Der Allumfasser,
Der Allerhalter,
Fast und erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst?

(Goethe.)

Wer vorurtheilslos die Lehre Christi untersucht, der findet nur immanentes Material: Herzensfrieden und Herzensqual; Einzelwillen und dynamischen Zusammenhang der Welt; Einzelbewegung und Weltallsbewegung. — Himmelreich und Hölle; Seele, Satan und Gott; Erbsünde, Vorsehung und Gnadenwirkung; Vater, Sohn und heiliger Geist; — dieses Alles ist nur dogmatische Hülle für erkenndare Wahrheiten.

Aber biese Wahrheiten waren zur Zeit Chrifti nicht erkennbar, und beshalb mußten sie geglaubt werden und in solchen Hullen auftreten, die wirksam waren. So hatte die Frage bes Johannes:

Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? volle Berechtigung.

22.

Die neue Lehre wirkte gewaltig. Die wunderschönen, ergreifens den Worte des Heilands:

Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, benn es brennete ichon!

Mber ich muß mich zuvor taufen laffen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange bis sie vollendet werde.

Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erben? Ich sage nein, sondern Zwietracht. (Luc. 12, 49—51.)

gingen in Erfüllung. "Jede große Ibee, sobald fie in die Er= scheinung tritt, wirkt tyrannisch," sagt Goethe. Ihre Wahrheit hat beshalb die außerorbentliche Macht, weil fie sofort in bas Gewiffen übergeht. Der Mensch weiß fortan ein höheres Wahl; es um= klammert sein Herz und, wie er sich auch schütteln mag, es läßt ihn nicht mehr los. Und so war auch die Lehre Chrifti, einmal als neues Motiv in die Welt geworfen, nicht mehr zu vernichten. Sie ergriff zunächst bie Nieberen, Die Berachteten, Die Ausgestoßenen. "Alle Menschen find Brüber, find Kinder eines liebenden Baters im himmel und Jeder ift berufen an Gottes herrlichkeit Theil zu nehmen." Bum erften Mal wurde im Occident die Gleichheit Aller por Gott gelehrt, jum erften Mal feierlich erklart, bag vor Gott fein Ansehen der Person gelte, und zum ersten Mal neigte sich bie Religion zu jedem Individuum herab, nahm es liebevoll in ihre Urme und troftete es. Gie richtete seinen Blick von bem rasch verlaufenden Leben in dieser Welt auf ein ewiges Leben und setzte klar und bestimmt ben Preis fest, um ben es zu erlangen war: "Liebe beinen Rächsten wie bich felbst; willst bu aber gang sicher bie un= vergängliche Rrone bes Lebens erhalten, fo berühre nie ein Beib." Die Sehnsucht nach bem Himmelreich mußte in ber Bruft ber in Ketten Schmachtenben um fo größer werben, als gar feine Aussicht vorhanden war, daß durch innere Umwälzungen die perfonliche, burgerliche und politische Freiheit Aller je eine Wahrheit werben wurde. Aber warum sollte fie benn überhaupt zur Wahr= heit werben? Wie bald ist bas kurze Leben vorbei und bann ift ja die Freiheit für ewig gesichert!

Die neue Lehre ergriff dann ganz besonders die Frauen. Der Charakter des Weibes ist durch die beständige Unterdrückung seit Jahrtausenden, auch theilweise durch Berzärtelung in der Civilisation, ein viel milberer als der des Mannes. Das Weib ist vorzugsweise barmherzig. Die Religion der Liebe mußte nun die größte Gewalt über das gleichsam prädisponirte Gemüth der in ihren Kreis ein=

tretenden Frauen ausüben. Sie wurden die Hauptverbreiter bes Chriftenthums. Ihr Beispiel, ihr Lebensmandel mirtte anftedenb. Und wie mußte bie neue Generation ben Abel ihrer Seelen zeigen. Ich erinnere nur an Macrina und Emmelia, die Großmutter und Mutter bes Bafilius, an Nonna, die Mutter von Gregor von Nazianz, an Anthusa, die Mutter von Chrysoftomos, an Monica, die Mutter von Augustinus und an den Ausruf bes Hellenisten Libanius: Welche Frauen haben boch bie Chriften!

Schließlich ergriff fie bie Gebilbeten, bie eine entsetzliche Leere in sich empfunden haben und unsagbar unglücklich gewesen sein muffen. Sie warfen fich, um nicht gang im Schlamme zu verfinken, und weil ber Geift Nahrung verlangt, wie ber Körper, bem craffesten Aberglauben in die Arme, ließen ihrer Phantafie die Zügel schießen und haschten nach Phantomen in großer Angst und Beklommenheit. Das Chriftenthum gab ihnen ein festes Ziel und bamit eine beftimmte Richtung. Es fette an bie Stelle ber en blofen Entwicklungen Beraflit's und ber endlosen Wanderungen Blato's. in beren Betrachtung bem Menschen zu Muthe ift, wie einem vom brennenbsten Durfte geplagten Wanderer in ber Bufte, einen Abfcluß: die herzerquickende Ruhe im Reiche Gottes. Der Unwiffende, ber Rohe, lägt fich, wie ein welfes Blatt vom Berbst= winde, immer vorwärts treiben und bringt fich feine Bein felten zum Bewußtsein. Wer aber ber Roth entriffen ift und bie mit bem Leben wesentlich verbundene Ruhelosigkeit erkannt und schmerz= lich empfunden hat, in dem erwacht und wird immer heftiger bie Sehnsucht nach Ruhe, nach Enthebung aus bem flachen, ekelhaften Treiben ber Welt. Die Philosophie Griechenlands konnte aber ben Durst nicht stillen. Sie schleuberte ben Berschmachtenben, ber Troft bei ihr suchte, immer wieber in ben Proces bes Ganzen, bem fie fein Ziel zu setzen vermochte. Das Chriftenthum bagegen gab bem muden Wanderer einen Ruhepunkt voll Seligkeit. Wer nahm ba nicht gern die unbeareiflichen Dogmen in den Rauf?

Un allen Ergriffenen aber bewährte es sich als eine große Rraft, die ben Menschen wirklich glücklich machen kann. In ber beften Zeit Griechenlands und Rom's war nur eine moralische Entzündung bes Willens an ber Erkenntnig möglich, nämlich bie Baterlandsliebe. Wer bie Guter erkannt und ichagen gelernt hatte, bie ber Staat ihm barbot, ber mußte entflammen, und bie Singabe

an den Staat gab ihm große Befriedigung. Ein anderes, höheres Motiv, als die Wohlfahrt des Staates, das den Willen hätte ergreifen können, gab es nicht. Nun aber verinnerlichte der Glaube an das selige ewige Leben die Gemüther, durchglühte und läuterte sie, ließ sie Werke reiner Menschenliebe vollbringen und machte sie schon selig in diesem Leben.

#### 23.

Den Absterbungsproces der Römer beschleunigte dann der Neusplaton is mus. Er ist auf brahmanische Weisheit zurückzuführen. Er lehrte, ganz indisch, eine Ur-Einheit, deren Ausströmung die Welt ist, jedoch verunreinigt durch die Materie. Damit sich die Seele des Menschen von ihren simnlichen Beimischungen befreie, genügt aber nicht die Ausübung der vier platonischen Tugenden, sondern die Sinnlichkeit muß durch Askese ertödtet werden. Sine also gereinigte Seele muß nun nicht wieder, wie dei Plato, in die Welt zurück, sondern versinkt in den reinen Theil der Gottheit und verliert sich in bewußtloser Potenzialität. Der Neu-Platonismus, der eine gewisse Ähnlichkeit mit der christlichen Lehre hat, ist die Vollendung der Philosophie des Alterthums und, gegen Plato's und Heraklit's Systeme gehalten, ein ungeheuerer Fortschritt. Das Gesetz der geistigen Besruchtung ist überhaupt nie bedeutsamer und solgenschwerer hervorgetreten, als in den ersten Jahrhunderten nach Christus.

Der Neu-Platonismus bemächtigte sich berjenigen Gebilbeten, welche die Philosophie über die Religion stellten, und beschleunigte ihr Absterben. Später wirkte er auf die Kirchenväter und daburch auf die dogmatische Ausbildung der Christuslehre. Die Wahrheit ist außerordentlich einfach. Sie läßt sich zusammenfassen in die wenigen Worte: "Bleibe keusch und du wirst das größte Glück auf Erden und nach dem Tode Erlösung finden." Aber wie schwer fällt ihr der Sieg! Wie oft mußte sie schon die Form wechseln! wie vermummt mußte sie auftreten, um überhaupt in der Welt Fußfassen zu können.

## 24.

Neu-Platonismus und Christenthum wendeten den Blick ihrer Bekenner von der Erde ab, weshalb ich oben sagte, daß sie nicht nur nicht den Verfall des römischen Reichs aufhielten, sondern ihn

herbeizogen. "Wein Reich ist nicht von dieser Welt," hatte Christus gesagt. Die Christen der ersten Jahrhunderte beherzigten den Ausspruch wohl. Sie ließen sich lieber zu Tausenden hinschlachten, ehe sie sich dem Staate hingaben. Jeder war nur besorgt um sein Seelenheil und das seiner Glaubensbrüder. Die irdischen Dinge mochten sich gestalten wie sie wollten, — was konnte der Christ verlieren? Doch höchstens das Leben: und gerade der Tod war sein Gewinn; denn das Ende des kurzen irdischen Lebens war der Ansang des ewigen seligen Lebens. Diese Denkungsart war in Aus so eingedrungen, daß man allgemein den Todestag des Märstvers als seinen Geburtstag seierte.

Auch als das Christenthum zur Staatsreligion erhoben worden war, änderten die Christen ihre Haltung nicht. Die Bischöfe benutzen nur ihren Ginfluß, um die blutigen Gladiatorenkämpfe abzuschafsen, Armenhäuser und Spitäler überall entstehen zu lassen, und um die an den Grenzen des Reichs wohnenden Barbaren leichter bekehren zu können.

So vollzogen sich denn endlich die Geschicke des römischen Welt= reichs, und auf die großartigste Fäulniß folgte die großartigste Ver= schmelzung, von der die Geschichte erzählt.

Schon im zweiten Jahrhundert v. Ehr. hatten Theile ber im Norben bes römischen Reichs wohnenben fraftigen Bolfer ger= manischen Stammes, bie Cimbern und Teutonen, versucht, bas Reich zu zertrümmern. Aber bie Zeit war noch nicht gekommen, wo frisches, wildes Blut, in dem die gesunde, würzige Luft der Steppe lebte, die fiechen Römer regeneriren follte. Die gedachten Schaaren wurden von Marius geschlagen und großentheils vertilgt. 500 Jahre später ließ fich ber Strom nicht mehr bammen. Ban= balen, Beftgothen, Oftgothen, Longobarben, Burgundionen, Sueven, Manen, Franken, Sachsen u. f. w. brachen von allen Seiten in ben Staat ein, welcher vorher in ein oft- und west-römisches Reich getheilt worden war. Die Greuel ber Bölkermanberung spotten jeber Beschreibung. Wohin die wilben Bölkerschaften kamen, zerftorten fie die Werke ber Runft, für die fie kein Berftandniß hatten, liegen die Städte in Flammen aufgeben, morbeten ben größten Theil ber Ginwohner und machten bas Land zur Ginobe. Das Schicffal zeigte unverschleiert fein Ziel und beftätigte bie chriftliche Lehre, bie immer lauter und eindringlicher bie Abtehr vom entsetlichen Rampf

um's Dasein und die Abtrennung bes Individuums von der Welt forderte.

Allmählich aber setzen sich die rohen Schaaren sest und vermischten sich mit den übrig gebliebenen Culturvölkern des abendsländischen Römerreichs. Es entstanden überall neue eigenthümliche Charaktere und kräftige Mischvölker, welche größere selbständige Staaten bildeten. Nur diesenigen Germanen, welche in Deutschland theils verblieben, theils dahin zurückgeworsen worden waren, erhielten sich unvermischt in der vollen ursprünglichen Kraft. Das Christensthum wurde nach und nach in allen neuen Staaten die herrschende Religion und unter seinem Einslusse erlagen die rohen Sitten, erweichten die Herrschen wurden gezähmt.

In die verlassenen Wohnsitze der Germanen rückten die Slaven, welche theils in friedlicher Berührung mit den angrenzenden Deutschen und Mischvölkern, theils von denselben unterjocht, in die Civilisation hereingezogen wurden.

## 25.

Kurze Zeit nachdem die durch gewaltigen Anstoß von Norden entstandene Völkervermischung sich einigermaßen abgeklärt und neue Reiche ausgeschieben hatte, brangen auch von Süben halbwilbe Bölker in ben Kreis ber Civilisation. Der Araber Muhammed hatte auf Handelsreisen das Chriftenthum und die jüdische Religion kennen gelernt und sich baraus eine Weltanschauung gebildet, die ihn ent= flammte. Das Schickfal tritt in ihr fehr bedeutend hervor und wird richtig gekennzeichnet: allerdings nur von ber Peripherie aus, wo es sich als unerbittliche, unaufhaltbare, mit Nothwendigkeit ver= laufende Weltbewegung zeigt. Es ichwebt über ber Welt, wie bei ben Griechen, und fein Individuum in ber Welt hilft, aus feiner Natur heraus, es gestalten, indem jedes Wefen, auf Mah's Antrieb, ausführen muß, was geschehen soll; während die richtige Ansicht vom Schicksal die ift, daß es die aus ben Bewegungen aller Individuen, bes Connenftaubchens fomohl, als bes Menschen, refultirende Bewegung ber ganzen Welt ift, baß es also aus ber Welt allein, und hier burch bas Ineinanbergreifen aller nothwendigen Sandlungen aller Individuen entspringt.

Es brängte den Propheten, das gefundene Seil seinen Stammes= genossen mitzutheilen und sie zugleich in die höheren Lebensformen ber Civilisation, die er schätzen gelernt hatte, einzuführen. Er stiftete eine neue Religion, den Muhammedanismus, mit dem verlockenden Baradiese, begeisterte die phantasievollen Romaden Arabien's und gab ihnen Motive, welche fie in die Ferne, zu den absterbenden Bolfern Kleinafien's, Negypten's, Perfien's und Nord-Indien's trieben. Wie bie germanischen Bölker, unterwarfen sie, in heißem Fanatismus, alle Länder, in welche sie eindrangen, bis sie auf die neuen romanisch= germanischen Reiche in Spanien und Frankreich stießen und an ihnen einen Damm fanden. Gie setzten sich jedoch in Gud-Spanien fest. Hier, und überall sonst, vermischten sie sich theils mit ben alten Gin= wohnern, theils ließen sie sich von der vorgefundenen hohen Gultur befruchten. So entstand allmählich eine ganz eigenthümliche, sogenannte maurische Gultur, welche großen Ginfluß auf die Bolter bes Abend= landes ausübte. Die Mauren pflegten die Wiffenschaften, besonders Mathematik, Astronomie, Philosophie, Arzneikunde, brachten hervor= ragende Werke der Poesie hervor und bildeten einen zierlichen Baustil aus, ber bas Formal-Schone bes Raumes nach einer neuen Richtung auf bas Gbelfte offenbarte.

# 26.

Das Gesetz ber geistigen Befruchtung zeigt sich recht beutlich an der einfachen christlichen Lehre. Sie hat ihre Wurzeln in der jüdischen Religion, welche eine unter aegyptischem und persischem Einflusse gereinigte Naturreligion ist, und in den indischen Religionen (wahrscheinlich durch aegyptische Vermittlung).

In ihrer Weiterbildung trat neben jenes Gesetz das der geistigen Reibung. Zum ersten Male war sich im Occident eine Religion selbst überlassen; sie war nicht eine feste Grundlage des Staates, sondern schwebte über demselben ganz frei und wendete sich an die Individuen ohne weltliche Hülse, bald dieses, bald jenes ergreisend. Hätten sich nun die Bekenner mit kindslichem Sinne an die einsache Heilswahrheit gehalten, welche in keiner Weise mißzuverstehen ist, so hätten Sekten gar nicht entstehen können. Aber der grübelnde Geist versenkte sich mit Wolkust in die Heinlichkeiten Gottes, die Doppel-Natur Christi, das Vershältniß des heiligen Geistes zu Gott und Christo, in das Wesen der Sünde und Enade u. s. w. und selbstverständlich mußten hier die Meinungen weit auseinander gehen, weil die heiligen Schriften

in dieser Hinsicht vielbeutig sind. Hierzu trat das Bestreben der Gelehrten (der oberflächlichen "Bielwisser", wie sie der düstere Herakleitos verächtlich nennt), alle guten Elemente des philosophischen Wissens der damaligen Zeit mit der Offenbarung Gottes durch Christum zu verschmelzen. So bildeten sich denn einseitige Lehren auß; ein einheitliches Christenthum existirte nicht mehr und die verschiedenen Lehrmeinungen standen sich schroff gegenüber.

Die Gefahr für das Christenthum war groß. Sie erweckte Männer, welche Alles aufdoten, um sie zu beschwören. Sie versfochten mit Geschick den einheitlichen Glauben, und ihren Bemühungen gelang es schließlich, als die Lehre Staatsreligion geworden und deshalb nöthig war, sie zu einem festen, unantastbaren Grund für das Gemeinwesen zu machen, auf Concilien den seinen ethischen Dust des Christenthums in die sesten Behältnisse von Dogmen einzuschließen. Die Ketzer wurden verfolgt, und wenn auch die Setten nicht ganz auszurotten waren, so verloren sie doch allen Einfluß auf die Geschicke der Wenschheit.

Später jedoch führten Rangstreitigkeiten zwischen dem Bischof von Rom und dem Patriarchen von Konstantinopel, hauptsächlich verschärft durch die verschiedenartige Auslegung der Dreieinigkeit, zu einer Spaltung der Kirche in einen römisch-katholischen und einen griechisch-katholischen Zweig.

Um den Kampf mit der griechischen Kirche, welche vom byzantinischen Kaiser mächtig beschützt wurde, erfolgreich durchführen zu können, ließ die römische Kirche das römische Kaiserthum wieder aufsleben, und bekleidete zuerst Karl den Großen mit der Kaiserwürde. Der Kaiser sollte der Stellvertreter Gottes auf Erden, ein höchster Schiedsrichter in irdischen Sachen, sein und diese Welt zu einem Abglanz des Reiches Gottes machen. "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden." Die Kirche huldigte indessen dieser Ansicht nur so lange, als sie sich schwach fühlte. Als sie, durch die Siege der ihr ergebenen Fürsten und die aufopfernde Thätigkeit gottbezgeisterter Wanderlehrer, den größten Theil der europäischen Länder dem christlichen Glauben unterworfen sah, machte sie den Papst zum alleinigen Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Papst übertrug nur seine Wacht auf den Kaiser und nur so lange, als dieser den Instruktionen zemäß handelte. Jeht entstand der lange Hader

zwischen Papstthum und Kaiserthum, zwischen weltlicher und geist= licher Macht, der noch heute nicht geschlichtet ist.

#### 27.

Wir haben jest die Zustände des Mittelalters auf politischem, ökonomischem und geistigem Gebiete kurz zu betrachten. —

Die abendländische Christenheit zerfiel in eine große Anzahl selbständiger Staaten, welche den Kaiser im Prinzip als obersten Herrn anerkannten. In ihm war scheindar, thatsächlich aber im Papste ein ungeschriebenes Völkerrecht verkörpert, so daß Ausrottungsstriege gegen Christen unmöglich waren und nach dem Gesetze der Völkerrivalität ein reges politisches Leben Platz greifen konnte.

Die Form der Staaten war der Feudal-Staat. Der König wurde als Besitzer des ganzen eroberten Landes angesehen. Er gab Theile davon an den hohen Abel, an die hohe Geistlichkeit und an Städte ab, d. h. er besehnte sie damit, und erhielt als Gegenleistung Heerfolge und bestimmte Abgaben. Die Besehnten gaben ihrerseits wieder Theile des Lehns an ihre Mannen und an die Bauern, welche ihnen zu Diensten dafür verpslichtet waren.

Aus diesem allgemeinen Lehnsverbande schieden mit der Zeit der höchste Abel, die Kirchenfürsten und die freien Städte aus. Sie benutzten ihre Macht dazu, ihr Lehen zu freiem Eigenthum zu machen und dagegen das Abhängigkeitsverhältniß nach unten zu verstärken. Die meisten Bauern wurden zu Leibeigenen herabgedrückt und sanken in Noth und Elend.

Auf diese Weise wurde die Gewalt des Königs gelähmt. Er konnte fast nur dann noch das Wohl des Staates fördern, wenn es mit dem Privatinteresse der Herren übereinstimmte.

Der Feubalstaat war somit die Brutstätte der maßlosesten Zersplitterung. Das Gesetz der Ausbildung des Theils, welches man hier am besten Gesetz des Particularismus nennt, trat mächtig in ihm auf. Zeder sonderte sich mit seinem Anhang ab und bildete seine Persönlichkeit einseitig aus. Es entstand eine Fülle echter trotziger Charaktere, die vor Fäulniß bewahrt wurden, weil Reichthum nicht vorhanden war und die bei einer solchen Lage der Dinge hohe Reibung die Kräfte beständig in Spannung erhielt und vor Erschlaffung schützte. Eckige, querköpsige, eiserne Menschen, die lieber zerbrachen, als ihren Eigensinn aufgaben! Aber sie wurs

ben von der Eivilisation nicht vergessen! Sie ließ dieselben auf die Seite treten und sich absondern, um sich und Anderen großes Leid zu bereiten. Dann kam die Hochfluth, welche sie in den Strom des Werdens riß, sie schmelzte und zu neuen Ernstallen von weicherer Natur anschießen ließ.

## 28.

Wenn wir jetzt das ökonomische Gebiet des Mittelalters betreten, so haben wir zunächst einen Blick auf die Arbe it im Alterthume zu werfen.

Das ökonomische Gepräge der alten Welt ist die Sklaverei. Die herrschenden Classen der Priester und Abeligen, jene im Besitze der geheimen Wissenschaft, diese das Schwert in der Hand, ließen die unteren Classen für sich arbeiten und wurden reich. Während das Volk darbte, weil ihm nur so viel kärglich zugemessen wurde, als zur Fortsührung eines mühseligen Lebens nöthig war, schwelgten die Herrschenden im Uebersluß. Der wirthschaftliche Schwerpunkt lag im Ackerdau, der die meisten Sklaven beschäftigte. Der Kest wurde dazu verwandt, nothwendige Gegenstände, wie Kleider, Wassen, Geräthschaften u. s. w. anzusertigen. Den Ueberschuß an solchen Produkten tauschte der antike Herr, vermittelst der Kaussente, gegen die Luxusprodukte anderer Länder aus.

In ähnlicher Weise gestalteten sich die wirthschaftlichen Vershältnisse im Mittelalter. Die Stlaverei war zwar durch das Christenthum abgeschafft worden, aber an ihre Stelle trat die Leibeigenschaft und die Hörigkeit. Die freieren Bauern mußten dem Herrn Naturaldienste leisten und Theile ihrer Ernte, ihres Viehs zc. an ihn abtreten.

Die Gewerke, wenn sie nicht im Dienste ber Feudalherren stansben, konnten sich dem herrschenden Zeitgeiste nicht entziehen und gliederten sich nach streng abgeschlossenen Zünsten. Für jeden Ort waren die Gewerke und für jedes Gewerk die Zahl der Meister bestimmt; ferner war genau kestgestellt, auf welche Weise Einer Meister werden konnte, welche Anzahl von Gesellen er halten, was er prosuciren durste.

29.

Auf geistigem Gebiete herrschte die Kirche. Ihre Stellung 3u ben lebenskräftigen Mischvölkern und reinen Germanen war eine

andere, als die der chriftlichen Lehre zum römischen Volke. Diese hatte Bruchtheile einer absterbenden Nation bergab zu führen, jene sämmtliche Individuen bergauf zu geleiten und ihre Lebenskraft zu dämpfen und zu milbern.

Ihre Wirksamkeit war anfänglich außerorbentlich segensreich. Sie wurde der Lehre ihres erhabenen Stifters in der Hauptsache niemals untreu, sondern, wie er, wandte sie sich unmittelbar an das Individuum, dessen Bedeutung sie nicht aus den Augen verlor. Jedem predigte sie die Heilswahrheit, Jedem war der Weg zu ihr immer frei, Jedem gab sie, was sie überhaupt hatte, Jeden begleitete sie von der Wiege dis zum Grabe. In die rohen Menschen trug sie den Zwiespalt zwischen dem natürlichen Egoismus und den klaren Gedoten Gottes, gab ihnen ein strengeres Gewissen und mit ihm die Gewissensangst, Furcht und Schrecken: die besten Bändigungsmittel für wildes Blut. Auf den zermürdten Boden aber warf sie mit vollen Händen die Wahrheit, daß das Leben werthlos sei, und den Samen der Hosssmung, der Liebe und des Glaubens an die ewige Seligkeit.

Sie wendete den Blick auf ein unvergängliches Gut und gab den richtigen Weg an, auf dem die Creatur Frieden mit ihrem Schöpfer machen kann. Sie verbot, getragen von echt christlichem Geiste, ihren Priestern die She und in ebenso echt christlichem Geiste begünstigte sie die Gründung von Klöstern, die ein Bedürfniß waren und sich lange in Reinheit erhielten. Das Wesen, das sich in den Klöstern ausdrückte, war, ist und wird immer vorhanden sein. Die große Gemeinde, der unsichtbare Orden der Entsagenden erweitert sich täglich.

Da die Kirche von der Wissenschaft noch Nichts zu befürchten hatte, erward sie sich in jenen Zeiten das Verdienst, von der Litteratur des Alterthums so viel gerettet zu haben, als sie konnte. Sie darg die Schätze in den Klöstern, wo sie abgeschrieben und dadurch den Menschen erhalten wurden. Mit den Klöstern verdand sie Schulen, wo, wenn auch nur als kleine Flamme, die Wissenschaft, geschützt, bessere Zeiten abwarten konnte. Die Priester waren überzeugt von der hohen Wahrheit der Religion und ihrer unbesiegbaren Stärke. Das machte sie dulbsam. Man setzte das Bestreben der Kirchenväter, hellenische Wissenschaft zu pslegen, fort. Später vers

knöcherte die Kirche, und die Ansicht, daß das, was nicht in der Bibel stehe, falsch und gefährlich sei, gewann die Oberhand.

Dagegen begünstigte sie mit allen Mitteln die Kunst. Es entstand die so außerordentlich bebeutende, ganz eigenthümliche christliche Kunst, welche sich, als ein wesentliches Bildungselement, neben die Religion stellte. Die vom echten Glauben beseelten Künstler stellten die Wirfungen der göttlichen Gnade am Wenschen dar, und an ihren Werken entzündeten sich die Gemüther. Die Kunst führte sie tieser in die Religion ein, näherte sie dem in Christo verkörperten befreiensden Princip und gab ihnen inneren Frieden durch den Glauben.

Aehnlich wirften die überall entstehenden prachtvollen Dome. Die hohen, himmelanstrebenden Gewölbe stimmten die Seele erhaben, und sie ließ sich, ledig alles Drucks, auf den Schwingen der immer mehr sich ausdildenden Kirchenmusik, vor den Thron Gottes tragen. Das Herz demüthigte sich, und die Erkenntniß, daß alle irdische Freude, alles Glück, im Vergleich mit dem reinen Leben im Reiche Christi, Nichts sei, schlug zündend in dasselbe ein.

Auch wirkte die Kirche durch die dramatischen Passionsspiele, welche mit erschütternder Macht auf den Zuschauer eindrangen und ihn ernstlich und mit Erfolg mahnten, daß er ein Fremdling auf

biefer Erbe fei.

Am großartigsten und beutlichsten offenbarte sich die Kraft der Kirche in den Kreuzzügen, aus denen wir das wichtige Civilisationsgesetz der geistigen Ansteckung ziehen. Hoch und Niedrig, Hunderttausende nach Hunderttausenden, nahmen das Kreuz und zogen in die Ferne, den sicheren Tod vor Augen, um das Grab des Erslösers zu befreien. Ein elektrischer Strom ging durch die ganze Christenheit und befähigte den Menschen, allen Schwierigkeiten zu trozen, alle Mühseligkeiten zu ertragen. Die Kreuzzüge sind eine sehr merkwürdige Erscheinung. Wer sich in sie vertiest, dem ist, als lege sich ihm ein Pfand in die Hände, daß sich in einer ähnlichen Stimmung die ganze Menschheit dereinst erlösen werde. Es ergriss die Menschen kein sinnliches, sondern ein ideales Motiv, und erhob sie über sich selbst. Der Geist, der in den ersten drei Jahrhundersten der Kirche herrschte, lebte wieder auf und bewirkte, daß man das Leben mit Wollust, wie eine schwere Last, abwark. —

In keiner Geschichtsperiode ift die Gebundenheit auf allen Gebieten größer gewesen als im Mittelalter. Alles Leben bewegte sich in starren brückenben Formen. Die Menschen gingen eingeschnürt vom Kopf bis zu den Füßen. Der Geist war gebunden, der Wille und die Arbeit waren gebunden. Die anscheinend Freien, die Geistlichen und Kitter, waren Stlaven, wie alle Anderen, denk sie band die gegenseitige Beschränkung und die allgemeine geistige Knechtschaft.

Dieses Gebundensein nach allen Richtungen hat große Aehnlichkeit mit dem in den alten orientalischen Staaten, in denen auch erst die natürliche Rohheit und Wildheit durch Despotismus gebrochen, "der Thiermensch aus Nichts zu Etwas" gemacht werden mußte. Der Wille wurde in den neuen Reichen vorbereitet, einem großen geistigen Anstoß folgen zu können, damit die Menschheit einen neuen großen Fortschritt zu machen im Stande sei.

## 30.

In diese seste Organisation der Bölker im Mittelalter auf politischem, ökonomischem und geistigem Gebiete brach zuerst die Ersfindung des Schießpulvers eine große Bresche und veranlaßte die Umbildung des Feudalstaates in das Landesfürstenthum, später in den absoluten Staat.

Die Macht ber großen und kleinen herren murbe gebrochen und der Abel genöthigt, in die seitdem immer mehr in Aufnahme kommenden stehenden Heere und in die Verwaltung der Fürsten ein= zutreten. In ber rechtlichen Stellung ber privilegirten Glaffen murbe Rechtlich waren Abel und Geistlichkeit indessen Nichts geändert. bie beiben herrschenben Stänbe, aber ber Gingelne hatte feine Gelb= ftanbigfeit verloren und gravitirte, wie die Planeten nach ber Sonne, nach bem Staatsoberhaupte. Die Bewegung gipfelte im absoluten Staate, in bem fich ber Fürst mit bem Staate ibentificirte (l'état c'est Im Fürsten faßte fich ber gange Staat gusammen, von ihm allein hing das Wohl und Wehe ber Unterthanen ab, und ber Albel, wie die Geiftlichkeit, war nur Werkzeug in feiner Sand zur Ausführung seiner Gedanken, Plane, Ginfälle und Launen (tel est mon plaisir). Die Form bes absoluten Staats mar biefelbe, wie bie bes bespotischen im Alterthum; aber ber große Unterschied zwischen beiben liegt barin, bag ber lettere nothwendig für bie Anfänge ber Cultur, ber erftere bagegen berufen war, bie bis zur außerft möglichen Grenze partikularer Ausbildung gelangten Theile in ben

Strom des Werdens zurückzuziehen. Es offenbarte sich hier bas Gesetz ber Nivellirung.

#### 31.

Die festen Formen auf ökonomischem Gebiete murden burch bie großen Entbedungen und Erfindungen: die Erfindung bes Compaffes, bie Entbeckung bes Seewegs nach Oftindien und nach Amerika, gesprenat. Es murbe die Produktionsweise von Gütern total umgestaltet. Wie die Wogen bes Meeres so lange einen Felsen auswaschen, bis die Ruppe sich nicht mehr halten kann und herabstürzt, so drängte machtvoll und unabläffig der neu entstandene Welthandel gegen die Zunft= verfaffung. Sest mußten bie in ben neuen Lanbern erweckten Beburfniffe: Rleider, Geräthschaften u. f. m., und die Bedurfniffe ber in ben europäischen Ländern stetig zunehmenden Bevölkerung befriebigt werben. Die Anforberungen an bie Zunfte wurden immer größer; aber wie sollten fie ihnen entsprechen konnen, wenn bie Bahl ber Meifter beftimmt blieb und feiner berfelben eine größere Quantität von Gegenftanben produciren burfte, als gesetzlich feftgesetzt war? Da mußte sich bas Band lockern. Es stellten sich neben bie fortbestehenden Werkstätten ber gunftigen Meister, welche fur ben Lokalbedarf arbeiteten, die Fabriken, die immer lofer mit den Bunf= ten verknüpft murben, und es entstand die hiftorische Form ber Industrie.

Ihre nächste Folge war, baß bas Gesetz ber Auswicklung der Individualität wieder mit neuer Kraft die Erscheinungen leiten konnte. Die Eheschließung war im Mittelalter außerordentlich beschränkt. Der Geselle kam fast nie zur Ehe, und die Verehelichten, durch die schwierige Ernährungsweise gehemmt, zeugten nur wenige Kinder. Aber die Civilisation will, daß alle Menschen sich so viel als möglich in neuen Individuen außeinanderlegen, damit unmittels dar und mittelbar der Wille geschwächt werde: unmittelbar durch die Zersplitterung, mittelbar durch die größere Keibung. Die segensreichen Folgen des Kampses um die Eristenz schütten sich erst dann reichlich über die Kämpsenden aus, wenn diese auf dem engsten Raum zusammengepreßt sind und sich gehörig auf die Füße treten.

Auch sei hier auf die Wirkung ausmerksam gemacht, welche die Einführung der Kartoffel in Europa hervorbrachte. Die Volkszahl

stieg rapid; sie vervierfachte sich in Frland z. B. burch das neue Nahrungsmittel. Welche Vermehrung der Reibung!

Eine andere Folge der Industrie, welche sich auf dem politischen Gebiete bemerkbar machte — die wichtigste — war die Erstarkung des dritten Standes, des Bürgerthums. Handel und Gewerbe hatten schon im frühesten Mittelalter die Blüthe der Städte herbeigeführt und ihre Bürger befähigt, sich vom Abel der Umgebung und dann auch vom Abel in ihrer Mitte unabhängig zu machen. Jest aber wuchs die Macht der Bürger mit jedem Tage, weil sie täglich reicher wurden, so daß der Abel sogar sich herbeiließ, in die Heere der gegründeten Handelscompagnieen zu treten und dem Bürgerthum zu dienen, um Antheil an den beweglichen Gütern zu haben, die der sleißige und gewandte Kaufmann, wie durch Zauberei, herporbrachte.

## 32.

Auf geistigem Gebiete herrschte noch immer unbeschränkt die Kirche. Den Wissenschaften wurde von ihr der Raum abgesteckt, in dem sie sich zu bewegen hatten, und sie trugen deutlich die Spuren des eisernen Drucks. Welche verkümmerte Blüthe war die Scholastik!

Un dieser Herrschaft rüttelten aber schon lange vor der Refor= mation Seften und brachten ber großen, stahlharten historischen Form die erften Sprunge bei. Die Veranlaffung hierzu gab ber Käulnifproceß, ber in den oberften Schichten der Priefterschaft auf= getreten mar. Während ber niedere Clerus in fehr burftiger Lage war, schwelgten die Kirchenfürsten, und namentlich hatten die Verschwendung, Prachtliebe und Sittenlosigkeit ber meiften Papfte keine Sie benutten bie Kirche zur Erreichung von Grenzen mehr. persönlichen und Familien-Zwecken und entheiligten schamlos die Zuerst trat gegen diese Entartung Betrus Walbus Chriftuslehre. auf, welcher die Gemeinde ber Walbenfer grundete. Gie fagten fich vom Papfte los und erwählten ihre Seelforger. In den blutigen Albigenserkriegen murden sie zwar fast ganz vernichtet, aber ber erfte Anftoß war gegeben und mußte neue Bewegungen erzeugen. Ein neues gutes Motiv mar wieder gegeben und gundete in Einzelnen. Es traten Bycliffe, Huß, Savonarola auf. Auch die beiben letteren wurden von der Kirche unschädlich gemacht und die Spuren

ihrer Wirksamkeit ausgelöscht; aber das Feuer war nicht mehr zu bämpfen, es glimmte, anscheinenb zertreten, fort und schlug endlich als helle Lohe empor, als Luther seine Thesen gegen Rom in Witten=

berg veröffentlichte (31. October 1517).

Begunftigt burch bie politische Stellung ber Fürften Deutsch= lands zu einander, zerhieb er bie Form bes Papftthums, befreite einen großen Theil Derjenigen, welchen ichon längft bie ftarren Banbe bas quellende Leben zur Qual gemacht hatten, und setzte neben Die zerbrochene Form eine andere, welche ben Geiftern einen großen Spielraum gewährte.

Die Reformation bewirkte zwei große Umgestaltungen. Ginmal gab fie bem geiftigen Leben einen gefunden Boben und lofte bie Wiffenschaft von ber Religion ab; bann verinnerlichte fie bas Gemuth, indem sie den Glauben zu neuer Gluth anfachte und den Blick wieber auf ein höheres besseres Leben als das irdische richtete.

Ein Frühlingswehen ging burch die Gulturwelt. Rurg vorher hatten die Türken das byzantinische Reich zerstört und viele gelehrten Griechen waren nach bem Abendland geflohen, wo fie die Begeifterung für antife Bilbung erweckten. Es fand eine neue Befruchtung ber Geister statt; man vertiefte sich in die Werke ber Alten und pfropfte bas eble griechische Reis auf ben fraftigen germanischen Stamm: bas claffische Alterthum vermählte sich mit bem gemuthstiefen Mittel= alter. So ichloß sich an die neue Religion eine neue Kunft und eine neue felbständige Wiffenschaft, welche auf ben vielen ge= gründeten Universitäten einen geschützten, gunftigen Boben fanb.

Die geistige Bewegung wuchs mit jedem Tage, beschleunigt durch die erfundene Buchdruckerkunft. Die Philosophie nahm eine gang andere Richtung. Satte man fich feither nur in metaphyfifchen Grübeleien nutslos gemartert, so fing man jetzt an zu untersuchen, wie ber Geift zu allen biefen wunderbaren Begriffen gekommen fei. Es war ber einzig richtige Weg. Man zweifelte an Allem, verließ ben "uferlofen Ocean" und stellte sich auf ben sichern Boben ber Erfahrung und Natur. Besonbers maren bie Englander in biefer Richtung thätig und find hier Baco, Locke, Berkelen, hume, Sobbes zu nennen.

Auf bem Felbe ber reinen Naturmiffenschaft brachten bie großen Männer: Copernicus, Reppler, Galilei und Newton die befannten großen Revolutionen hervor.

Es entstand ferner eine neue Kunst. Der Renaissancestil führte in die Baukunst frisches wogendes Leben ein, und überall, namentlich in Italien, entstanden die prachtvollsten Kirchen und Paläste. — Die Skulptur trieb eine herrliche Nachblüthe unter dem Einstusse der an das Licht des Tages wieder getretenen antiken Meisterwerke, und die Malerei erreichte zum ersten Male die lichte Höhe der Bollendung (Lionardo da Vinci, Michel Angelo, Raphael, Tizian, Correggio).

Wie die Malerei, schwang sich auch die realistische Poesie auf die höchste Stufe (Shakespeare), und machtvoll, wie nie zuwor, trat die Musik in die Erscheinung: fortan eine wahre Großmacht für das Gemüth (Bach, Händel, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven).

Unter der Einwirkung der großen Summe dieser neuen Motive gestaltete sich das Geistesleben im Bürgerthum immer freier und tieser und das Leben des Dämons immer edler. Die Entwicklung des Geistes schwächt den Willen direkt, weil der Geist nur auf Kosten des Willens sich stärken kann (Veränderung der Bewegungsfaktoren). Sie schwächt ihn aber noch mehr indirekt durch vermehrtes Leiden (Erhöhung der Sensibilität und Jrritabilität: Leidenschaftlichkeit) und durch die in dem häusiger wiederkehrenden Zustand reiner Contemplation geborene Sehnsucht nach Ruhe.

Auch offenbarte sich jetzt immer beutlicher der Entwicklungsgang der Menscheit. Hervorragende Köpfe sahen, alle Bewegungen verfolgend, ein ideales Ziel: den Rechtsstaat und ein vollkommeneres Bölkerrecht, und stellten sich, aufglühend in moralischer Begeisterung, in die Bewegung, diese beschleunigend.

## 33.

Dem Protestantismus gegenüber sammelte sich die katholische Kirche und machte ungeheuere Anstrengungen, um das Schisma zu überwinden (Entstehung des Jesuitenordens; Religionskriege). Aber es gelang ihr nicht, obgleich die Gegner in sich zerfallen waren (Resormirte, Lutheraner 20.). Die blutigsten, verheerendsten Kämpse hatten nur die Folge, daß in einigen Ländern, wie Frankreich, Desterreich, Ungarn, die neue Lehre ausgerottet wurde.

Die Reibung auf geistigem Gebiete war eine große und bie Bewegung in den Staaten wurde immer frischer und lebendiger. Alle Früchte der neuen Zeit fielen dem Bürgerthum in den Schooß, bem Alle angehörten, welche durch Reichthum, Herzensz und Geisteszbildung hervorragten. Und dieser dritte Stand war so gut wie politisch rechtlos im Staate, da Abel und Geistlichkeit fest zusammenhielten, um sich ihre Privilegien zu sichern. Diese Lage der Dinge war unhaltbar. Zuerst errang sich das Bürgerthum in den Niederzlanden und England größere Freiheit und einen bestimmenden Einzsluß auf die Leitung des Staates. Dann ergriss die Bewegung die Bürger Frankreichs. Die tüchtigsten und geistreichsten Männer, wie Boltaire, Montesquieu, Rousseau, Helvetius, grissen das Bestehende auf allen Gebieten schonungslos an. Der dritte Stand machte seine Sache zur Sache der ganzen Menschheit; der Same des Christenthums: "Alle Menschen sind Brüder" hatte sich machtvoll entwickelt, und alles Leben im Staate drängte mit zwingender Gewalt nach dem einen Punkte: volle rechtliche Anerkennung des dritten Standes.

## 34.

Nun war die Zeit gekommen, wo das Gesetz der Verschmelzung im Innern, durch Einreißung der politischen Standesunterschiede, wieder in Thätigkeit treten konnte, und der Sturm, verstärkt durch die freie Luft, welche von dem glorreich errichteten amerikanischen Bundesstaat über das Meer herüberwehte, brach mit einem Male los. Er fegte alle Lasten des Feudalstaates: Leibeigenschaft, Naturaldienst, Naturaleistung, Kirchenzehnt, Zunftzwang, Niederlassungsbeschränkung u. s. w. fort. An dem unvergestichen 4. August 1789 wurden alle diese Fesseln vom Bolke abgestreift und die Menschenrechte erklärt. Später wurden die Kirchengüter und die Güter aller derzenigen Abeligen, welche sich der neuen Ordnung der Dinge nicht fügen wollten, eingezogen und ein freier Bauernstand begründet. Ihm zur Seite stand der freie Arbeiterstand.

35.

Die Errungenschaften der großen Revolution konnten in Frankreich nicht eingeschlossen bleiben; denn die Einilisation hat die ganze Wenschheit im Auge, und reiner als jemals hatte sich dies gerade in der französischen Revolution offenbart. Die Gelegenheitsursache der Verbreitung war der Kriegszug vieler Fürsten, welche die Folgen der Revolution fürchteten und sie zu ersticken versuchten. Der wirkliche Verbreiter der neuen Einrichtungen war Napoleon. Er trug bas heilige Feuer auf ber Spitze seines Degens durch ein Meer von Blut in die meisten Länder Europa's. Und wieder wälzten sich die Völker durcheinander, aber diesmal schwebte in hellerer Gestalt der Genius der Menscheit über dem ungeheuren Wirrwarr.

Die allgemeine Umrüttelung bezweckte inbessen vorerst nur die Aussockerung der Erde und die Einsaat. Der Same ging im Frieden auf, und allmählich wurden dem Volke aller Culturstaaten die Fesseln des Feudalstaates abgenommen.

#### 36.

Während diese Umgestaltungen auf politischem und ökonomischem Gebiete sich verbreiteten, vollzog ein deutscher Mann, Kant, die größte Revolution auf geistigem Gebiete. Seine unsterbliche That, die Abfassung der Kritik der reinen Vernunft (vollendet am 29. März 1781), war größer und folgenreicher als die That Luther's. Er verwies den forschenden Geist ein= für allemal auf den Boden der Erfahrung; er beendigte in der That für alle Einsichtigen den Kampf der Menschen mit Spukgestalten in, über oder hinter der Welt, und zertrümmerte die Reste aller Naturreligionen, die die Furcht erzeugt hat.

Erst burch Kant wurde die Revolution eine vollständige. Auf ökonomischem Gebiet war die Freiheit der Arbeit, auf politischem die persönliche, bürgerliche und politische Freiheit Aller, auf geistigem die Unabhängigkeit von allem Aberglauben und Glauben entstanden. Für die Einsichtigen war auch die letzte Form einer Kirche zerschlagen und die Grundlage des Tempels der echten reinen Wissenschaft errichtet worden, in den einst die ganze Menschheit einstreten wird.

#### 37.

Die französische Revolution und die Napoleon'schen Kriege, mit ihrem Jammer auf der einen, ihren Errungenschaften auf der anderen Seite, gehören zu den geschichtlichen Ereignissen, wo vorübergehend die Grundbewegung der menschlichen Gattung, aus dem Leben in den absoluten Tod, sich offenbart, wo der Genius der Menschheit gleichsam sein Antlitz, mit den ernsten geheimnisvollen Augen, entschliebert und die Verheisung tröstend ausspricht:

Durch ein rothes Meer des Blutes und des Krieges waten wir dem gelobten Land entgegen und unsere Wüste ist lang. (Jean Paul.)

Nach der gewaltigen Action trat nothwendigerweise eine Reaction ein, die den Zustand der Abspannung, in dem sich Alle befanden, benutzte, um die gewonnenen Freiheiten zu beschneiden. Ganz versnichtet konnten sie nicht werden; denn die Bourgeoisie war zu mächstig. Sie bot außerdem selbst die Hand zur Zurücksührung der Zugeständnisse auf ein Maß, das in ihrem Interesse lag. Sie hatte nur vorübergehend ihre Sache zu der der Menschheit gemacht; nun, im Frieden, führte sie die Scheidung aus und schloß das niedere Volk vollständig von der Regierung ab.

In den meisten Ländern wurde, nach dem Vorbilde Englands, die constitutionelle Monarchie eingeführt, wonach die Macht im Staate unter Bürgerthum, Abel und Seistlichkeit und den Fürsten vertheilt wurde. Die zweite Kammer, welche das Volk repräsentiren sollte, vertrat nur einen kleinen Theil desselben, nämlich das reiche Bürgerthum, denn ein strenger Gensus wurde eingeführt, der den armen Mann wieder politisch rechtlos machte.

Auf ökonomischem Felbe war allerdings ber Arbeiter und seine Rraft frei, aber ber Ertrag ber Arbeit mar ein beschränkter, und baburch wurde ber Arbeiter wieder faktisch unfrei. Un die Stelle bes herrn in irgend einer Form, fur welchen man, gegen Dedung ber Lebensbeburfniffe, arbeitete, mar bas Capital getreten, ber fälteste und schrecklichste aller Tyrannen. Die rechtlich frei erklärten Leib= eigenen, Hörigen und Gesellen waren thatsächlich mittellos und mußten, trot ihrer Freiheit, wieber in bas Berhältniß bes Stlaven gum Herrn treten, um nicht zu verhungern. Mehr erhielten sie nicht. Jeber Ueberschuß, ben bie Arbeit bes Arbeiters über biefen Lohn hinaus abwirft, fliegt in ber Regel in die Tasche weniger Ginzelnen, bie ungeheuere Reichthumer, wie bie antifen Stlavenhalter, aufhaufen. Nur besteht im neuen Berhältniß ber Migstand, daß ber moberne Sflave, in Sandelsfrijen, vom Unternehmer ohne Erbarmen feinem Schickfal überlaffen und in die Qualen des Hungers und Glends geftogen wird, mahrend ber antite Stlavenhalter feinen Stlaven, in Zeiten der Theuerung und Noth durch Migernte, nach wie vor zu erhalten hatte. Die Züchtigung, welche ben Arbeitgebern eben in solchen Krisen für ihre Herzlosigkeit und, im Ganzen genommen, auch Bornirtheit zu Theil wird, sowie der Umstand, daß die Arbeiter in guten Zeiten sich vorübergehend einen höheren Lohn erringen, ändert das schreckliche Grundverhältniß nicht ab.

In diesem Zustande zeigt sich das große Civilizationsgesetz des socialen Elends. "Durch Trübsal wird das Herz gebessert." Das sociale Elend zermürbt den Willen immer mehr, glüht ihn aus, schwelzt ihn, macht ihn weicher und bildsamer und bereitet ihn vor, empfänglich für diesenigen Motive zu werden, welche eine aufgeklärte Wissenschaft ihm bieten wird.

Ferner wirkt das sociale Elend weckend und verschärfend auf die Geisteskräfte: es erhöht die geistige Kraft. Man blicke nur auf die Landleute und auf die Bewohner großer Städte. Der Unterschied im Körperbau ist, da der Körper nichts Anderes ist, als das durch die subjektiven Formen gegangene Ding an sich, in der Idee begründet. Der Proletarier zeigt sich als ein schwächliches Individuum mit einem verhältnißmäßig großen Gehirn, welche Erscheinung die verkörperte Wirkung des Hauptgesetz der Politik ist. Der Proletarier ist ein Produkt der immer wachsenden Reibung im Staate, die erst für die Erlösung vorbereitet, dann erlöst. Während die Genußsucht die höheren Classen sedwacht, schwächt die niederen das Elend, und alle Individuen werden dadurch befähigt, ihr Glück ganz wo anders zu suchen, als in diesem Leben und seinen leeren, aufgeblasenen, armseligen Reizen.

Daß die größere Intelligenz viele Proletarier zu Verbrechern macht, indem in ihrem lebhafteren Geiste der Wille, durch vernach-lässigte Erziehung und mangelhafte Vildung, für Motive erglüht, die er sonst nicht sehen, oder verabschenen würde, belegt nur das Gesetz der Reibung. Die nothwendige Verirrung erweckt auf der anderen Seite die Menschenliebe und das Bestreben, die Niederen auf eine höhere Stuse der Erkenntniß zu heben. Klagen über die zunehmende Verworsenheit kann nur ein Phantast; der Edle wird helsen. Denn man muß den Grund des Uebels nicht erst suchen; er liegt offen zu Tage und verlangt bloß kräftige Hände, um ihn unschädlich zu machen.

Das Gesetz bes socialen Elends und das Gesetz bes Luxus (unter welches man eine Hauptbewegung ber höheren Classen stellen kann), sind ber Ausbruck für die Schäben der ganzen

Gesellschaft, ihrer unvernünftigen Productions = und Lebensweise. Man kann auch beibe, von einem besonderen Standpunkte aus, bas Gefet ber Rerposität nennen. Die nach anderen großen Civili= sationsaesetzen conftant zunehmende Sensibilität wird nach biefem Gesetze fünftlich gereigt, ober mit anderen Worten: einer ber Bewegungsfactoren wird in eine intensivere Thätigkeit versetzt, und die ganze Bewegung des Individuums wird baburch eine andere, eine wesentlich intensivere und raschere. Hierher gehören die, nach ben Gesetzen ber Unftedung und Gewohnheit, jum Bedurfnig für Alle gewordenen giftigen Reizmittel, wie Alfohol, Tabak, Opium, Gewürze, Thee, Kaffee u. f. w. Sie schwächen die Lebenskraft im MIlgemeinen, indem fie unmittelbar die Genfibilität und mittelbar bie Brritabilität erhöhen. Die in ben Bereinigten Staaten von Nord = Amerika im Sabre 1870 confumirten fpirituofen Getranke 3. B. repräsentiren einen Werth von 1,487,000,000 Dollars. Es murbe berechnet, daß die flüffige Masse einen Kanal von 80 engl. Meilen Länge, 4 Kuß Tiefe und 14 Kuß Breite ausfüllen würde!

Auf geistigem Gebiete entfalteten sich, nach der Revolution, vor Allem die Naturwissenschaften. Wan ging endlich voraussetzungs= los und unbefangen an die Natur, befragte sie aufrichtig und vermied ängstlich, die Physik an eine Methaphysik zu binden. Kant's Moraltheologie, in welcher eine außerweltliche Wacht die denkbar höchste Läuterung erfuhr, wurde bald auf die Seite gelegt und der Materialismus trat an ihre Stelle, welcher ein durchaus unshaltbares philosophisches System ist. Sein Hauptgebrechen habe ich bereits in der Physik beleuchtet; hier habe ich das andere anzuführen, daß er zwar Veränderungen in der Welt, aber keinen Verlauf su keiner Ethik bringen.

Dagegen ist der Materialismus eine sehr wichtige und segensreiche historische Form auf geistigem Felde. Er ist einer Säure zu vergleichen, die allen Schutt der Jahrtausende, alle Ueberreste zersprungener Formen, allen Aberglauben zerstört, das Herz des Menschen zwar unglücklich macht, aber den Geist dafür reinigt. Er ist, was Johannes der Täufer für Christus war, der Borläuser der echten Philosophie, zu der der geniale Nachfolger Kant's, Schopenhauer, den Grund gelegt hat. Denn es kann gar keine andere Aufgabe für die Philosophie aufgestellt werden, als die, den Kern des Chriftenthums auf der Vernunft zu errichten, ober, wie es Fichte ausdrückt:

Was ift benn die höchste und letzte Aufgabe der Philosophie als die, die chriftliche Lehre recht zu ergründen, oder auch sie zu berichtigen?

Dies hat aber Schopenhauer zuerst mit Erfolg versucht.

Die Naturwissenschaft griff dann immer tiefer in das praktische Leben ein und gestaltete es um. Welche Veränderungen haben die beiden wichtigen Ersindungen: die Dampsmaschine und der electrische Telegraph, in der Welt hervorgebracht! Die Bewegung der Menscheit ist durch dieselben in ein zehnfach schnelleres Tempo übergegangen, der Kamps um's Dasein zehnsach intensiver, das Leben des Einzelnen zehnsach ruheloser geworden als seither.

## 38.

Die Zustände auf ökonomischem Gebiete vergrößerten die Kluft zwischen den drei oberen Ständen und dem neuen vierten Stande täglich mehr, dis in letzterem das Classenbewußtsein erwachte. Die Arbeiter forderten in Frankreich Wahlresorm, weil die Kammer nicht der entsprechende Ausdruck des Volkswillens sei. Die Weigerung des Königs erregte den Sturm, und am 24. Februar 1848 brach die Revolution aus. Wan berief einen Arbeiter in die provisorische Regierung, machte dem Staate die Verbesserung der Lage der niederen arbeitenden Classe zur Pflicht und proclamirte das direkte und allzgemeine Wahlrecht, wodurch jeder unbescholtene Bürger, der älter als 21 Jahre war, einen Einfluß auf den Staatswillen erhielt.

Die Republik ging jedoch zu Grunde, sowohl an der Spaltung der socialistischen Parteien, als an den Intriguen der Bourgeoisie, welche erkannt hatte, daß die Reformen ihre Macht bedrohten. Aber das Volk hatte in einen hellen Osten gesehen, und seitdem lebt in ihm die Gewißheit, daß die Sonne hervordrechen und leuchten wird über eine nivellirte Gesellschaft, welche die ganze Menscheit ist.

Goethe sagt sehr richtig:

Die Welt soll nicht so rasch zum Ziele, als wir benten und wünschen. Immer sind die retardirenden Dämonen ba, die

überall bazwischen und überall entgegentreten, so bag es zwar im Ganzen vorwärts geht, aber fehr langsam.

Wie Sterne still zu stehen, ja, rückläufig zu sein scheinen, so scheint auch dem in das Einzelne versunkenen Geist die Menschheit bald stille zu stehen, bald rückläufig. Der Philosoph aber sieht überall nur resultirende Bewegung, und zwar eine stetige Vorwärtsbewegung der Menschheit.

## 39.

Wir haben jetzt, mit Vorsicht und Umsicht, einen Blick in die Zukunft der Menschheit zu werfen, indem wir die Richtung der auf dem rein politischen, ökonomischen (social-politischen) und rein geistigen Gebiete der Gegenwart herrschenden Strömungen verfolgen.

In Europa stehen die rein politischen Erscheinungen zur Zeit unter drei großen Gesetzen: unter dem Nationalitätsgesetze, dem Gesetze des Humanismus und dem Gesetze der Ab-lösung des Staates von der Kirche, d. h. der Vernichtung der Kirche.

Dem ersteren Gesetze gemäß werden alle kleinen Staaten, welche entweder aus dem Mittelalter stammen und in künstlicher Absonderung sich erhalten haben, oder nach den Napoleon'schen Kriegen nach Laune geschaffen wurden, in den allgemeinen Strom des Werdens gerissen, halb gezogen, halb aus sich selbst in ihn getrieben. Die Bölker mit gemeinsamer Sprache, Sitte und Cultur suchen, mit unswiderstehlicher Gewalt, die staatliche Einheit, damit sie in dem furchtbaren Kampse der Nationen um die politische Existenz nicht unterzliegen und vergewaltigt werden. Dieses Streben drängt auch gegen die Wände großer Staaten, welche Völker verschiedener Nationalität in sich schließen.

Das zweite Gesetz offenbart sich in sehr verschiedenartigen Erscheinungen. Zunächst im Innern der Culturstaaten: jeder Mensch, was immer auch seine Stellung sei, wird als das kostbarste, wichtigste und unantastbarste Wesen in der Welt angesehen.

Mais qu'est-ce donc que l'association humaine, si l'un de ses membres peut disparaître, comme une feuille emportée par le vent? (Souvestre.)

Wird irgendwo ein Mensch in einer Weise bedrängt, welche bem sehr unvollständigen und außerordentlich unklar abgefaßten un=

geschriebenen Cober der Humanität widerspricht, so erzittert die ganze gebildete Menschheit und schreit laut auf. So muß es sein, wenn die Erlösung sich vollziehen soll. Je mehr in den Augen des Einzelnen sein Leben an Werth verliert, desto höher muß seine Bedeutung in den Augen der Gesammtheit steigen. Im Alterthum war es gerade umgekehrt: da kannte der Einzelne nichts Kostbareres, als sein Leben, welches die Gesammtheit nicht höher schätzte als das eines Baumblattes oder einer Ratte. Auf dieses Gesetzt ift auch die Emancipation der Juden hauptsächlich zurückzusühren, welche ein weltgeschichtliches Ereigniß von der größten Bedeutung war. Die Juden treten mit ihrem, durch den langen Druck außerordentlich entwickelten Geiste überall auf und machen die Bewegung, wohin sie kommen, instensiver.

Das Gesetz zeigt sich dann in der Wirksamkeit der Staaten nach außen. Ueberall, wohin die Vertreter großer Nationen kommen, wird die persönliche Freiheit des Individuums gefordert. Es sollen keine persönlich Unfreien mehr in der Welt sein; die Sklaverei soll auf dem ganzen Erdboden aushören.

Ferner suchen alle civilisirten Staaten allmählich aus bem Naturzustande, in welchem sie zu einander stehen, herauszukommen. Bereits sind mehrere leichten Conflikte zwischen Staaten durch Schieds-richter geschlichtet worden (Alabama-Frage 2c.), und mehrere mächtigen Vereine sorgen dafür, daß in der angedeuteten Nichtung immer weiter vorwärts gegangen wird. Auf diesem Wege liegt ein völkerrechtliches Gesethuch; und wird die Bewegung nicht durch Strömungen auf social-politischem Gebiete abgelenkt, so wird sie, darüber kann kein Zweisel sein, schließlich die "vereinigten Staaten von Europa" hersbeisühren.

Das wirksamste Mittel ber Humanität ist die gute Presse. Sie beckt alle Schäden schonungslos auf und fordert, unentwegt, die Abstellung der Uebel.

Der Kampf bes Staates mit der Kirche ist jetzt in einer Weise ausgebrochen, welche einen gesunden Friedensschluß unmöglich macht: er ist einem Duell zu vergleichen, in dem Einer bleiben muß. Daß der Staat siegen wird, liegt im Entwicklungsgange der Menschheit. Im siegreichen Staate wird die auf geistigem Gebiete inzwischen ers blühte absolute Philosophie schließlich an die Stelle der Religion treten.

In Asien werben die alten Gesetze der Verschmelzung durch Eroberung und der geistigen Befruchtung die Vorgänge leiten. Es handelt sich darum, allmählich alle Völker des großen Welttheils ganz für die europäische Civilization zu gewinnen.

Rußland und England sind berufen, das Werk vorzubereiten. Ersteres rückt unablässig in den weiten Steppen vor und bändigt die letzten Reste der unruhigen Kraft, welche im Mittelalter so oft

in die Culturreiche verheerend eingebrochen ift.

England beschränkt sich einstweilen auf Indien. Es wirft über das große Reich, geleitet von einer engherzigen, aber trotzem segensereichen Politik, ein Netz von Eisenbahnen, Landstraßen, Kanälen und Telegraphen und verbreitet überall europäische Eultur.

Wie sich die Verhältnisse gestalten, wann die asiatischen Bestitzungen Englands und Rußlands aneinander grenzen werden, ist in keiner Weise zu bestimmen und übrigens gleichgültig. Ehina wird alsdann bereits aus seiner Abgeschlossenheit herausgetreten sein und mächtig in die Entwicklung der Dinge eingreisen, welche auch unter dem Einflusse aller großen Nationen der Welt stehen wird.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß, wie zur Zeit der Bölkerwanderung, aber ohne deren schreckliche Greuel, eine Verschmelzung eintritt und neue Reiche von kräftigen Mischvölkern entstehen werden; denn ein vollständiges Absterben der Ueberbleibsel der alten morgenländischen Culturvölker darf man für unmöglich halten.

In Amerika breitet sich das jugendfrische Mischvolk, welches die Vereinigten Staaten bewohnt, immer weiter aus. Das Gesetz der Berschmelzung fand und findet noch fortwährend in der Union die größte Anwendung. Wer kann die Kreuzungen verfolgen, die durch die geschlechtlichen Vermischungen von Franzosen, Deutschen, Englänsbern, Irländern, Italienern 2c., ferner durch die von Weißen mit Schwarzen, Chinesen, Indianern 11. s. w. entstehen? Wie werden da Willensqualitäten gebunden, erweckt, gestärkt und geschwächt, und jede Generation ist eine wesentlich andere.

Die Amerikaner der Union werden mit der Zeit ganz Nord-Amerika überschwemmen und vielleicht sich auch über den Süden verbreiten.

Inzwischen sterben in Amerika und Australien immer mehr die halbwilden Urbewohner ab. Sie haben nicht die Kraft, die Berührung

der höheren Cultur zu ertragen, und die Civilisation stürzt sie kalt in den Tod. —

Dasjenige Land, welches am schwierigsten in den Kreis der Eultur zu ziehen ist und zuseht in denselben eintreten wird, ist Afrika. Sinstweisen ist es mit einem Gürtel von Colonieen umsgeben, der sich nach und nach immer mehr verbreitern wird, bis das ganze Land erschlossen ist. Bielleicht ist die Republik Liberia berusen, in späterer Zeit der Hauptstützunkt der Civilization in Afrika zu werden. Es wäre sonderbar, wenn unter den gebildeten Schwarzen der Union nicht Apostel aufstünden für die Erhebung ihrer armen Brüder in eine menschenwürdigere Lebensform.

Auch scheint Aegypten berufen zu sein, das Innere des Welt= theils umzugestalten.

Ferner sind die edlen Afrikareisenden zu nennen, welche die geheimnisvollen Länder des Inneren zu ersorschen bestredt sind. Ihren Bemühungen gelingt es vielleicht mit der Zeit, solche Motive in die alte Welt zu wersen, daß sich Ströme von Auswanderern in das mittlere Afrika ergießen und es colonisiren. Schließlich müssen wir die christlichen Wissionäre erwähnen, die in Afrika ganz am Plațe sind. So sehr man ihre Wirksamkeit in Indien tadeln muß, wo sie die christliche Religion an die Stelle ebenbürtiger ethischer Systeme sehen wollen, so sehr sind ihre Bestrebungen bei den rohen Negerstämmen anzuerkennen.

Ist nun auch ber Kreis der Civilisation noch nicht geschlossen, so ist doch klar aus den jetzt wirkenden Ursachen zu erkennen, daß er sich dereinst schließen wird. Daß er sich immer mehr ausdehnt, bewirken die täglich sich vermehrenden Schienenwege und Schiffsahrtslinien. Die Auswanderung ist im Zuge und wird immer größer. Bald locken schimmernde Gold- und Diamantselder, bald die freieren Lebensformen. Die Gesetze der Verschmelzung und der Auswicklung der Individualität stehen der Bewegung vor und beschleunigen ihr Tempo.

40.

Auf ökonomischem (social=politischem) Gebiete tritt uns die sogenannte sociale Frage allein entgegen. Ihr liegt das Gesetz der Verschmelzung durch innere Umwälzung zu Grunde, welches, sobald die Frage gelöst ist, keine Erscheinung mehr im Leben der Menschheit leiten wird: denn dann ist der Anfang des Endes her= beigekommen.

Die sociale Frage ist nichts Anderes, als eine Bildungsfrage, wenn sie auch an der Oberfläche ein ganz anderartiges Ansehen hat; denn in ihr handelt es sich lediglich darum, alle Menschen auf diesenige Erkenntnishöhe zu bringen, auf
welcher allein das Leben richtig beurtheilt werden kann.
Da aber der Weg zu dieser Höhe durch rein politische und ökonomische Hindernisse gesperrt ist, so stellt sich die sociale Frage in der Gegenwart nicht als eine reine Vildungsfrage, sondern vorerst als eine
politische, dann als eine ökonomische dar.

Es mussen demnach, in den nächsten Perioden der Zukunft, zuvörderst die Hindernisse im Wege der Menschheit fortgeschafft werden.

Das Hinderniß auf rein politischem Felde ist der Ausschluß der besitzlosen Volksclassen von der Regierung des Staates. Es wird durch die Gewährung des allgemeinen und direkten Wahlrechts beseitigt.

Die Forberung dieses Wahlrechts ift in mehreren Staaten bereits gewährt worben, und alle anderen müssen mit ber Zeit bem Beispiele folgen: sie können nicht zurückbleiben.

Die Forberung konnte von den conservativen Glementen im Staate erfüllt werben, erftens, weil, in Folge ber bestehenben Theilung ber Staatsgewalt, ber Boltswille fein absoluter ift, Beschlüffe bes= halb nicht immer ausgeführt werden muffen; zweitens, weil eben Die Unwissenheit der Massen das Recht porläufig zu einer stumpfen Waffe macht. Die Gefahr, daß jett sofort das Bolk alle Staats= institutionen gesetzlich umstoßen werde, war also gar nicht vorhanden. Man befriedigte auf ber anderen Seite bas Bolk vollständig, weil in der That kein höheres rein politisches Recht verlangt werden kann, und konnte ruhig ber Entwicklung ber Dinge bas Weitere überlaffen. Jede gesetzgebende Versammlung, die auf dem allgemeinen und bireften Wahlrecht beruht, ift ber abaquate Ausbruck bes Volkswillens, benn sie ift es auch bann, wenn ihre Majorität bem Volke feindlich gefinnt ist, da die Wähler Kurcht, Mangel an Einsicht u. f. w. verrathen und bekunden, daß sie einen getrübten Geift haben.

Ein besseres Wahlgesetz kann also dem Volke nicht gegeben

werben. Aber seine Anwendung kann eine ausgedehntere werden. Halten wir uns an Deutschland, so werden nach dem Gesetze nur die Wahlen zum Reichstag bewerkstelligt. Es sollten aber sämmtliche Wahlen darnach stattfinden: die Wahlen für die Landtage, für die Provinzial= und Kreistage, für die Gemeindevorstände, für die Schwurgerichte u. s. w. Eine solche Ausdehnung hängt aber von der Bilbung der Einzelnen ab.

Hier stehen wir vor dem ökonomischen Hinderniß, durch welches das wahre Wesen der socialen Frage bereits ganz deutlich zu erstennen ist. Der gemeine Mann soll seine politischen Aemter verswalten können.

Bu biesem Zwecke muß er Zeit gewinnen. Er muß Zeit haben, um sich bilben zu können. Hier liegt ber Quellpunkt ber ganzen Frage. Der Arbeiter hat jetzt thatsächlich nicht die Zeit da= zu, sich auszubilden. Er muß, weil ihm nicht ber ganze Ertrag seiner Arbeit zufällt, indem das herrschende Capital den Löwenantheil bavon nimmt, lange arbeiten, um überhaupt leben zu können, so lange, daß er, Abends zurückfehrend, keine Kraft mehr hat, seinen Geist zu cultiviren. Die Aufgabe bes Arbeiters ift also: sich einen fürzeren Arbeitstag bei auskömmlicher Eriftenz zu erringen. Hierburch aber steigert sich nicht nur ber Preis ber von ihm erzeugten Produkte, sondern auch der Preis aller Lebensbedürfniffe, ba in der ökonomischen Rette ein Glied von dem anderen abhängt, und er muß beshalb mit Nothwendigkeit Lohnerhöhung, bei gleich= geitiger Berfürzung ber Arbeitszeit, forbern; benn bie Lohnerhöhung wird von den allgemein geftiegenen Preisen absorbirt, und es bleibt ihm nur die verfürzte Arbeitszeit als einziger Geminn.

Auf dieser Erkenntniß beruhen alle Strikes unserer Zeit. Wan darf sich nicht dadurch beirren lassen, daß die gewonnene Zeit, wie das gewährte Wahlrecht, von den Weisten nicht richtig angewandt wird. Der erkannte Vortheil wird allmählich Jeden zur Sammslung drängen, wie schon jetzt Viele, deren Namen (wie in den Katakomben Neapel's zu lesen ist) Gott allein kennt, die gewonnene Zeit gehörig benutzen. (Die schöne und zugleich erhabene Inschrift lautet: Votum solvimus nos quorum nomina Deus seit.)

Nehmen wir nun an, die Arbeiter hätten ihre Aufgabe ganz allein, ohne irgend eine Hülfe, zu lösen, so würde die Folge von Allem sein, daß Alt und Jung eine klare Einsicht in ihre Interessen gewönnen und so allmählich dahin gelangten, eine starke Minoristät in die gesetzgebenden Körper zu senden, die immer und immer wieder zwei Forderungen zu stellen hätten:

- 1) freie Schule;
- 2) gesetzliche Aussohnung zwischen Capital und Arbeit.

Durch die gewonnene Zeit kann der Einzelne jest eine umfassende Geistesdildung nicht erlangen. Nur die und da kann er ein Körnchen einheimsen. Die Hauptsache ist und bleibt, daß er sich an seinem Interesse entzündet, sich klar über die gesellschaftlichen Berhältnisse wird, Andere darüber aufklärt, fest an der Gesammtheit hält und so durch würdige Bertreter bestimmenden Einfluß auf den Staatswillen erhält. Diese Bertreter haben nun zunächst die Berpflichtung, das Nebel an der Burzel anzufassen und laut die freie Schule zu verlangen, d. h. unentgeltlichen wissenschaftlichen Unterricht für Jeden. Es giebt kein größeres Borurtheil, als die Annahme, daß Jemand kein guter Bauer, Handwerker, Soldat u. s. w. sein könne, welcher englisch und französisch spricht, oder den Homer in der Urssprache lesen kann.

Damit aber diese Forberung, wenn gewährt, durchführbar sei, müssen die Eltern in ihrem Erwerb so gestellt sein, daß sie nicht nur die Arbeit der Kinder entbehren, sondern auch den Unterhalt derselben bis zur völligen Ausbildung bestreiten können, d. h. die Lohnverhältnisse müssen durchgreisend verändert werden.

Lassale, dieses, in theoretischer und praktischer Hinsicht, große artige Talent, aber ohne eine Spur von Genialität, hat vorgeschlazgen, durch Gewährung von Staatscredit Arbeiterassociationen nach Gewerken zu ermöglichen, welche mit dem Capital in Concurrenz treten könnten. Das bestehende Kapital bleibe unangetastet, und es werde nur die Concurrenz mit demselben dadurch gestattet, daß sich die Arbeiter durch den Eredit in den Besitz der unbedingt nothewendigen Arbeitsinstrumente setzen könnten.

So unbestreitbar es ist, daß das Mittel helsen würde, so sicher ist, daß der Staat nicht die Hand dazu reicht (benn wie oben: "die Welt soll nicht so rasch zum Ziele, als wir denken und wünschen").

Was kann man nun Anderes vom Staate fordern, der jedenfalls verpflichtet ist, gerechte Forderungen seiner Steuerzahler zu bewilligen?

Das Aufachen ber kleinen Werkstätten in große Fabriken ift eine Folge bes großen Capitals. Es liegt im Zuge unserer Zeit, ber vom kleinen Capital verstärkt wird (die Krifis von 1873 und ihre Folgen haben biefen Bug nur vorübergebend geschwächt), ban bie Kabriten in Actiengesellschaften umgewandelt werden. ift nun zunächst vom Staate zu verlangen, bag er biefe Umbilbung ber Fabrifen begunftige, jedoch die Bedingung ftellend, baß ber Arbeiter am Gewinn bes Gefchäfts betheiligt werbe. Ferner kann man vom Staate forbern, bag er felbständige Fabrifanten zwinge, gleichfalls die Arbeiter am Gewinn zu betheiligen. (Mehrere Fabrikanten, in der richtigen Erkenntniß ihres Vortheils, haben dies bereits gethan.) Das Actiencapital werbe zum landes= üblichen Zinsfuße verzinst und andererseits der Lohn der Arbeiter nach Berdienst ausgezahlt. Der Reingewinn ware bann in gleichen Salf= ten unter Capital und Arbeiter zu vertheilen; die Vertheilung unter die Arbeiter hätte nach Maßgabe ihres Lohnes zu geschehen.

Wan könnte dann allmählich, nach bestimmten Perioden, die Verzinsung des Capitals immer mehr herabsetzen; auch den Vertheilungsmodus des Reingewinnes allmählich immer günstiger für die Arbeiter seststellen; ja, durch allmähliche Amortisation der Actien mit einem bestimmten Theil des Reingewinns, die Fabrik ganz in die Hände aller am Geschäft Betheiligten bringen.

Ingleichen wären Banken und Handelsgesellschaften und der Ackerbau ähnlich zu organisiren, immer nach dem Gesetze der Außbildung des Theils versahrend, denn mit Einem Schlage können die socialen Verhältnisse nicht umgestaltet werden.

Daß die jetzige Bewirthschaftungsmethode des Bodens unhaltbar ist, geben alle Einsichtigen aller Parteien zu. Ich erinnere nur an den vortrefslichen Riehl, der die Formen des Mittelalters, allerdings umgemodelt, conservirt haben möchte. Er sagt:

Man hat die Frage aufgeworfen, wie lange wohl die lande wirthschaftlichen Boraussehungen der Art bleiben würden, daß ein Stand der kleinen Grundbesitzer, der von uns geschilberte Bauernstand, möglich sei? Denn das Unvollkommene, Mühselige und wenig Ausgiedige der Bewirthschaftungsmethode — — muß doch bei den riesigen Fortschritten der Agriculturchemie, des ratios

nellen Landbaus und bei dem zu der immer noch oberflächlichen Ausnützung des Bodens bald in keinem richtigen Verhältnisse mehr stehenden Wachsthum der Bevölkerung, über kurz oder lang, einem gleichsam fabrikmäßigen, in's Große gearbeiteten Landbau weichen, der alsdann den kleinen Bauernstand in der gleichen Weise trocken legen würde, wie das industrielle Fabrikwesen den kleinen Gewerbestand bereits großentheils trocken gelegt hat. Daß diese Eventualität einmal eintreten muß, bezweifeln wir durchaus nicht.

Wäre dies erlangt, so könnten die Actiengesellschaften eines Arbeitszweiges in Verbindung mit einander für bestimmte Zwecke treten; es könnten Gruppen ihr Genossenschaftsbankhaus, ihre Verssicherungsgesellschaft für die verschiedenartigsten Fälle (Krankheit, Invalidität, Todesfall, Verlust aller Art 2c.) haben u. s. w.

Ferner könnten sämmtliche Verkaufsläden einer Stadt, eines Stadttheils, nach ähnlichen Grundsätzen organisirt werden, kurz, der jetige Verkehr würde im Ganzen derselbe bleiben und nur außersordentlich vereinfacht werden. Die Hauptsache aber würde sein, daß eine thatsächliche Versöhnung zwischen Capital und Arbeit eintreten und die Vildung das Leben Aller wesentlich veredlen würde.

Eine andere gute Folge dieser Vereinfachung würde eine veränderte Steuergesetzgebung sein; denn der Staat hätte jest einen klaren Einblick in das Einkommen Aller, und indem er die Gesellschaften besteuerte, hätte er den Einzelnen besteuert.

#### 41.

Auf diese Weise könnte die sociale Frage in einem friedlichen, langsamen Entwicklungsgange der Dinge gelöst werden, wenn die Arbeiter beharrlich und ohne Ausschreitungen ihre Ziele versolgten. Aber ist dies anzunehmen? An den gesellschaftlichen Zuständen, die das Gepräge des Capitals tragen, rütteln die Arbeiter ingrimmig und begierig, wie die halbwilden germanischen Bölker an den Grenzen des Kömerreichs gerüttelt haben. Die Ungeduld legt sich, wie ein Schleier, über das klare Auge des Geistes, und fessellos wogt die Begierde nach einem genußreicheren Leben.

Ständen die Arbeiter bemnach allein, fo ware mit Gewißheit

vorauszusagen, daß eine friedliche Lösung der socialen Frage nicht möglich sei. Diese aber haben wir jetzt allein im Auge, und wir haben deshalb diejenigen Elemente ausfindig zu machen, welche gleichsam ein Gegengewicht für die Ungeduld der niederen Classen sind und die sociale Bewegung derartig beeinscussen können, daß ihr Gang ein stetiger bleibt.

Diefe Glemente liefern bie boberen Claffen.

Wir haben die Bewegung ber Menschheit, als Civilisation, mit bem Sturge einer Rugel in ben Abgrund verglichen, und wer aufmerksam dem Vorhergehenden gefolgt ift, ber wird erkannt haben, baf ber Rampf und Streit, im Fortschreiten ber Menschheit, immer intensiver wird. Der ursprüngliche Zerfall ber Ginheit in die Vielheit gab allen folgenden Bewegungen die Tendenz, und so vermehrten sich continuirlich die Gegenfätze auf allen Gebieten. Man betrachte nur oberflächlich das geistige Feld ber Gegenwart. Während im ersten Mittelalter nur geglaubt und äußerst selten von einem muthigen, freien Einzelnen ein Versuch gemacht wurde, bas Bestehende anzugreifen, steht jetzt, wohin man blickt. Meinung gegen Auf keinem Telbe bes geiftigen Gebiets herrscht Friebe. Auf religiösem Felde findet man tausend Sekten; auf philosophischem tausend verschiedene Fahnen; auf naturwissenschaftlichem tausend Sypothesen, auf aesthetischem tausend Systeme; auf politischem tausend Parteien; auf merkantilem tausend Meinungen; auf ökonomischem tausend Theorieen.

Jebe Partei nun auf rein politischem Gebiete sucht die sociale Frage zu ihrem Vortheil auszubeuten und verbündet sich mit den Arbeitern bald zu diesem, bald zu jenem, von ihr erstrebten Zweck. Hierdurch wird zunächst die sociale Bewegung in einen rascheren Fluß gebracht.

Dann haben Ehrgeiz, Ruhmbegierbe und Herrschsucht von jeher bedeutende Männer aus den höheren Gesellschaftsschichten veranlaßt, ihr faules Leben zu verlassen und die Sache des Volkes zu der ihrigen zu machen. Der Stoff ist außerordentlich spröde: die Finger bluten, und erinattet sinken oft die Arme herab, — aber rollt dort nicht das Glück, hochhaltend den Lorbeerkranz, oder die Zeichen der Macht?

Aber die immanente Philosophie gründet ihre Hoffnung hauptsächlich auf die Einsicht der vernünftigen Arbeitgeber und auf die Guten und Gerechten aus den höheren Ständen. Die Unhalts barkeit der socialen Zustände drängt sich jedem Denkenden und Vorurtheilslosen auf. Sie wird selbst in den "allerhöchsten" Schichten der Gesellschaft erkannt, und führe ich zum Beleg die Worte des unglücklichen Maximilian von Habsburg an:

An was ich mich noch immer nicht gewöhnen kann, ist zu sehen, wie der reiche aussaugende Fabrikbesitzer in Masse herstellt, was den unmäßigen Luxus der Reichen befriedigt und ihre Pracht-liebe kitzelt, während die Arbeiter, durch sein Gold geknechtet, blasse Schatten wirklicher Menschen sind, die, in gänzlicher Seelenverdummung, ihren Körper seinem Gelbsacke, zur Stillung der Bedürsnisse des Magens, in maschinenmäßigem Lakte opfern.

Bon ber Löfung ber focialen Frage hängt bie Erlöfung ber Menschheit ab: bas ift eine Wahrheit, an ber sich ein ebles Herz entründen muß. Die sociale Bewegung liegt in der Bewegung der Menschheit, ist ein Theil des Schicksals der Menschheit, das die Wollenden und Widerstrebenden mit gleicher Gewalt in seinen unab= änderlichen Gang zwingt. Hierin liegt bie Aufforderung für Jeben, ber nicht gang gebannt ist in ben engen, öben Kreis bes natürlichen Egoismus, mit Gut und Blut, mit feiner ganzen Rraft fich bem Schicksal als Werkzeug anzubieten, sich einzustellen in die Bewegung nnd bafür das höchste Glück auf dieser Erde zu erlangen: ben Herzensfrieden, der aus der bewuften Uebereinstimmung des indivibuellen Willens mit bem Gange ber Gesammtheit, mit bem, an bie Stelle bes heiligen Willens Gottes getretenen Entwicklungsgang ber Menschheit entspringt. Wahrlich, wer dieses Glück nur vorüber= gehend in sich empfindet, der muß aufglüben in moralischer Begeisterung, bem muß ber klare Ropf bas fraftige Berg entzunden, daß unwiderstehlich aus ihm die Lohe der Menschenliebe hervor= bricht, benn

bie Frucht bes Geistes ift Liebe. (Galater 5, 22.)

Sursum corda! Erhebt euch und tretet herab von der lichtvollen Höhe, von wo aus ihr das gelobte Land der ewigen Ruhe mit trunkenen Blicken gesehen habt; wo ihr erkennen mußtet, daß das Leben wesentlich glücklos ist; wo die Binde von euren Augen fallen mußte; — tretet herab in das dunkle Thal, durch das sich der trübe Strom der Enterbten wälzt und legt eure zarten, aber treuen, reinen, tapferen Hände in die schwieligen eurer Brüder. "Sie sind roh." So gebt ihnen Motive, die sie versedeln. "Ihre Manieren stoßen ab." So verändert sie. "Sie glauben, das Leben habe Werth. Sie halten die Reichen für glücklicher, weil sie besser essen, trinken, weil sie Feste geben und Geräusch machen. Sie meinen, das Herz schlage ruhiger unter Seide als unter dem groben Kittel." So enttäuscht sie; aber nicht mit Redensarten, sondern durch die That. Laßt sie ersahren, selbst schmecken, daß weder Reichthum, Ehre, Ruhm, noch behagliches Leben glücklich machen. Reißt die Schranken ein, welche die Bethörten vom vermeintlichen Glück trennen; dann zieht die Enttäuschten an eure Brust und öffnet ihnen den Schatz eurer Weisheit; denn jetzt giebt es ja nichts Anderes mehr auf dieser weiten, weiten Erde, was sie noch begehren und wollen könnten, als Erlösung von sich selbst.

Wenn dies geschieht, wenn die Guten und Gerechten die sociale Bewegung reguliren, dann und nur dann kann der Gang der Civilisation, der nothwendige, bestimmte, unaufhaltbare, nicht über Berge von Leichen und durch Bäche von Blut stattsinden.

## 42.

Blicken wir von hier aus zurück, so sehen wir, daß das Nationalitätsprincip, der Kampf des Staates mit der Kirche und die sociale Bewegung große Umwälzungen hervorbringen werden, welche sämmtlich einen undlutigen Berlauf nehmen können.

Ift es jedoch wahrscheinlich, daß die Bedingungen hierfür einzeten? Ift es wahrscheinlich, daß, durch Congresse und Schiedsgerichte, Staaten zertrümmert und Bölker vereinigt werden, welche verbunden sein wollen? Ist es wahrscheinlich, daß der Kampf des Staates mit der Kirche durch Gesetze allein geschlichtet wird? Steht die höchste Gewalt in jedem Staate auf der Seite des reinen Staatsgedankens? Ist es schließlich wahrscheinlich, daß die Capitalisten einen Tag haben werden, wie der 4. August 1789 für die Feudalen einer war?

Nein! dies Alles ift nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist bagegen, daß die Umwälzungen alle gewaltsam sein werden. Die Menschheit kann nur in heftigen Geburtswehen, unter Blitz und Donner, in einer Luft voll Fäulnißgeruchs und Blutdunsts, die Form und das Gesetz einer neuen Zeit in das Dasein werfen.

So lehrt die Geschichte, "das Selbstbewußtsein der Menschheit." Aber die Umwälzungen werden sich rascher vollziehen und von weniger Gräueln begleitet sein: dafür sorgen die Guten und Gerechten, oder, mit anderen Worten, die zu einer Größmacht gemordene Humanität.

Es ist die Aufgabe der philosophischen Politik, den Gang der Menschheit, unter weiten Gesichtspunkten, in großen Zügen zu ent= wersen, weil sie allein es kann. Aber es wäre Vermessenheit, die einzelnen Ereignisse bestimmen zu wollen.

In dieser Richtung darf sie, wenn sie ihrer Würde keinen Eintrag thun will, nur allgemeine Andeutungen geben und, der Fülle wirkender Ursachen auf den Grund blickend, Gruppirungen als wahrscheinlich bezeichnen.

Zunächst ist klar, daß keine der in Rede stehenden Umwälzungen in der nächsten Zukunft sich ganz rein vollziehen wird. In den Kampf des Staates mit der Kirche werden Bestrebungen, die im Nationalitätsprincip wurzeln, eingreisen, und zugleich wird die Fahne der Socialdemokratie entfaltet werden.

Im Vordergrunde aber steht der Kampf des Staates mit der Kirche, der Vernunft mit der Unwissenheit, der Wissenschaft mit dem Glauben, der Philosophie mit der Religion, des Lichtes mit der Finsterniß, und er wird der nächsten Geschichtsperiode die Signatur geben.

Wir haben ihn beshalb vorerft in's Auge zu faffen.

Welche europäischen Nationen sich in diesem Kampfe gegenübersstehen werden, kann Niemand voraussagen. Dagegen ist sicher, daß Deutschland den Staatsgedanken vertreten, Frankreich auf der Seite der Kirche stehen wird.

Wer siegen wird, ist fraglich; aber wie auch der Krieg außfallen möge — die Menschheit wird einen sehr großen Fortschritt machen.

Dies haben wir zu begründen.

Führt Frankreich einen reinen Rache-Krieg unter der Fahne Rom's, unterstützt von Allen, welche, unter den Scherben zersprungener historischer Kategorien, ein lichtscheues, verbissenes, rachsüchtiges, armseliges und bornirtes Leben führen, so kann mit Bestimmtheit vorausgesagt werden, daß es, es stehe allein oder es habe mächtige Verbündete, schließlich unterliegen muß; denn wie sollte es

siegen können über eine Macht, die, weil sie, unter den gegebenen Bedingungen, in der Bewegung der Menschheit steht, ihre Kraft vertausenbsacht durch die moralische Begeisterung, in welcher ihre Heerschaaren erglühen werden? Wie wird es in Deutschland brausen, wenn die zündende Loosung ausgegeben wird: Letzte und definitive Abrechnung mit Rom, mit Pfaffenlug und Pfaffentrug? Würde es einen einzigen verständigen Socialdemokraten geben, der dann nicht das Schwert ergriffe und spräche: Erst Rom, dann meine Sache!? O, welch ein Tag wäre dieser!

Schreibt dagegen Frankreich die Lösung der socialen Frage auf seine Fahne, gleichfalls unterstützt von Rom und allen ränkeschmiesdenden Romantikern, die in der Jlusion befangen sind, sie könnten, nach dem Siege, die Geister bannen, welche sie herausbeschworen, — so ist es nicht gewiß, aber sehr wahrscheinlich, daß Deutschland nicht erfolgreich sein wird; denn dann steht Frankreich in der Bewegung der Menscheit, während Deutschland eine sest zusammengehaltene Macht nicht sein wird.

Im letzteren, wie im ersteren Falle ist aber Rom dem Unters gang geweiht; denn ein Frankreich, das unter socialsdemokratischer Fahne gesiegt hat, muß die brüchige Form zu Boden wersen, daß sie in Splitter zerschellt, die nie mehr zusammengeleimt werden

fönnen.

Die große, gewaltige historische Form der römisch-katholischen Kirche ist reif für den absoluten Tod. Daß sie sich selbst hineinstreibt und nicht hineingetrieben wird, daß sie mit eigener Hand das Zeichen der Bernichtung auf ihre Stirn gedrückt hat, das macht ihren Fall so tief tragisch und ergreisend. Sie hat, was man auch sagen möge, überaus segensreich für die Menschheit gewirkt. Sie hat, als politische Macht, den Streit vermehrt: ein großes Berdienst, und namentlich nach der Willensseite erfolgreich gehandelt. Den Geist verdüsterte sie nicht: sie ließ ihn nur verdüstert, aber die Herzen, die troßigen, wilben und rebellischen, hat sie gebrochen mit ihren eisernen Händen und schneidigen Wassen.

Erwägen wir beide Fälle aufmerksam, so werden wir finden, daß der erstere der wahrscheinlichere ist; denn wie sollte Frankreich unter social-demokratischer Fahne gegen Deutschland in den Kampf ziehen können? Die Verhältnisse des zerrissenen Landes in der

Gegenwart geben keinen Unhaltspunkt bafür.

43.

Wie nun auch ber unabwendbare, in der Entwicklung der Dinge liegende neue Krieg mit Frankreich ausfallen möge, so ist gewiß, daß nicht nur die Wacht der Kirche vernichtet, sondern auch die sociale Frage ihrer Lösung sehr nahe gebracht werden wird.

Siegt Frankreich, so muß es bie Frage losen. Siegt bagegen

Deutschland, so sind zwei Fälle möglich.

Entweber entwickelt sich dann die sociale Bewegung machtvoll aus dem in sich vollständig zerrütteten Frankreich: es entsteht in ihm ein Brand, der alle Eulturvölker ergreifen wird, oder Deutschland dankt großmüthig Denjenigen, deren Söhne den größten Theil seines siegreichen Heeres ausgemacht haben, indem es die schwersten Fesseln des Capitals von ihnen abstreift. Soll Deutschland nur berusen sein, geistige Probleme zu lösen? It es impotent auf ökonomischem Gebiete und kann es hier nur immer Anderen nachsinken? Warum soll das Bolk, das Luther, Kant und Schopen-hauer, Copernicus, Kepler und Humboldt, Lessing, Schiller und Goethe geboren hat, nicht zu dem Ruhmeskranz, Rom zum zweiten Male geschlagen und diesmal zerschlagen zu haben, nicht auch den anderen fügen können, die sociale Frage gelöst zu haben?

Hier ift auch der Ort, den Kosmopolitismus und die moderne Baterlandsliebe zu beleuchten und die gesunde Verbindung beiber feftzuftellen. Erfterer ift, in unferer Zeit, nur im Princip feftzu= halten, b. h. es barf nicht aus ben Augen verloren werben, baß alle Menschen Brüder und berufen find, erlöft zu werben. Aber es herrschen jetzt noch die Gesetze der Ausbildung des Theils und der Bölkerrivalität. Die Grundbewegung ift noch nicht, als eine ein= heitliche, auf die Oberfläche gekommen, sondern legt sich hier noch in verschiedene Bewegungen außeinander. Diese muffen erft zu= sammengefagt werben, um bas Bilb jener zu geben, b. h. jene muß sich aus den verschiedenartigen Bestrebungen ber einzelnen Na= tionen erzeugen. Es hat sich bemnach ber Wille bes Individuums, bie ganze Menschheit im Auge behaltend, an ber Miffion seines Baterlandes zu entzünden. In jedem Bolke herrscht ber Glaube an eine solche Miffion, nur ist fie balb eine höhere, balb eine tiefere; benn bas nächste Bedürfnig entscheibet, und bie Gegenwart behält Recht. So ist die Mission eines Volkes, bem noch die Einheit fehlt, sich zunächst die Ginheit zu erringen, und feine Burger

mögen für das Nähere eintreten, im Vertrauen, daß ein günftiger stutirtes Brudervolk inzwischen das höhere Ziel erreicht und die Bestruchtung alsdann nicht ausbleiben kann.

Es gilt also für die Geschichtsperiode, in der wir leben, das Wort: Aus Kosmopolitismus sei Jeder ein opferwilliger

Patriot.

#### 44.

Ich kann nicht oft genug wiederholen, und jeder Einsichtige, der die Fäden versolgt, welche aus dem Dunkel des Alterthums bis in die Gegenwart reichen und die Richtung ihres Laufs in die Zufunft deutlich zeigen, wird zustimmen: daß die sociale Bewegung in der Bewegung der Menschheit liegt, und daß sie, sie vollziehe sich nun halbfriedlich, oder, wie die französische Revolution, unter den entsehlichsten Gräueln und dem Gewimmer der gewaltsam vom Baume des Lebens in die Nacht des Todes Abgestoßenen, nicht auf zuhalten ist.

Wie es dem Marius gelungen ift, die Einbern und Teutonen zu vernichten, so gelang es dem Bürgerthum, die Arbeiter 1848 zurückzuschlagen und andere socialistische Erhebungen, die inzwischen in mehreren Ländern stattsanden, zu unterdrücken. Können aber mindestens  $^4/_5$  des Volkes auf die Dauer, durch die heutige Productionsweise, von den Schähen der Wissenschaft ausgeschlossen bleiben? Sewiß nicht; so wenig als die Plebejer Kom's auf die Dauer von den Aemtern fern zu halten waren, so wenig als das Bürgerthum selbst auf die Dauer von der Regierung des Staates ausgeschlossen bleiben komte.

Die Civilisation tödtet, sagte ich oben. Naturgemäß schwächt sie die höheren Schichten der Gesellschaft mehr als die unteren, weil sich das Individuum jener rascher ausleben kann. Es steht unter dem Einflusse vieler Motive, welche viele Begierden erwecken, und diese verzehren die Lebenskraft.

Karger Mangel ist ber beste Boben für die Menschenpflanze, sagt ber conservative Staatsmann.

Treibhausmärme muß die Menschenpflanze haben, sagt ber immanente Philosoph.

Die ältesten Urgeschlechter bes hohen Abels sind gegen bas Ende bes Mittelalters fast alle ausgestorben. Wie ber einzelne

Mensch von hinnen geht, wenn er seine Sendung erfüllt hat, so treten auch die Geschlechter und Familien ab, wenn das Maß ihres Wirkens voll ist. Das stolzeste Haus, dem zahlreiche Sprößelinge noch eine vielhundertjährige Dauer zu verheißen scheinen, erlöscht oft plötzlich.

Die Corruption und Verdorbenheit in den oberen Classen der heutigen Gesellschaft ist groß. Der Aufmerksame findet in ihnen alle Fäulnißerscheinungen wieder, welche ich am absterbenden römischen Volke gezeigt habe.

Ueberall nun, wo Fäulniß in der Gesellschaft auftritt, offensart sich das Gesetz der Verschmelzung; denn die Civilisation hat, wie ich mich bildlich ausdrückte, das Bestreben, ihren Kreis zu erweitern, und sie schafft gleichsam die Fäulniß, damit wilde Naturvölker, angelockt, ihre langsame Bewegung aufgeben und sie mit der raschen der Civilisation vertauschen.

Wo sind aber die wilben Naturvölker, welche jetzt in die Staaten eindringen könnten?

Es ist wahr: die Lebenskraft der romanischen Nationen ist kleiner als die der germanischen, und die Kraft dieser geschwächter als die der slavischen Bölker. Aber eine Bölkerwanderung kann nicht mehr stattfinden; denn alle diese Nationen sind bereits in einem geschlossenen Kreise der Civilisation und in jeder dieser Nationen, in Rußland so gut als in Frankreich, ist die Fäulniß vorhanden.

Die Regeneration kann also nur von unten herauf stattfinden, nach dem Gesetze der Verschmelzung im Innern, dessen Folgen aber diesmal andere sein werden, als die in Griechenland und Rom waren. Erstens existiren keine persönlich Unsreien mehr, dann sind die Mauern zwischen den Ständen schon halb zertrümmert. Das Gesetz wird beshalb die Nivellirung der ganzen Gesellschaft herbeiführen.

Wenn die Mittagssonne der Civilisation die Ebenen bereits versengt hat, dann wird von den culturarmen Berg= und Hoch= ländern der Odem eines ungebrochenen, naturfrischen Volksgeistes, wie Waldesluft, wieder neubelebend über sie hinziehen.

(Riehl.)

Aber nicht nur die Bauern, sondern auch die Arbeiter, die hektischen, aber gleichfalls ungebrochenen, werden, unwiderstehlich

getrieben vom Genius der Menschheit, die künstlichen Dämme ein= reißen, und es wird in jedem Staate eine einzige nivellirte Gesell= schaft vorhanden sein.

## 45.

Es ift klar, daß die sociale Frage nicht vorhanden, eine Lösung derselben also gar nicht zu erstreben wäre, wenn alle Menschen Weise (oder auch nur gute Christen) wären; aber eben weil die Menschen alle Weise werden sollen, da sie nur als solche Erlösung sinden können, ist die sociale Frage vorhanden und muß gelöst werden.

Jetzt nehmen wir ben höchsten Standpunkt ein.

Es ift die größte Thorheit zu sagen, daß die socialen Zustände keiner durchgreifenden Berbesserung fähig seien. Aber ebenso thöricht ift es zu sagen, daß eine radicale Beränderung derselben ein Schlaraffenleben begründen würde.

Gearbeitet muß immer werden, aber die Organisation ber Arbeit muß eine solche sein, daß Jedem alle Genüsse, welche die Welt bieten kann, zugänglich sind.

Im Wohlleben liegt kein Glück und keine Befriedigung; folglich ift es auch kein Unglück, dem Wohlleben entsagen zu müssen. Aber es ist ein großes Unglück, ein Glück in das Wohlleben zu setzen und nicht erfahren zu können, daß kein Glück darin liegt.

Und dieses Unglück, das nagende und das Herz durchzuckende, ist die treibende Kraft im Leben der niederen Bolksgruppen, welche sie auf den Weg der Erlösung peitscht. Es verzehren sich die Armen in Sehnsucht nach den Häusern, den Gärten, den Gütern, den Reitpferden, den Carossen, dem Champagner, den Brillanten und Töchtern der Reichen.

Nun gebt ihnen all diesen Tand und sie werden wie aus den Wolken fallen. Dann werden sie klagen: wir haben geglaubt, so glücklich zu sein, und es hat sich in uns Nichts wesentlich geändert.

Satt von allen Genüssen, welche die Welt bieten kann, müssen erst alle Menschen sein, ehe die Menschheit reif für die Erlösung werden kann, und da ihre Erlösung ihre Bestimmung ist, so müssen die Menschen satt werden, und die Sättigung führt nur die gelöste sociale Frage herbei.

So läßt sich ber Ersolg ber socialen Bewegung aus ber Gerechtigkeit (Humanität), aus ber rein politischen Rivalität ber Nationen, aus ber Fäulniß im Staate selbst und aus bem allgemeinen Schicksal ber Menschheit ableiten. Die moderne sociale Bewegung
ist eine nothwendige Bewegung, und wie sie mit Nothwendigkeit
aufgetreten ist, so wird sie auch mit Nothwendigkeit zum Ziele kommen: zum ibealen Staate.

#### 46.

Im Bisherigen haben wir, im Allgemeinen, die Veränderungen zu bestimmen gesucht, welche auf politischem und ökonomischem Gesbiete eintreten werden; jetzt wollen wir die Entwicklung des rein geistigen Lebens in der Zukunft verfolgen.

Nehmen wir die Kunft zuerft.

Der Kunst kann man nur eine beschränkte Weiterbildung zussprechen. In der Architektur ist das Formal-Schöne des Kaumes, durch orientalische, griechische, römische, maurische und gothische Kunst, fast, wenn nicht ganz, erschöpft. Nur die Combination der Formen und die Verschiedung der Maßverhältnisse bieten einen kleinen Spielraum.

Die Schönheit ber menschlichen Gestalt ist von den griechischen Bilbhauern und großen italienischen Malern unübertrefslich und vollendet gebildet worden. Das Menschengeschlecht nimmt täglich an Schönheit ab, und es kann deshalb nie ein anderes bessers Ideal aufgestellt werden. Insofern aber das Innerste des menschlichen Wesens in die Erscheinung leuchtet, kann über die christliche Stulptur und Malerei nicht hinaus gegangen werden. Nur der realistischen bildenden Kunst bleibt Kaum zur Hervorhebung großer geschichtlicher Momente und der Darstellung großer Männer.

In der Musik barf man billig, nach Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart und Beethoven, eine Weiterbildung nur in engen Grenzen zugeben.

Nur der Dichtkunst bleibt noch ein hohes Ziel. Sie hat neben den optimistischen Faust, der, thätig und schaffend, im Leben an sich scheinbare Befriedigung fand:

Den letten, ich lechten, leeren Augenblid Der Arme municht ihn fest zu halten!

ben peffimistischen zu ftellen, ber sich ben echten Seelenfrieden er= kämpfte. Der geniale Meister wird sich hierzu finden. —

Die Naturwissenschaften haben noch ein weites Arbeitsfelb vor sich; aber sie müssen und werden zu einem Abschlusse kommen. Die Natur kann ergründet werden, denn sie ist rein immanent, und nichts Transscendentes, was immer auch sein Name sei, greift, coexistirend mit ihr, in sie ein.

Die Religion wird, in dem Maße als die Wissenschaft wächst, immer weniger Bekenner sinden. Die Verbindung des Kationaslismus mit der Religion (Deutsch-Katholicismus, Alt-Katholicismus, Neu-Protestantismus, Reform-Judenthum 20.) beschleunigt ihren Untergang und führt zum Unglauben wie der Waterialismus.

Das reine Wissen dagegen zerstört nicht den Glauben, sondern ist seine Metamorphose; denn die reine Philosophie ist die durch die Bernunft geläuterte, im Grunde aber doch nur bestätigte Keligion der Liebe. Das reine Wissen ist deshalb nicht der Gegensatz des Glaubens. Früher mußte man, wegen unreiser Erkenntniß, an die Erzlösung der Menscheit glauben; jetzt weiß man, daß die Menscheit erlöst wird.

Man kann auch die Bewegung der Menschheit, mit Absicht auf die Haupteinwirkung des Denkens auf den Willen, bestimmen als Bewegung durch den Aberglauben (Furcht) zum Glauben (felige Berinnerlichung), durch diesen zum Unglauben (trostlose Dede) und durch den Unglauben schließlich zum reinen Wissen (moralische Liebe).

Die Philosophie selbst endlich wird gleichfalls einen Abschluß finden. Ihr Endglied wird die absolute Philosophie sein.

Wenn einmal die absolute Philosophie gefunden wird, dann ist bie rechte Zeit für den jüngsten Tag gekommen,

ruft Riehl scherzhaft aus. Wir heben das kecke Wort mit Ernst auf.

So tendirt Alles auch auf geistigem Gebiete nach Vollendung, nach Abschluß, nach reiner Arbeit.

Darin aber werden sich die folgenden Perioden von den vergangenen unterscheiden, daß Kunst und Wissenschaft immer tieser in das Volk eindringen werden, dis die ganze Menschheit von ihnen durchdrungen ist. Das Verständniß für die Werke der genialen Künstler wird immer entwickelter werden. Dadurch wird die aesthes

tische Freude häufiger in das Leben jedes Menschen treten und sein Charakter immer mehr Maß gewinnen. Die Wissenschaft wird ferner Gemeingut und die Aufklärung der Massen zur Thatsache werden.

#### 47.

Auf diese Weise wird endlich der ibeale Staat in die Er-

Was ift ber ibeale Staat?

Er wird die hiftorische Form sein, welche die ganze Menschheit umfaßt. Wir werden jedoch diese Form nicht näher bestimmen, denn sie ist durchaus Nebensache: die Hauptsache ist der Bürger bes ibealen Staates.

Er wird sein, was Einzelne seit Beginn der Geschichte gewesen sind: ein durchaus freier Mensch. Er ist dem Zuchtmeister der histo-rischen Gesetze und Formen vollständig entwachsen und steht, frei von allen politischen, ökonomischen und geistigen Fesseln, über dem Gesetz. Zersplittert sind alle äußeren Formen: der Mensch ist vollskommen emancipirt.

Alle Triebfebern sind allmählich aus dem Leben der Mensch= heit geschwunden: Macht, Eigenthum, Ruhm, Ehe; alle Gefühls= bande sind allmählich zerrissen worden: der Mensch ist matt.

Sein Geist beurtheilt jetzt richtig das Leben und sein Wille entzündet sich an diesem Urtheil. Zetzt erfüllt das Herz nur noch die eine Sehnsucht: ausgestrichen zu sein für immer aus dem großen Buche des Lebens. Und der Wille erreicht sein Ziel: den absoluten Tod.

## 48.

Im ibealen Staate wird die Menscheit das "große Opfer," wie die Inder sagen, bringen, d. h. sterben. In welcher Weise es gebracht werden wird, kann Niemand bestimmen. Es kann auf einem allgemeinen moralischen Beschluß beruhen, der sofort auszgeführt wird, oder bessen Ausführung man der Natur überläßt. Es kann aber auch in anderer Weise bewerkstelligt werden. Jedensfalls wird das Gesetz der geistigen Ansteckung, welches sich so machtvoll beim Auftreten des Christenthums, in den Kreuzzügen (und neuerdings in den Walfahrten in Frankreich und in der Betzieuche in Amerika) ofsendarte, die letzten Vorgänge in der Mensch

heit leiten. Es wird sein wie zur Zeit Dante's, wo das Volk die Straßen von Florenz mit dem Rufe durchzog:

Morte alla nostra vita! Evviva la nostra morte! (Tod unserem Leben! Hoch sebe unser Tod!) — —

Man könnte hier auch die Frage aufwerfen, wann das große Opfer gebracht werden wird.

Blickt man lediglich auf die dämonische Macht des Geschlechts= trieds und die große Liebe zum Leben, welche fast alle Menschen zeigen, so ist man versucht, den Zeitpunkt für die Erlösung der Menschheit in die fernste, fernste Zukunft zu stellen.

Erwägt man dagegen die Stärke ber Strömungen auf allen Gebieten des Staates; die Haft und Ungebuld, die jede Bruft damonisch erzittern macht; bie Sehnsucht nach Rube auf bem Grund ber Seele; ermägt man ferner, daß um alle Bolfer bereits ungerreißbare Faben gesponnen sind, die sich täglich vermehren, so bag fein Bolf mehr einen langsamen, abgeschloffenen Gulturgang haben kann; daß wilde Bölker, in ben Strudel der Civilisation getrieben, in eine am Marke ihrer Kraft zehrende Aufregung kommen, gleichsam fieberkrank werben; erwägt man endlich bie ungeheuere Gewalt der geistigen Ansteckung — so giebt man der Civilisation keinen längeren Lauf als ein platonisches Jahr, das man 5000 v. Chr. beginnen laffen fann. Dann aber, wenn man bedenkt, daß hiernach bie Menschheit noch über 3000 Jahre sich hinschleppen müßte, läßt man auch biese Bestimmung fallen, und es scheint ein Zeitraum von nur noch wenigen Sahrhunderten der größte zu fein, ben man annehmen barf.

# 49.

Blicken wir zurück, so finden wir bestätigt, daß die Civilisation die Bewegung der ganzen Wenschheit und die Bewegung aus dem Leben in den absoluten Tod ist. Sie vollzieht sich in einer einzigen Form, dem Staate, der verschiedene Gestaltungen annimmt, und nach einem einzigen Gesetz, dem Gesetz des Leidens, dessen Folge die Schwächung des Willens und das Wachsthum des Geistes (Umbildung der Bewegungsfactoren) ist. Das Gesetz legt sich in verschiedene Gesetze auseinander, welche ich zusammenstellen

will. Das Schema erhebt indessen durchaus keinen Anspruch auf Bollständigkeit.

Gefet ber Muswidlung ber Individualität; geiftigen Reibung; " Gewohnheit; 11 Ausbildung bes Theils: des Particularismus; Entfaltung bes einfachen Willens; Bindung ber Willensqualitäten: Erblichkeit ber Gigenschaften; " 11 Fäulniß; 11 bes Individualismus; ber Berichmelzung burch Groberung; Berschmelzung durch Revolution; Colonifation (Auswanderung); " geiftigen Befruchtung; " Bölkerrivalität; " focialen Elends; Des Lurus. der Nervosität;

,, ,, Nivellirung; ,, ,, geistigen Ansteckung;

nationalitätsaeset;

Geset des Humanismus;

, ber geistigen Emancipation.

Die hiftorischen Formen find folgende:

Dekonomische Zägerei Viehzucht Ackerbau, Handel, Gewerbe, Sklaverei

Politische
Familie
Familie
Patriarchat
Kastenstaat
Despotische Monarchie
Griechischer Staat
Kömische Republik
Kömisches Kasserreich

Geistige

Naturreligion Geläuterte Naturreligion

Millette Kunft Drientalische Kunft Griechische Kunft Naturwissenschaft Geschichte Philosophie Rechtswissenschaft



50.

Die Menschheit ist zunächst ein Begriff; ihm entspricht in ber Wirklichkeit eine Gesammtheit von Individuen, welche allein real sind und sich, vermittelst der Zeugung, im Dasein erhalten. Die Bewegung des Individuums aus dem Leben in den Tod giebt, in Verbindung mit seiner Bewegung aus dem Leben in das Leben, die Bewegung aus dem Leben in den relativen Tod, welche jedoch, da in diesen kontinuirlichen Uebergängen der Wille geschwächt und die Intelligenz gestärkt wird, auf dem Grunde die spiralförmige Bewegung aus dem Leben in den absoluten Tod ist.

Die Menschheit nuß dieselbe Bewegung haben, da sie ja nichts weiter ist, als die Gesammtheit der Individuen. Jede Definition ihrer Bewegung, welche den absoluten Tod nicht als Zielpunkt enthält, ist zu kurz, weil sie nicht sämmtliche Vorgänge deckt. Wäre die wahre Bewegung nicht deutlich zn erkennen, so müßte die immanente Philosophie den absoluten Tod, als Zielpunkt, postuliren.

Alle individuellen Lebensläufe: die kurze Lebenszeit von Kindern, von Erwachsenen, die der Tod vernichtet, ehe sie zeugen konnten, und die lange Lebenszeit solcher Menschen, welche auf die Kinder ihrer Kindeskinder blicken, müssen sich, wie auch alle Lebensläufe

von Menschengruppen (von Indianerstämmen, Sübsee=Insulanern) zwanglos in die aufgestellte Bewegung der Menschheit einreihen lassen. It dies in einem einzigen Falle nicht thunlich, so ist die Definition falsch.

Die Bewegung ber Menschheit aus bem Sein in das Nichtsein beckt nun alle, alle besonderen Bewegungen. Der Denker, der sie erkannt hat, wird kein Blatt der Geschichte mehr mit Erstaunen lesen, noch wird er klagen. Er wird weder fragen: was haben die Einwohner Sodom's und Gomorrha's verschuldet, daß sie untergehen mußten? was haben die 30,000 Menschen verschuldet, die das Erdbeben von Riodomba in wenigen Minuten vernichtete? was die 40,000 Menschen, welche dei der Zerstörung Sidon's den Flammentod fanden? noch wird er klagen über die Willionen Menschen, welche die Völkerwanderung, die Kreuzzüge und alle Kriege in die Nacht des Todes gestoßen haben. Die ganze Menschheit ist der Vernichtung geweiht.

Die Bewegung selbst unserer Gattung resultirt (wenn wir von den sonstigen Einflüssen der Natur absehen) aus den Bestrebungen aller Menschen, wie ich am Ansang der Politik bereits sagte. Sie entsteht aus den Bewegungen der Guten und Schlechten, der Weisen und Narren, der Begeisterten und Kalten, der Kühnen und Berzagten, und kann deshalb kein moralisches Gepräge tragen. Sie erzeugt in ihrem Verlauf Gute und Schlechte, Weise und Narren, Moralisch=Begeisterte und Verruchte, weise Helben und Bösewichter, Erzschelme und Heilige, und erzeugt sich wiederum aus den Bewegungen dieser. An ihrem Ende aber stehen nur noch Müde, Ermattete, Todtmüde und Flügellahme.

Und dann senkt sich die stille Nacht des absoluten Todes auf Alle. Wie sie Alle, im Moment des Uebergangs, selig erbeben wers den: sie sind erlöst, erlöst für immer!

# Metaphysik.

Ich banke, Götter, Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten Beschlossen habt. — Und laß dir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne, Komm, solge mir in's dunkle Reich hinab.

Komm finderlos und schuldlos mit hinab! Goethe.

Die immanente Philosophie, welche im Bisherigen nur aus zwei Duellen: der Natur im weitesten Sinne und dem Selbstbewußtsein, geschöpft hat, betritt nicht ihre letzte Abtheilung, die Metaphysik, um, aller Fesseln ledig, "mit Bernunft rasen" zu können. — In der Metaphysik stellt sie sich einsach auf den höchsten immanenten Standpunkt. Sie hat seither den für jede Disciplin höchsten Beodsachtungsort, von wo sie das ganze abgesteckte Gediet überschauen konnte, eingenommen; wollte sie jedoch den Blick senseit der Abgrenzung schweisen lassen, so nahmen ihr höhere Berge die Fernsicht. Nun aber steht sie auf dem höchsten Gipfel: sie steht über allen Disciplinen, d. h. sie blickt über die ganze Welt und faßt Alles in einen Gesichtspunkt zusammen.

Die Redlichkeit bes Forschens wird uns also auch in ber

Metaphnfit nicht verlaffen.

Weil nun die immanente Philosophie in den einzelnen Lehren zwar stets einen richtigen, aber immerhin einseitigen Standpunkt einnahm, so mußte auch manches Resultat einseitig sein. Wir haben demnach nicht nur in der Wetaphysik der Pyramide den Schlußstein aufzusehen, sondern auch halben Resultaten die Ergänzung zu geben und eckig vorspringende zu glätten. Oder genauer: wir haben, vom höchsten immanenten Standpunkte aus, das ganze immanente Gebiet, von seiner Entstehung an dis zur Gegenwart, nochmals zu betrachten und seine Zukunft kalt zu beurtheilen.

2.

Wir haben schon in der Analytik, die Entwicklungsreihen der Dinge (an der Hand der Zeit) a parte ante verfolgend, eine einsfache vorweltliche Einheit gefunden', vor welcher unser Erkenntnißsvermögen vollskändig erlahmte. Wir bestimmten sie, nach den einzelnen Erkenntnißvermögen, negativ als unthätig: ausdehnungslos, unters

schiebslos, unzersplittert, bewegungslos, zeitlos. Dann stellten wir uns nochmals in der Physik vor diese Einheit, hossend, sie im Spiegel der inzwischen gefundenen Principien, Wille und Geist, zu erblicken, aber auch hier waren unsere Bemühungen vollständig ersolglos: Nichts zeigte sich in unserem Spiegel. Wir mußten sie deshalb auch hier wieder nur negativ bestimmen: als einsache Einheit in Ruhe und Freiheit, die weder Wille noch Geist, noch ein Ineinander von Willen und Geist war.

Dagegen erlangten wir brei außerorbentlich wichtige positive Resultate. Wir erkannten, daß diese einsache Einheit, Gott, sich in eine Welt zersplitternd, vollständig verschwand und unterging; serner, daß die aus Gott entstandene Welt, eben wegen ihres Ursprungs aus einer einsachen Einheit, in einem durchweg dynamischen Zusammenhang steht, und in Verbindung damit, daß die continuirlich aus der Wirksamkeit aller Einzelwesen sich erzeugende Bewegung das Schicksalseit, endlich, daß die vorweltliche Einheit existivte.

Die Existenz war das dünne Fädechen, welches den Abgrund zwischen immanentem und transscendentem Gebiete überbrückte, und an sie haben wir uns zunächst zu halten.

Die einfache Einheit existirte: mehr können wir von ihr in keiner Weise prädiciren. Welcher Art diese Existenz, dieses Sein, war, ist uns ganz verhüllt. Wollen wir es dennoch näher bestimmen, so müssen wir wieder zur Negation unsere Zuslucht nehmen und aussagen, daß es keine Aehnlichkeit mit irgend einem uns bestannten Sein hat, denn alles Sein, das wir kennen, ist bewegtes Sein, ist ein Werden, während die einfache Einheit bewegungsslos, in absoluter Ruhe, war. Ihr Sein war Uebersein.

Unsere positive Erkenntniß, daß die einsache Einheit existirte, bleibt dadurch völlig unberührt; denn die Negation trifft nicht die Existenz an sich, sondern nur die Art der Existenz, welche wir uns nicht faßlich machen können.

Aus dieser positiven Erkenntniß, daß die einfache Einheit existirte, sließt nun von selbst die andere, sehr wichtige, daß die einfache Einheit auch ein bestimmtes Wesen haben mußte, denn jede Existentia setzt eine Essentia, und es ist schlechterdings undenkbar, daß eine vorweltliche Einheit existirt habe, aber an sich wesenloß, d. h. Nichts gewesen sei.

Aber von dem Wesen, der Essentia Gottes, können wir uns, wie von seiner Existentia, auch nicht die allergeringste Vorstellung machen. Alles, was wir in der Welt als Wesen der Einzeldinge erfassen und erkennen, ist untrenndar mit der Vewegung verbunden, und Gott ruhte. Wollen wir dennoch sein Wesen bestimmen, so kann dies nur negativ geschehen, und wir müssen aussagen, das Wesen Gottes ein für uns unfaßbares, aber in sich ganz bestimmtes Ueberwesen war.

Auch unsere positive Erkenntniß, daß die einfache Einheit ein bestimmtes Wesen hatte, bleibt durch diese Regation ganz unberührt.

So weit ist Alles klar. Aber es scheint auch, als ob die menschliche Weisheit hier ein Ende habe und der Zerfall der Einheit in die Vielheit schlechterdings unergründlich sei.

Wir stehen indessen nicht ganz hülflos da. Wir haben eben den Zerfall der Einheit in die Vielheit, den Uebergang des transsscendenten Gebietes in das immanente, den Tod Gottes und die Geburt der Welt. Wir stehen vor einer That, der ersten und einzigen That der einfachen Einheit. Auf das transscendente Gebiet folgte das immanente, es ist etwas geworden, was vorher nicht gewesen ist: sollte hier nicht die Wöglichkeit vorliegen, die That selbst zu ergründen, ohne phantastisch zu werden und uns in elenden Träumereien zu ergehen? Wir wollen recht vorsichtig sein.

3.

Allerdings stehen wir vor einem Vorgang, den wir nicht anders auffassen können, denn als eine That; auch sind wir durchaus berechtigt, denselben so zu nennen, denn wir stehen ja noch ganz auf immanentem Gebiete, das nichts Anderes, als eben diese That ist.

Fragen wir jedoch nach den Factoren, welche diese That hervorbrachten, so verlassen wir das immanente Gebiet und befinden uns auf dem "uferlosen Ocean" des transscendenten, welcher uns verboten ist, deshalb verboten, weil alle unsere Erkenntnisversmögen auf ihm erlahmen.

Auf immanentem Gebiete, in der Welt sind uns die Factoren (an sich) irgend einer That immer bekannt: wir haben stets einersseits einen individuellen Willen von ganz bestimmtem Charakter und andererseits ein zureichendes Wotiv. Wollten wir nun diese unumsstößliche Thatsache in der vorliegenden Frage benutzen, so müßten

wir einfach die Welt als eine That bezeichnen, welche einem göttlichen Willen und einer göttlichen Intelligenz entsprungen ist, b. h. wir würden uns in vollständigen Widerspruch mit den Ergebnissen der immanenten Philosophie setzen; denn wir haben gefunden, daß die einfache Einheit weder Wille, noch Geist, noch ein Ineinander von Willen und Geist war; oder, mit Worten Kant's, wir würden immanente Principien, auf die willkürlichste und sophistischesse Weise, zu constitutiven auf transscendentem Gebiete machen, welches toto genere vom immanenten verschieden ist.

Aber hier öffnet sich uns auch mit einem Male ein Ausweg, den wir ohne Bebenken betreten dürfen.

#### 4.

Wir stehen, wie gesagt, vor einer That der einsachen Einheit. Wollten wir diese That schlechthin einen motivirten Willens = act nennen, wie alle uns bekannten Thaten in der Welt, so würden wir unserem Beruse untreu werden, die Wahrheit verrathen und einfältige Träumer sein; denn wir dürsen Gott weder Willen, noch Geist zusprechen. Die immanenten Principien, Wille und Geist, können schlechterdings nicht auf das vorweltliche Wesen übertragen werden, wir dürsen sie nicht zu constitutiven Principien für die Ableitung der That machen.

Dagegen bürfen wir dieselben zu regulativen Principien für "die bloße Beurtheilung" der That machen, d. h. wir dürfen uns die Entstehung der Welt dadurch zu erklären versuchen, daß wir sie auffassen, als ob sie ein motivirter Willensact gewesen sei.

Der Unterschied springt sofort in die Augen.

Im letzteren Falle urtheilen wir nur problematisch, nach Analogie mit den Thaten in dieser Welt, ohne über das Wesen Gottes irgend ein apodiftisches Urtheil, in toller Anmaßung, abzugeden. Im ersteren Falle dagegen wird ohne Weiteres behauptet, das Wesen Gottes sei, wie das des Wenschen, eine untrennbare Verdindung von Willen und Geist gewesen. Ob man dies sagt, oder sich verschleierter ausdrückt und den Willen Gottes potentia-Willen, ruhenden, unthätigen Willen, den Geist Gottes potentia-Geist, ruhenden, unthätigen Geist nennt — immer schlägt man den Resultaten redslicher Forschung in's Gesicht: denn mit dem Willen ist die Beswegung gesetzt und der Geist ist ausgeschiedener Wille mit einer

besonderen Bewegung. Ein ruhender Wille ist eine contradictio in adjecto und trägt das Brandmal des logischen Widerspruchs.

5.

Wir betreten bennach keinen verbotenen Weg, wenn wir die That Gottes auffassen, als ob sie ein motivirter Willensact ge-wesen sei, und mithin dem Wesen Gottes vorübergehend, ledig-lich zur Beurtheilung der That, Willen und Geist zusprechen.

Daß wir ihm Willen und Geist zusprechen müssen, und nicht Willen allein, ist klar, denn Gott war in absoluter Einsamkeit, und Nichts existirte neben ihm. Von außen konnte er mithin nicht motivirt werden, sondern nur durch sich selbst. In seinem Selbstsbewußtsein spiegelte sich nur sein Wesen und dessen Existenz, nichts weiter.

Hierans ergiebt sich mit logischem Zwang, daß die Freiheit Gottes (das liberum arbitrium indifferentiae) sich nur in einer einzigen Wahl geltend machen konnte: nämlich entweder zu bleisben, wie er war, oder nicht zu sein. Wohl hatte er auch die Freiheit, anders zu sein, aber nach allen Richtungen dieses Andersseins mußte die Freiheit latent bleiben, weil wir uns kein vollkommeneres und besseres Sein denken können, als das einer einsachen Einheit.

Es war mithin Gott nur eine einzige That möglich, und zwar eine freie That, weil er unter keinerlei Zwang stand, weil er sie ebenso gut unterlassen, wie aussühren konnte, nämlich einzugehen in das absolute Nichts, in das nihil negativum, d. h. sich vollständig zu vernichten, zu existiren auszuhören.

Wenn nun dies seine einzig mögliche That war und wir dagegen vor einer ganz anderen That, der Welt, stehen, deren Sein ein beständiges Werden ist, so wirft sich uns die Frage entgegen: warum zersloß nicht Gott, wenn er das Nichtsein wollte, so fort in Nichts? Ihr müßt Gott Allmacht zusprechen, denn seine Wacht war durch Nichts beschräntt; folglich, wenn er nicht sein wollte, so mußte er auch sofort vernichtet sein. Anstatt dessen entstand eine Welt der Vielheit, eine Welt des Kampses. Dies ist ein offenbarer Widerspruch. Wie wollt ihr ihn lösen?

Hierauf ist zunächst zu erwiedern: Es ist allerdings einerseits logisch feststehend, daß der einfachen Einheit nur eine einzige That

möglich war: sich vollständig zu vernichten; andererseits beweist die Welt, daß diese That nicht stattsand. Aber dieser Widerspruch kann nur ein scheinbarer sein. Beide Thaten: die logisch allein mögliche und die wirkliche, müssen auf ihrem Grunde zu vereinigen sein. Wie aber?

Es ist klar, daß sie nur dann zu vereinigen sind, wenn nach= gewiesen werden kann, daß durch irgend ein Hinderniß die so= fortige Vernichtung Gottes unmöglich war.

Wir haben also das Hinderniß zu suchen.

In der obigen Frage hieß es: "ihr müßt Gott Allmacht zusprechen, denn seine Macht war durch Nichts beschränkt." Dieser Satz aber ist in seiner Allgemeinheit falsch. Gott eristirte allein, in absoluter Einsamkeit, und es ist folglich richtig, daß er durch nichts außer ihm Besindliches beschränkt war; seine Wacht war also in dem Sinne eine Allmacht, als nichts außer ihm Liegendes sie beschränkte. Aber sie war keine Allmacht seiner eigenen Wacht gegenüber, oder mit anderen Worten, seine Wacht war nicht durch sich selbst zu vernichten, die einfache Einheit konnte nicht durch sich selbst aufhören zu existiren.

Gott hatte die Freiheit, zu sein wie er wollte, aber er war nicht frei von seinem bestimmten Wesen. Gott hatte die Allmacht, seinen Willen, irgendwie zu sein, auszuführen; aber er hatte nicht die Wacht, gleich nicht zu sein.

Die einfache Einheit hatte die Macht, in irgend einer Weise anders zu sein, als sie war, aber sie hatte nicht die Macht, plötze lich gar nicht zu sein. Im ersteren Falle verblieb sie im Sein, im letzteren Falle sollte sie nicht sein: da war sie sich aber selbst im Wege; denn wenn wir auch nicht das Wesen Gottes ergründen können, so wissen wird doch, daß es ein bestimmtes Ueberwesen war, und dieses bestimmte Ueberwesen, in einem bestimmten Uebersein ruhend, konnte nicht durch sich selbst, als einsache Einheit, nicht sein. Dies war das Hindernis.

Die Theologen aller Zeiten haben unbedenklich Gott das Prästät der Allmacht gegegen, d. h. sie legten ihm die Macht bei, Alles, was er wollte, ausführen zu können. Keiner jedoch dachte hierbei an die Möglichkeit, daß Gott auch wollen könne, selbst zu Nichts zu werden. Diese Möglichkeit hat Keiner je erwogen. Erwägt man sie aber ernstlich, so sieht man, daß in diesem einzigen

Falle Gottes Allmacht, eben durch sich selbst, beschränkt, daß sie

feine Allmacht sich selbst gegenüber mar.

Die eine That Gottes, ber Zerfall in die Vielheit, stellt sich hiernach dar: als die Ausführung der logischen That, des Entschlusses nicht zu sein, oder mit anderen Worten: die Welt ist das Mittel zum Zwecke des Nichtseins, und zwar ist die Welt das einzig mögliche Wittel zum Zwecke. Gott erkannte, daß er nur durch das Werden einer realen Welt der Vielheit, nur über das immanente Gebiet, die Welt, aus dem Uebersein in das Nichtsein treten könne.

Wäre es übrigens nicht klar, daß das Wesen Gottes das Hinderniß für ihn war, sofort in Nichts zu zerkließen, so könnte uns die Unkenntniß des Hindernisses in keiner Weise beunruhigen. Wir müßten dann ein unerkennbares Hinderniß auf transscendentem Gebiete einsach postuliren; denn es wird sich im Weiteren, auf rein immanentem Gebiete, vollkommen überzeugend für Jeden ergeben, daß sich das Weltall thatsächlich aus dem Sein in das Nichtsein beweat.

Die Fragen, welche man hier noch aufwersen könnte, nämlich warum Gott nicht früher das Nichtsein wollte, und warum er überhaupt das Nichtsein dem Uebersein vorgezogen hat, sind ohne alle Bedeutung; denn was die erstere betrifft, so ist "früher" ein Zeitbegriff, der in der Ewigkeit ohne allen und jeden Sinn ist, und die setztere beantwortet die Thatsache der Welt genügend. Es muß wohl das Nichtsein vor dem Uebersein den Vorzug verdient haben, sonst würde es Gott in seiner vollkommenen Weisheit nicht erwählt haben. Und dies um so mehr, wenn man die Qualen der ums bekannten höheren Ideen, der uns am nächsten stehenden Thiere und der Wenschen erwägt, mit welchen Qualen das Nichtsein allein erkauft werden kann.

6.

Wir haben nur vorübergehend Willen und Geift bem Wesen Gottes beigelegt und die That Gottes aufgefaßt, als ob sie ein motivirter Willensakt gewesen sei, um ein regulatives Princip zur bloßen Beurtheilung der That zu gewinnen. Wir sind auch auf diesem Wege zum Ziese gelangt, und die speculative Vernunft darf zufrieden sein.

Wir bürfen jeboch unseren eigenthümlichen Standpunkt zwischen immanentem und transscendentem Gediete (wir hängen am dünnen Fädchen der Existenz über dem bodenlosen Abgrund, der beide Gebiete trennt) nicht eher verlassen, um die seste Welt, den sicheren Boden der Erfahrung, wieder zu betreten, als dis wir nochmals laut erklärt haben, daß das Wesen Gottes weder eine Verbindung von Willen und Geist, wie das des Wenschen, noch ein Ineinander von Willen und Geist gewesen ist. Den wahren Ursprung der Welt wird deshalb nie ein menschlicher Geist ergründen können. Das Einzige, was wir thun können und dürsen — von welcher Besugniß wir auch Gebrauch gemacht haben — ist, uns den göttlichen Act nach Analogie mit den Thaten in der Welt zu erschließen, aber immer eingedenkt der Thatsache und sie nie aus den Augen verslierend, daß

wir durch einen Spiegel in einem dunklen Wort sehen (1. Cor. 13.)

und uns nach unserer Fassungsgabe stückweise einen Act zurecht= legen, der, als einheitlicher Act einer einfachen Einheit, nie vom menschlichen Geiste erfaßt werden kann.

Das Resultat der stückweisen Zusammensetzung befriedigt jedoch. Bergessen wir auch nicht, daß wir gleichfalls befriedigt sein könnten, wenn es uns verwehrt wäre, die göttliche That dunkel zu spiegeln; denn das transscendente Gediet und seine einfache Einheit ist spurslos verschwunden in unserer Welt, in welcher nur individuelle Willen existiren und neben oder hinter welcher Nichts mehr existirt, gerade so wie vor der Welt nur die einfache Einheit existirte. Und diese Welt sit so reich, sie antwortet, redlich befragt, so deutlich und klar, daß der besonnene Denker sich seichen Herzens vom "userlosen Ocean" abwendet und freudig seine ganze geistige Kraft dem göttlichen Uct, dem Buche der Natur, widmet, daß zu jeder Zeit offen vor ihm liegt.

7.

Ghe wir weitergehen, wollen wir die Resultate zusammenfassen:

- 1) Gott wollte das Richtsein;
- 2) sein Wesen war das Hinderniß für den sofortigen Eintritt in das Nichtsein;
- 3) das Wefen mußte zerfallen in eine Welt ber Bielheit,

beren Einzelwesen alle das Streben nach dem Nichtsein haben;

- 4) in diesem Streben hindern sie sich gegenseitig, sie kämpfen mit einander und schwächen auf diese Weise ihre Kraft;
- 5) das ganze Wesen Gottes ging in die Welt über in veränderter Form, als eine bestimmte Kraftsumme;
- 6) die ganze Welt, das Weltall, hat Ein Ziel, das Nichtsein, und erreicht es durch continuirliche Schwächung seiner Kraftsumme;
- 7) jedes Individuum wird, durch Schwächung seiner Kraft, in seinem Entwicklungsgang bis zu dem Punkte gebracht, wo sein Streben nach Vernichtung erfüllt werden kann.

8.

Von diesen Resultaten müssen diejenigen, welche sich auf das immanente Gebiet beziehen, jetzt einer Prüfung unterworfen werden.

Im unorganischen Reich haben wir Gase, Flüssigkeiten und feste Körper.

Das Gas hat nur ein Streben: nach allen Seiten auseinanberzutreten. Könnte es dieses Streben ungehindert ausüben, so würde es nicht vernichtet, aber immer schwächer und schwächer werden; es würde sich immer mehr der Vernichtung nähern, aber sie nie erreichen, oder: das Gas hat das Streben nach Vernichtung, aber es kann sie nicht erlangen.

In biesem Sinne haben wir uns auch ben Zustand ber Welt in ihren ersten Perioden zu benken. Die Individuen dehnten, als ein seuriger Urnebel in der schnellsten Rotation, ihre Kraftsphäre, die wir, auf subjektive Weise, räumlich nicht bestimmen können, im absoluten Nichts immer weiter aus, unaufhörlich mit einander kämpsend, dis die Ermattung Einzelner so groß wurde, daß sie sich nicht mehr im gasförmigen Zustand erhalten konnten und tropsbar slüssig wurden. Die Physiker sagen: sie verloren im kalten Weltraume einen Theil ihrer Wärme: welche dürstige Erklärung! Sie waren durch ihr Streben selbst und durch den Kamps so gesschwächt, daß, wäre ein erkennendes Subjekt gegenwärtig gewesen, es ihr Streben, ihr Wesen, nur noch als Flüssigkeit hätte obsektiviren können.

Die Flüffigkeit hat nur ein Streben: fie will, horizontal

nach allen Seiten auseinanberstießenb, nach einem ibealen, außer ihr liegenden Punkte. Daß aber das Streben nach einem ibealen Punkte ein ganz offen liegendes Streben nach dem Nichtsein ist, ist klar; denn jede Flüssigkeit, der es gelänge, das Ziel ihres Strebens zu erreichen, wäre sofort vernichtet.

In den Perioden der Welt, wo sich gaskörmige Individuen in flüssige umänderten, begann die Bildung der Welt-Körper. Sämmtsliche Flüssigkeiten hatten immer nur das Streben nach irgend einem bestimmten Mittelpunkte, den sie aber nicht erreichen konnten. Fassen wir unser Sonnensystem allein in's Auge, so war eine einzige ungeheure Gaskugel allseitig eingehüllt in ein feurigsslüssiges Weer (ähnlich einer Seisenblase). Jedes Gas im Inneren hatte das Streben, das Weer zu durchbrechen und nach allen Seiten ausseinander zu treten; das Weer dagegen hatte das Streben nach dem Mittelpunkte der Gaskugel. Hieraus resultirte eine außerordentlich große Spannung, ein gewaltiger Druck und Gegendruck, ohne anderes Resultat, als eine allmähliche Schwächung der individuellen Kräfte, dis sich zuletzt eine feste Schale um das Ganze bildete.

Jeber feste Körper hat nur ein einziges Streben: nach einem außer ihm liegenden idealen Punkt. Auf unserer Erde ist dieser Punkt der ausdehnungslose Mittelpunkt derselben. Könnte irgend ein sester Körper ungehindert dis zum Mittelpunkte der Erde gelangen, so wäre er im Moment, wo er anlangt, vollständig und für immer todt.

Die nächsten Perioden der Welt, welche auf jene folgten, in denen sich um die Weltkörper feste Hüllen gebildet hatten, wurden von großen Umbildungen ausgefüllt. Da die ganze Welt, von Anfang an, in rotirender Bewegung war, so lösten sich die (wohl wenig dichten) festen Körper ab und kreisten, als Ringe, um die Centralsonne, bis sie sich, in weiterer Umbildung, zu Planeten gestalteten, mährend der Centralsörper, der Kant-Laplace'schen Hyposthese gemäß, in continuirlicher weiterer Abkühlung und Zusammenziehung (Schwächung der Krast) fortsuhr, sich zu verdichten.

9.

Der Urzustand der Welt stellt sich unserem Denken dar: als eine ohnmächtige Sehnsucht der Individuen nach dem absoluten Tode, welche nur theilweise Erfüllung in der immer mehr zunehmenden Schwächung der bestimmten Kraftsumme fand.

Es spiegelt sich in der damaligen Welt, wie auch in jedem Gase unserer heutigen Welt, das transscendente Hinderniß, das Gott an seinem Wesen fand, als er nichtsein wollte, oder auch das retardirende Moment: aus jedem Gase blickt der Reslex des transscendenten Verhängnisses, daß Gott nichtsein wollte, aber nicht sosort Erfüllung sinden konnte.

In den nachfolgenden Berioden zeigen sich uns einzelne Inbividuen, denen wohl die volle und ganze Befriedigung ihrer Sehnfucht geworben wäre, wenn sie ungehindert ihr Ziel hätten erreichen

fönnen.

Das jetzige Weltall aber ist gar nicht anders benkbar, benn als eine endliche, aber für unseren Geist unermeßlich große Rugel, mit einer flüssigen oder außerordentlich leichten sesten Schale, innershalb welcher jedes unorganische Individuum gehemmt ist, das Ziel seines Strebens zu erreichen, oder, mit anderen Worten, das Weltall wird durchgängig in einer gewaltigen Spannung erhalten, welche continuirlich die bestimmte Kraftsumme schwächt.

#### 10.

Im ganzen unorganischen Reich des Weltalls ist nichts Underes vorhanden, als individueller Wille mit einem bestimmten Streben (Bewegung.) Er ist blind, d. h. sein Ziel liegt in seinem Streben, ist in der Bewegung schon von selbst enthalten. Sein Wesen ist reiner Trieb, reiner Wille, immer folgend dem Impulse, den er im Zerfall der Einheit in die Vielheit erhielt.

Wenn wir bemnach sagen: das Gas will in indefinitum auseinander treten, die Flüssigkeiten und sesten Körper wollen nach einem, außer ihnen liegenden idealen Punkt, so drücken wir damit nur auß, daß ein erkennendes Subjekt, die Richtung des Strebens verfolgend, zu einem bestimmten Ziele kommt. Unabhängig von einem erkennenden Subjekt, hat jeder unorganische Körper nur eine bestimmte Bewegung, ist reiner echter Trieb, ist lediglich blinder Wille.

Und nun frage ich: wie muß sich jetzt der Wille der chemischen Iden Geiste des Menschen spiegeln? Als Wille zum Leben? In keiner Weise! Allem Bisherigen nach ist er reiner Wille zum Tode.

Dies ist ein sehr wichtiges Ergebniß. Im unorganischen Reich durchweg wird das Leben nicht gewollt, sondern die Vernichtung;

ber Tob wird gewollt. Wir haben es überhaupt nur beshalb mit einem Willen zu thun, weil etwas erlangt werden soll, was noch nicht ist, weil ein retardirendes Moment vorhanden ist, das die sofortige Erreichung unmöglich macht. Das Leben wird nicht gewollt, sondern ist nur Erscheinung des Willens zum Tode, und zwar im Urzustande der Welt und in jedem Gase der Gegenwart: Erscheinung des retardirenden Woments im Individuum, und in jeder Flüssigkeit und jedem festen Körper: Erscheinung eines von außen verhinderten Strebens. Deshald ist auch im unorganischen Reich das Leben des Individuums nicht Mittel zum Zweck, sondern der Kampf überhaupt ist Wittel, resp. die ihn bedingende Vielheit. Das Leben im unorganischen Reich ist immer nur Erscheinung, ist die allmähliche Bewegung der chemischen Ideen zum Tode.

So lange es gasförmige Ibeen in der Welt giebt, (und sie überwiegen jetzt noch alle anderen), so lange ist die in der Welt vorhandene Kraftsumme nicht reif für den Tod. Alle Flüssigkeiten und festen Körper sind reif für den Tod, aber das Weltall ist ein sestes Ganzes, eine durchweg in dynamischem Zusammenhang stehende Collektiv-Einheit mit einem einzigen Ziele: dem Nichtsein, und deshalb können die Flüssigkeiten und sesten Körper nicht eher die Erssüllung ihres Strebens erlangen, als dis sämmtliche Gase so weit geschwächt sind, daß auch sie fest oder flüssig werden, oder mit andern Worten: das Weltall kann nicht eher zu Nichts werden, als dis die ganze in ihm enthaltene Kraftsumme reif für den Tod ist.

Von hier aus nun, mit Absicht auf das Ganze, erscheint das Leben der Flüssigkeiten und festen Körper, also ihr von außen geshemmtes Streben, als Mittel, nämlich als ein Mittel zum Zwecke des Ganzen.

In der Physik haben wir demnach den chemischen Ideen gegenüber einen zu niedrigen Standpunkt eingenommen und nur ein halbes Resultat erlangt. Wir haben das gehemmte Streben aller Ideen ganz richtig als Leben erkannt, aber, da wir dabei stehen blieben, oder besser: ohne Metaphysik dabei stehen bleiben mußten, so irrten wir in der Erklärung des Willens. Die chemische Idee will den Tod, kann ihn jedoch nur durch den Kampf erlangen, und deshalb lebt sie: sie ist in ihrem innersten Kern Wille zum Tode. 11.

Wir treten in das organische Reich. Aus der Physik haben wir uns dabei zu erinnern, daß dasselbe nichts Anderes ist, als eine Form für die Schwächung der im Weltall liegenden Krastssumme. Zetzt nennen wir es besser: die vollkommenste Form für die Abtödtung der Krast. Dies genügt uns an dieser Stelle. Im Weiteren werden wir einen Ort sinden, wo wir uns nochmals in die Organisation vertiesen und ihre ganze Bedeutung erfassen können.

Die Pflanze wächst, zeugt (auf irgend eine Weise) und stirbt (nach irgend einer Lebensbauer). Sehen wir von allem Besonderen ab, so springt aus hier zuerst hell die große Thatsache des wirklichen Todes in's Auge, der im unorganischen Reich nirgends in die Erscheinung treten konnte. Könnte die Pflanze sterben, wenn sie nicht im tiefsten Kerne ihres Wesens sterben wollte? Sie folgt lediglich ihrem Grundtriebe, der sein ganzes Streben aus der Sehnsucht Gottes nach Nichtsein schöpfte.

Aber der Tod der Pflanze ist nur ein relativer Tod, ihr Streben findet nur theilweise Erfüllung. Sie zeugte, und durch

die Zeugung lebt sie fort.

Da nun die Zeugung, die Erhaltung im Leben, zwar von außen veranlaßt wird und von anderen Ideen abhängt, aber im Wesentlichsten der innersten Idee der Pflanze selbst entspringt, so ist das Leben der Pflanze eine ganz andere Erscheinung, als das der chemischen Idee. Während bei dieser das Leben nur Hemmung des Willens zum Tode ist, von innen oder von außen veranlaßt und bedingt, wird in der Pflanze das Leben direkt gewollt. Die Pflanze zeigt und also Willen zum Leben neben Willen zum Tode, oder besser, weil sie den absoluten Tod will, aber nicht haben kann, will sie das Leben direkt als Mittel zum absoluten Tode, und die Resultirende ist der relative Tod.

Dieses Alles ist Erscheinung ihres Triebs, den keine Erkenntniß leitet, d. h. im erkennenden Subjekt spiegelt sich ihr Trieb in der angegebenen Weise. Die Pflanze ist reiner Wille, reiner Trieb, folgend dem Impulse, den die sie constituirenden einfachen chemischen Ideen im Zerfall der Einheit in die Vielheit erhielten.

In der Physik definirten wir die Pflanze als Willen zum

Leben mit einer bestimmten Bewegung (Wachsthum). Diese Erklärung bedarf der Berichtigung. Die Pflanze ist Wille zum Tode, wie die chemische Idee, und Wille zum Leben, und die Resultirende dieser Bestrebungen ist der relative Tod, der ihr auch zu Theil wird.

### 12.

Das Thier ist zunächst Pflanze, und Alles, was wir von dieser sagten, gilt auch von ihm. Es ist als Pflanze Wille zum Tobe und Wille zum Leben, und es resultirt aus diesen Bestrebungen der relative Tod. Es will das Leben als Mittel zum absoluten Tode.

Das Thier ist aber dann noch eine Verbindung von Willen und Geist (auf einer bestimmten Stufe). Der Wille hat sich theilsweise gespalten, und jeder Theil hat eine eigenthümliche gespaltene Bewegung. Hierdurch wird sein Pflanzenleben modisciert.

Der Geist des Thieres nimmt ein Objekt wahr und fühlt instinktiv die Gefahr, welche ihm broht. Das Thier hat bestimmten Objekten gegenüber in stinktive Tobesfurcht.

Wir stehen vor einer außerorbentlich merkwürdigen Erscheinung. Das Thier will im tiefsten Innern seines Wesens die Vernichtung, und dennoch fürchtet es den Tod vermöge seines Geistes; denn dieser ist Bedingung, weil das gefährliche Objekt auf irgend eine Weise wahrgenommen werden muß. Wird es nicht wahrgenommen, so bleibt das Thier ruhig und fürchtet den Tod nicht. Wie ist das seltsame Phänomen zu erklären?

Wir haben in der Physik gesehen, daß das Individuum beschränkt ist: es ist nicht vollkommen unabhängig. Es hat nur eine halbe Wachtvollkommenheit. Es wirkt auf alle Ideen direkt und indirekt, aber es erfährt auch die Einwirkungen aller anderen Ideen. Es ist das Glied einer im festesten dynamischen Zusammenhang stehenden Collectiv-Einheit und führt deshalb kein durchaus selbständiges, sondern ein kosmisches Leben.

So fanden wir auch schon oben, im unorganischen Reich, daß einzelne Individualitäten reif für den Tod sind und erlöschen würden, wenn man ihrem Triebe freie Bahn gäbe. Aber sie müssen, als Mittel für den Zweck des Ganzen, leben.

In gleicher Weise verhält es sich beim Thier. Das Thier ist Mittel zum Zweck bes Ganzen, wie bas ganze organische Reich nur

ein Mittel für den Zweck des unorganischen ist. Und zwar entspricht seine Beschaffenheit dem bestimmten Zweck, den es erfüllen soll.

Diesen Zweck können wir nun in nichts Anderes setzen, als in eine wirksamere Abtödtung der Kraft, welche nur durch Todesfurcht (intensiveren Willen zum Leben) zu erlangen ist, und welche ihrerseits Mittel für den Zweck des Ganzen, den absoluten Tod, ist.

Während also in der Pflanze noch neben dem Willen zum Tode der Wille zum Leben steht, steht beim Thiere der Wille zum Leben vor dem Willen zum Tode und verhüllt ihn ganz: das Wittel ist vor den Zweck getreten. So will auf der Obersläche das Thier nur das Leben, ist reiner Wille zum Leben und fürchtet den Tod, den es auf dem Grunde seines Wesens allein will. Denn, frage ich auch hier, könnte das Thier sterben, wenn es nicht sterben wollte?

# 13.

Der Mensch ist zunächst Thier, und was wir von diesem sagten, das gilt auch von ihm. Als Thier steht in ihm der Wille zum Leben vor dem Willen zum Tode, und das Leben wird dämonisch gewollt und der Tod dämonisch gefürchtet.

Im Menschen hat aber eine weitere Spaltung des Willens und dadurch eine weitere Spaltung der Bewegung stattgefunden. Zur Vernunft, die das Mannigfaltige der Wahrnehmung verbindet, ist das Denken getreten, die restectirende Vernunft, die Resserion. Hierdurch wird sein Thierleben wesentlich modificirt und zwar nach zweiganz verschiedenen Richtungen.

Bunachst wird die Todesfurcht einerseits und die Liebe gum

Leben andererseits gesteigert.

Die Todesfurcht wird gesteigert: das Thier kennt den Tod nicht und es fürchtet ihn nur instinktiv, wenn es ein gesährliches Objekt wahrnimmt. Der Mensch dagegen kennt den Tod und weiß, was er zu bedeuten hat. Dann übersieht er die Vergangenheit und blickt in die Zukunft. Hierdurch überblickt er außerordentlich mehr, ich möchte sagen: unendlich mehr Gefahren als das Thier.

Die Liebe zum Leben wird gesteigert: das Thier folgt in der Hauptsache seinen Trieben, die sich auf Hunger, Durst, Schlasbedürfniß und alles zur Brunst Gehörige beschränken. Es lebt in einem engen Kreise. Dem Menschen bagegen tritt, burch seine Vernunft, das Leben in Formen entgegen, wie Reichthum, Weiber, Ehre, Macht, Ruhm u. s. w., welche seinen Willen zum Leben, zur Bezierbe nach Leben ansachen. Die reslektirende Vernunft vervielfältigt seine Triebe, steigert sie und sinnt über die Wittel ihrer Vefriedigung nach: sie macht die Vefriedigung künstlich zu raffinirtem Genusse.

Auf diese Weise wird der Tod aus ganzer Seele gehaßt und beim bloßen Wort krampft sich das Herz der Meisten qualvoll zussammen, und die Todeskurcht wird zur Todesangst und Verzweislung, wenn die Menschen dem Tode in die Augen starren; dagegen wird das Leben mit Leidenschaft geliebt.

Beim Menschen wird bemnach der Wille zum Tode, der Trieb seines innersten Wesens, nicht mehr vom Willen zum Leben einfach verbeckt, wie beim Thier, sondern er verschwindet vollständig in der Tiefe, wo er sich nur, von Zeit zu Zeit, als tiefe Sehnsucht nach Ruhe äußert. Der Wille verliert seinen Zweck vollständig aus Sinn und Augen und klammert sich lediglich an das Mittel.

In der zweiten Richtung aber wird, durch die Vernunft, das Thierleben in einer anderen Weise modificirt. Vor dem Geiste des Denkers steigt, strahlend und seuchtend, aus der Tiefe des Herzens der reine Zweck des Daseins empor, während das Mittel ganz verschwindet. Num erfüllt das erquickende Bild ganz seine Augen und entzündet seinen Willen: machtvoll lodert die Sehnsucht nach dem Tode auf, und ohne Zaudern ergreift der Wille, in moralischer Begeisterung, das bessere Mittel zum erkannten Zweck, die Virginität. Ein solcher Mensch ist die einzige Idee in der Welt, welche den absoluten Tod, indem sie ihn will, auch erreichen kann.

# 14.

Fassen wir zusammen, so ist Alles in der Welt Wille zum Tode, der im organischen Reich, mehr oder weniger verhüllt, als Wille zum Leben auftritt. Das Leben wird vom reinen Pflanzentrieb, vom Instinkt und schließlich dämonisch und bewußt gewollt, weil auf diese Weise das Ziel des Ganzen, und damit das Ziel jeder Individualität, schneller erreicht wird.

Am Anfang der Welt war das Leben Erscheinung des Willens

zum Tobe, bes Strebens der Individuen nach Nichtsein, das durch ein retardirendes Moment in ihnen verlangsamt wurde.

Im gestalteten, durchweg in intensivster Tension erhaltenen Weltall kann man das Leben, mit Absicht auf die chemischen Ideen schlechthin, gehemmtes Streben nach Nichtsein nennen und sagen, daß es sich darstelle als Mittel zum Zweck des Ganzen.

Die Organismen bagegen wollen aus sich selbst bas Leben, hüllen ihren Willen zum Tobe in Willen zum Leben, d. h. sie wollen aus sich selbst bas Mittel, bas zunächst sie und durch sie bas Ganze zum absoluten Tobe führen wird.

Wir haben also doch noch schließlich, auf der Oberfläche, einen Unterschied zwischen dem unorganischen und organischen Reich gestunden, der sehr wichtig ist.

Aber auf dem Grunde sieht der immanente Philosoph im ganzen Weltall nur die tiefste Sehnsucht nach absoluter Vernichtung, und es ist ihm, als höre er deutlich den Ruf, der alle Himmelssphären durchdringt: Erlösung! Erlösung! Tod unserem Leben! und die trostreiche Antwort darauf: ihr werdet Alle die Vernichtung sinden und erlöst werden.

#### 15.

Wir haben in der Physik die Zweckmäßigkeit der Natur, welche kein Vernünftiger ableugnen kann, auf die erste Bewegung, den Zerfall der Einheit in die Vielheit, zurückgeführt, von welcher ersten Bewegung alle folgenden nur Fortsetzungen waren und sind. Dies genügte vollkommen. Jetzt aber knüpfen wir die Zweckmäßigskeit unmittelbar an den Entschluß der vorweltlichen Einheit, aus dem Uebersein in das Nichtsein zu treten, an.

Der einfachen Einheit war die sofortige Erreichung des Zieles verwehrt, nicht aber die Erreichung überhaupt. Es war ein Proceß (ein Entwicklungsgang, eine allmähliche Abschwächung) nöthig, und der ganze Verlauf dieses Processes lag virtualiter im Zerfall.

Alles in der Welt hat demnach Ein Ziel, oder besser: für den menschlichen Geist stellt sich die Natur so dar, als ob sie sich einem einzigen Ziele entgegen bewege. Im Grunde aber folgt Alles nur dem ersten blinden Impulse, in welchem das, was wir als Mittel und Zweck auseinander halten müssen, untrennbar vereinigt

lag. Alles in der Welt wird nicht von vorn gezogen oder von

oben geleitet, sondern aus fich heraus getrieben.

Auf diese Weise greift Alles ineinander, jedes Ding ist auf das andere angewiesen; alle Individualitäten zwingen und werden gezwungen, und die resultirende Bewegung aus allen Einzelbewegungen ist dieselbe, als ob eine einsache Einheit eine einheitliche Bewegung habe.

Die Teleologie ist ein bloß regulatives Princip für die Beurtheilung des Weltgangs (die Welt wird gedacht: als einem Willen entsprungen, den die höchste Weisheit leitete), verliert aber, selbst als solches, nur dann alles Anstößige, das es von jeher für alle klaren empirischen Köpfe gehabt hat, wenn die Welt auf eine einfache vorweltliche Einheit zurückgeführt wird, welche nicht mehr eristirt. Seither hatte man nur die Wahl zwischen zwei Wegen, auf welchen beiden keine Besriedigung zu sinden war. Entweder mußte man die Zweckmäßigkeit leugnen, d. h. der Ersahrung in's Gesicht schlagen, um ein spuksreies, rein immanentes Gediet zu erhalten; oder man mußte der Wahrheit die Ehre geben, d. h. die Zwecksmäßigkeit anerkennen, aber dann auch eine Einheit in, über oder hinter der Welt annehmen.

Die immanente Philosophie hat, mit ihrem radicalen Schnitt durch immanentes und transscendentes Gebiet, das Problem in durchaus befriedigender Weise gelöst. Die Welt ist der einheitliche Act einer einfachen Einheit, welche nicht mehr ist, und steht deshalb in einem unlöslichen dynamischen Zusammenhang, aus welchem eine einheitliche Bewegung entsteht.

# 16.

Wir haben uns jetzt, an der sicheren Hand der gewonnenen Resultate, nochmals in das organische Leben zu versenken.

Die Natursorscher führen das organische Leben auf eine Urzeugung zurück, und die gegenwärtig herrschende Ansicht ist, daß eine generatio aequivoca nicht mehr in der Natur stattfinde.

Wie wir uns aus der Physik erinnern werden, besteht für die immanente Philosophie zwischen unorganischen Körpern und Orsganismen keine Kluft. Was sie von einander unterscheidet, ist ihre Bewegung. Wollte man eine Kluft annehmen, so wäre sie weder weiter, noch böte sie Grund zu größerem Erstaunen, als die zwischen einem Gase und einer Flüssigigkeit.

Die Bewegung des Organismus ist Wachsthum, d. h. Erhaltung und Ausbildung eines bestimmten Typus, durch fortwährende Assimilation und Ausscheidung chemischer Kräfte, welche den Typus constituiren.

Jeber Organismus ist eine abgeschlossene Jbee, wie Kupfersorzt eine ist. Wie dieses, so halt auch er einfache chemische Kräfte gebunden, oder besser, hebt sie in eine einfache unterschiedslose Ginsheit auf.

Während jedoch die chemische Verbindung kein anderes Streben hat, als das aus der Natur der verbundenen, ihr zu Grunde liegens den Kräfte Fließende, bestimmte Einheitliche, tritt der Organismus den jenigen chemischen Ideen gegenüber, von welchen Theile seinen Typus bilden, mit überwältigender Assimilation auf und zwingt sie, in seinen Typus, diesen erhaltend und ausbildend, eins und aus ihm auszutreten. Dies ist das Wesen des Wachsthums und, im weiteren Sinne, der Reproduction.

Die Grundlage jedes Organismus ist also ein Typus, eine bestimmte chemische Verbindung, welche eine bestimmte, im unorgasschen Reich nicht auffindbare Bewegung hat.

Aber jeder organische Typus ist Glied einer Entwicklungsreihe und, als solches, wesentlich verschieden vom ersten Glied der Reihe.

Wie ift nun ber erfte Organismus entstanden?

Daß er burch Verbindung einfacher chemischer Iden, oder aus bereits vorhandenen Verbindungen solcher, entstanden ist, ist klar. Aber diese Ideen oder Verbindungen mußten sich in einem ganz bestimmten Justande besinden, und dieser Zustand konnte auf unserer Erde nur einmal im Entwicklungsgang des allgemeinen kosmischen Lebens liegen. Er trat mit Nothwendigkeit auf, und mit Nothwendigkeit war auch alsbald der erste Organismus, d. h. eine auf eine neue Weise sich bewegende chemische Verbindung da, gerade so, wie sich das Flüssige und dann das Feste zum ersten Wale nur im nothwendigen Entwicklungsgang des Weltalls bilden konnten.

Deshalb konnte die generatio aequivoca 'auf unserem Planeten nur einmal auftreten, denn im weiteren Vortgang des kosmischen Lebens kam kein Tag mehr, wo die chemischen Ideen einen Zusstand gehabt hätten, der nöthig ist, um sie zu einem Organismus zusammentreten zu lassen.

Dieser Ursprung und die Thatsache, bag bas organische Leben Maintanber, Philosophie.

sich nur an sich selbst entzünden kann, stellen jeden Organismus auf die Stufe beschränkter Selbständigkeit, die die einfachen chemischen Iden Iverleihen ihm, so zu sagen, die Würde, welche diese haben, ob er gleich nur durch sie sich im Dasein ershalten kann.

In welcher Menge die ersten Organismen auftraten, ist völlig gleichgültig. Die Organisation, die neue Form, war vorhanden. Sie war mit Nothwendigkeit aufgetreten, mit Nothwendigkeit erhielt sie sich im Dasein, mit Nothwendigkeit bildete sie sich im weiteren Entwicklungsgang des All's aus und mit Nothwendigkeit wird sie dereinst zerbrechen und wieder verschwinden, wenn sie ihre Arbeit beendet hat.

Es erhellt aus unseren bisherigen Untersuchungen, daß das ganze Reich der Organismen nur eine bessere Form für die Abstödung der im Weltall thätigen Kraftsumme ist. Jeder Organismus folgt seinem Triebe, aber, indem er es thut, ist er dienendes Glied des Ganzen. Er ist eine Form, die ihr individuelles Leben führt und ihren Trieben folgt, die jedoch, im dynamischen Zusammenhang mit allen anderen Individualitäten stehend, chemische Ideen einläßt, sie in den Wirbel ihrer individuellen Bewegung zieht und dann ausstößt, nicht mehr als dieselben, sondern geschwächt, wenn auch die Schwächung der Beobachtung entschlüpft und erst am Ende großer Entwicklungsperioden der verbindenden Wahrnehmung sich enthüllt.

Hicker Begeisterung die Birginität gluthvoll erfaßt, um den absoluten Tod, die volle und ganze Erlösung vom Dasein zu erlangen, in einem bedauerlichen Wahn liege; ferner, daß er, in der ganzen oder partiellen Verneinung des Willens zum Leben (Bejahung des Willens zum Tode) stehend, gegen die Natur, gegen das Weltall und seine Bewegung aus dem Sein in das Nichtsein handle. Aber wir dürfen getrost sein: es scheint nur so, wie ich jeht zeigen werde.

17.

Der den Willen zum Leben wirksam Verneinende erntet im Tode die volle und ganze Vernichtung des Typus. Er zerbricht seine Form, und keine Macht im Weltall kann sie neubilden: sie ist für immer, in ihrer Eigenthümlichkeit und der damit verbundenen Qual und Daseinspein, aus dem Buche des Lebens gestrichen. Und

mehr kann er nicht verlangen, mehr verlangt er auch nicht. Durch Enthaltung vom geschlechtlichen Genusse hat er sich von der Wiederzgeburt befreit, vor der sein Wille zurückschaubert, wie der Rohe vor dem Tode. Sein Typus ist erlöst: das ist sein süßer Lohn.

Dagegen findet Derjenige, welcher seinen Willen zum Leben wirksam bejaht hat, keine Erlösung im Tode. Sein Typus geht allerdings auch unter und löft sich in seine Elemente auf; aber in der Wirklichkeit hat er bereits seine neue mühselige Wanderung angetreten, auf einem Wege, dessen Länge unbestimmbar ist.

Die Elemente nun, aus benen ber Typus zusammengesetzt ist, bleiben in seinem Tobe bestehen. Sie verlieren das typische Gepräge, die typische Besonderheit, greisen in das allgemeine kosmische Leben von Neuem ein, bilden chemische Verbindungen oder treten in andere Organismen, deren Leben sie unterhalten. Daß sie bestehen bleiben, kann jedoch den Weisen nicht beunruhigen; denn erstens können sie nie mehr zu seinem individuellen Typus zusammentreten; dann weiß er sie auf der sicheren Bahn der Erlösung.

#### 18.

Wenden wir und zum zweiten Einwand. Der in der Verneinung bes Willens zum Leben Stehende soll gegen die Natur handeln, indem er den Geschlechtstrieb unterdrückt.

Heltall, das in festem dynamischem Zusammenhang steht und durchaus von der Nothwendigkeit beherrscht wird, absolut Nichts geschehen kann, was gegen die Natur wäre. Der Heilige trat mit einem ganz bestimmten Charafter und einem ganz bestimmten Geiste in's Leben, und beide wurden im Strome der Welt ausgebildet. So kam der Moment mit Nothwendigkeit, wo sein Wille sich an der Erkenntniß entzünden und in die Verneinung hinein mußte. Wo ift in diesem ganzen individuellen Entwicklungsgang auch nur das kleinste Hächen, woran man den thörichten Einwand hängen könnte? Weit davon entsernt, gegen die Natur zu handeln, steht der Heilige ja mitten in der Bewegung des Weltalls, und wenn in seinem Tode sein Typus dem Weltall entsällt, so hat dies eben, mit Absicht auf den Zweck des Ganzen, geschehen müssen.

Dann haben wir barauf hinzuweisen, daß Derjenige, welcher ben Geschlechtstrieb unterbrückt, einen Kampf kämpft, wodurch bie

Kraftsumme im Weltall wirksamer geschwächt wird, als durch die vollste Hingabe an das Leben. Wie Montaigne sehr richtig bemerkt, ist es leichter, einen Küraß durch das ganze Leben zu tragen, als keusch zu sein:

(Je trouve plus aysé de porter une cuirasse toute sa vie, qu'un pucellage, et est le voeu de la virginité le plus noble de tous les voeux comme estant le plus aspre.)

(Sur des Vers de Virgile.)

und die Inder sagen: es ist leichter, einem Tiger die Beute aus dem Rachen zu reißen, als den Geschlechtstrieb undefriedigt zu lassen. Wenn aber dies der Fall ist, so steht, auch in dieser Hinsicht, der Heilige im Dienste der Natur: er opfert ihr in Treue und beschleunigt dadurch ihren Lauf in wirksamster Weise.

Während der Lebenstrunkene die Kraft zum

Futter seiner Leidenschaft macht,

(Sebbel, Judith.)

und

ber Reiter ift, ben seine Rosse verzehren,

(ib.)

verwendet der Reusche die Rraft bazu, um sich selbst zu beherrschen.

Der Kampf, welchen das Weltfind mit der Welt führt und dann in seinen Nachkommen fortsetzt, unaufhörlich auf Actionen von außen reagirend, den verlegt, demuthsvoll und stolz zugleich, muthig wie kein Anderer, das Kind des Lichts in die eigene Brust und sicht ihn aus, aus tausend Wunden blutend. Während das Kind der Welt in tollem Jubel ausruft:

Es ift so einzig schön durch's Leben selbst zu sterben! den Strom anschwellen zu lassen, daß die Aber, die ihn aufnehmen soll, zerspringt! die höchste Wollust und die Schauder der Versnichtung in einander zu mischen! (ib.)

wählt der Weise die Schauber der Bernichtung allein, indem er das absolute Nichts erwägt, und verzichtet auf die Wollust; denn nach der Nacht kommt der Tag, nach dem Sturm der süße Herzensfriede, nach dem Gewitterhimmel das reine Aethergewölbe, dessen Glanz ein kleines Wölkchen (die Beunruhigung durch den Geschlechtstrieb)

feltener und immer feltener trübt, und dann ber absolute Tod: Erlösung vom Leben, Befreiung von sich felbst!

Der weise Held, die reinste und herrlichste Erscheinung in der Welt, schafft sich in dieser das wahre und echte Glück, und indem er es thut, fördert er, wie kein Anderer, die Bewegung des Weltsalls aus dem Sein in das Nichtsein. Denn erstens weiß er, daß seine Form im Tode zerbrochen wird, und "diesen sicheren Schatz im Busen tragend," vollständig befriedigt und Nichts mehr für sich in der Welt suchend, weiht er sein Leben dem Leben der Menschheit. Hierdurch aber und durch den siegreich beendeten Kampf in seiner Brust, hat er auch, wann er einst aus dem Himmelreich seines Herzensfriedens in die Vernichtung eingeht, glorreich die Arbeit vollbracht, die er als Organismus für das Weltall vollbringen mußte.

#### 19.

Wir haben erkannt, daß das organische Reich die vollkommenste Form für die Abtödtung der es durchtreisenden chemischen Ideen sei, und bemerkten, daß es dereinst mit derselben Nothwendigkeit, mit der es entstanden ist, zerbrechen und verschwinden werde. Dieses Ereigniß und dann den Untergang des Weltalls, die volle und ganze Vernichtung der in der Welt thätigen Kraftsumme, haben wir jest in's Auge zu fassen.

Wir schlossen die Physik mit der sich aus ihr ergebenden Folgerung:

Die Welt ist unzerstörbar. Die Bewegung bes unorganischen Reichs ist eine endlose Kette von Verbindungen und Entbindungen; die des organischen Reichs eine fortschreitende endlose Entwicklung von niederen zu höheren Lebensformen; aber die in der Welt enthaltene Kraft schwächt sich in dieser Bewegung continuirlich.

Zugleich behielten wir uns vor, diese Resultat in der Metaphysik nochmals zu prüfen. Dies haben wir im Vorhergehenden in direkt bereits gethan und haben somit zu erklären, daß das Resultat der Physik ein wesentlich einseitiges war. Das ganze Westall bewegt sich, continuirlich seine Kraft schwächend, aus dem Sein in das Nichtsein, und die Entwicklungsreihen, denen wir schon in der Analytik einen Anfang geben mußten, werden auch ein

Ende haben: sie sind nicht endsos, sondern münden in das reine absolute Nichts, in das nihil negativum.

Wenn wir schon in der Politik, wo wir den Entwicklungsgang der Menschheit, den sichersten Theil unserer Erfahrung, verfolgten, nicht wagten, im Einzelnen seinen Verlauf aus der Gegenwart zum idealen Ziele in der Zukunft zu bestimmen, sondern nur wenige hervorragende Formen namhaft machten, durch welche er gehen muß, so werden wir jetzt, wo wir den ferneren Verlauf der ganzen Welt, von welcher uns nur ein verschwindend kleiner Theil als Erfahrung gegeben ist, construiren sollen, mit der größten Vorsischt vorangehen und uns nur auf das logisch Gewisse krützen.

Obgleich wir nur ganz wenige Vorgänge im Weltall kennen und unser Wissen, mit Absicht auf die ganze Natur, fragmentarisch und lediglich Stückwerk ist, so haben wir doch die unerschütterliche Gewißheit, daß Alles in der Welt mit Nothwendigkeit geschehen ist, geschieht und geschehen wird. Zedes Ereigniß, es sei uns bekannt oder unbekannt, trat mit Nothwendigkeit ein und hatte nothewendige Folgen. Alles aber geschah und geschieht, um bildlich zu reden, eines einzigen Zieles, des Nichtseins wegen.

Hiernach kann uns unsere Unkenntniß der Revolutionen, welche auf sämmtlichen Sternen stattgefunden haben, keinen Schmerz versursachen. Ob auf allen oder auf den meisten oder noch auf gar keinem organisches Leben überhaupt entstanden ist, oder ob es bereits wieder erloschen ist, ist uns gleichgültig. Wir kennen das Ziel der Welt, und wissen, daß die Wittel, um es zu erreichen, mit höchster Weisheit gewählt worden sind.

Wir sehen beshalb einstweilen vom Weltall ganz ab und richten unseren Blick ausschließlich auf unseren Planeten.

Es ist die Menschheit, welche uns hier den ersten Anhaltepunkt giebt. Ich habe in der Politik nachgewiesen, daß sie, unter dem großen Gesetze des Leidens stehend, welches den Willen der Individuen immer schwächer, ihren Geist dagegen immer heller und umfassender macht, mit Nothwendigkeit in den idealen Staat und dann in das Nichtsein muß. Es ist nicht anders: es ist unerdittliches, unabänderliches Schicksal der Menschheit, und wohl ihr, wann sie in die Arme des Todes sinkt.

Es ist ganz gleichgültig, wie ich schon in der Politik bemerkte, ob die Menschheit das "große Opfer," wie die Inder sagen, oder

"die Offenbarung der Kinder Gottes, wonach alle Ereatur sich ängstlich sehnet," wie Paulus sagt, in moralischer Begeisterung, oder durch Impotenz, oder in einem wilden, fanatischen Aufflackern der letzten Lebenskraft bringt. Wer kann es vorhersagen? Genug, das Opfer wird gebracht werden, weil es gebracht werden muß, weil es Durchgangspunkt für die nothwendige Entwicklung der Welt ist.

Ist es aber gebracht, so wird nichts weniger sich ereignen, als was man auf dem Theater einen Knallessekt nennt. Weder die Sonne, noch der Mond, noch irgend ein Stern wird verschwinden, sondern die Natur wird ruhig ihren Gang fortsetzen, aber unter dem Einflusse der Veränderung, die der Tod der Menschheit hervorgebracht hat, und die vorher nicht da war.

Auch hier sind wir vorsichtig und rasen nicht mit Bernunft. Lichtenberg fagte einmal, daß eine Erbse, in die Nordsee geworfen, bas Niveau bes Meeres an ber Japanefischen Rufte erhöhe, obgleich die Niveauveränderung von keinem menschlichen Auge wahrzunehmen sei. Ebenso steht es logisch fest, daß ein Pistolenschuß, auf unserer Erbe abgefeuert, seine Wirfung auf bem Sirius, ja an ben außer= sten Grenzen bes unermeglichen Weltalls geltend machen wird; benn bieses Weltall befindet sich burchgangig in gewaltigfter Tenfion und ist kein schlappes, läppisches, armseliges sogenanntes Unenbliches. Wir werben uns also wohl hüten, eine Hypothese aufzustellen, in ber wir Schritt fur Schritt bie Folgen bes großen Opfers aufsuchen ; benn was brächten wir wohl Anderes zu Wege, als ein Phantasiegebilbe, vom Werthe eines Märchens, bas in funkelnder Sternennacht ber Bebuine seinen Genoffen ergählt? Wir begnügen uns bamit, einfach zu konstatiren, baß ber Abgang ber Menschheit von ber Weltbühne Wirkungen haben wird, welche in ber einen und einzigen Richtung bes Weltalls liegen.

Wir können jedoch als so gut wie sicher hinstellen, daß die Natur aus den verbleibenden Thieren keine neuen menschenähnlichen Wesen hervortreten lassen wird; denn was sie mit der Menscheit bezweckte, d. h. mit der Summe von Ginzelwesen, welche deshalb die denkbar höchsten Wesen im ganzen All sind, weil sie ihren innersten Kern ausheben können — (auf anderen Sternen können gleichwerthige, aber keine höheren Wesen eristiren) — das sindet

auch in der Menschheit seine ganze Erfüllung. Es wird keine Arbeit übrig bleiben, die eine neue Menschheit zu Ende bringen müßte.

Wir können ferner sagen, daß der Tod der Menschheit den Tod des ganzen organischen Lebens auf unserem Planeten zur Folge haben wird. Wahrscheinlich schon vor dem Eintritt der Menschheit in den ibealen Staat, gewiß in diesem, wird dieselbe das Leben der meisten Thiere (und Pflanzen) in ihrer Hand halten, und sie wird ihre "unmündigen Brüder," namentlich ihre treuen Hausthiere, nicht vergessen, wenn sie sich erlöst. Es werden die höheren Organismen sein. Die niederen aber werden, durch die herbeigeführte Veränderung auf dem Planeten, die Bedingungen ihrer Existenz verlieren und erlöschen.

Blicken wir jetzt wieder auf die ganze Welt, so lassen wir zunächst die Wirkung auf sie einstließen, welche die Erlöschung alles organischen Lebens auf der Erde auf sie, in allen ihren Theilen, ausüben muß, ohne uns anzumaßen, das "Wie" anzugeben. Dann halten wir uns an die Thatsache, welche wir den Astronomen verbanken, daß sämmtliche Weltkörper, durch den Widerstand des Aethers, ihre Bahnen allmählich verengern und schließlich alle in die echte Centralsonne stürzen werden.

Die Neubildungen, welche aus diesen partiellen Weltbränden entstehen werden, dürsen uns nicht beschäftigen. Wir stellen uns soson dasjenige Glied der Entwicklungsreihe, welches uns nur noch seste oder küssigige Körper zeigt. Alle Gase sind aus dem Weltall verschwunden, d. h. die zähe Kraftsumme hat sich derartig geschwächt, daß nur noch seste und sküssige Körper das Weltall constituiren. Am besten nehmen wir an, daß Alles, was dann noch existirt, nur flüssig ist.

Der Erlösung dieser Flüssigkeiten steht jetzt absolut Nichts mehr im Wege. Jede hat freie Bahn: jeder gedachte Theil dersselben geht durch den idealen Punkt und sein Streben ist erfüllt, d. h. er ist in seinem innersten Wesen vernichtet.

Und dann?

Dann ist Gott thatsächlich aus dem Nebersein, durch das Werben, in das Nichtsein übergetreten; er hat durch den Weltproceß gefunden, was er, von seinem Wesen verhindert, nicht so fort erreichen konnte: das Nichtsein.

Erst ging das transscendente Gebiet unter, — jetzt ist (in unseren Gedanken) auch das immanente vergangen; und wir blicken, je nach unserer Weltanschauung, entsetzt oder tief befriedigt, in das absolute Nichts, die absolute Leere, in das nihil negativum.

Es ist vollbracht!

#### 20.

Hiermit haben wir alle halben Resultate der Physik ergänzt und können weiter gehen.

Die Aesthetik zeigt sich, vom höchsten immanenten Standpunkte auß, gerade so, wie wir sie vom niederen ersaßten. Dies kann nicht überraschen: denn der Grund des Schönen in den Dingen an sich hat ja seinen herrlichen Erklärungsgrund einzig und allein in der einfachen Einheit, beziehungsweise ihrer ersten harmonischen Bewegung. Im Reich des Schönen wird auf Nichts mehr gewartet: da soll nicht erst noch etwas kommen! Es liegt ganz im entzückenden Glanze der vorweltlichen Eristenz Gottes, ja, es ist der entzückenben Glanz selbst des ganz in sich beruhigten Wesens Gottes, der einfachen Einheit (mit Absicht auf das contemplative Subjekt) und die Objektivirung der Fortsetzungen der wundervollen, harmonischen ersten Bewegung, als Gott starb und die Welt gedoren wurde.

#### 21.

Dagegen weist die Ethik mehrere sehr ergänzungsbedürftige Resultate auf. Wetaphysisch ergänzt, stellen sie sich aber auch dar als Lösungen der schwersten philosophischen Probleme. Es läßt die Wahrheit ihren letzten Schleier fallen und zeigt uns das echte Zussammen bestehen von Freiheit und Nothwendigkeit, die volle Autonomie des Individuums und das reine Wesen des Schicksals, aus dessen Erkenntniß ein Trost, eine Zuversicht, ein Bertrauen sließt, wie es selbst das Christenthum und der Budhaismus ihren Bekennern nicht bieten können; denn die Wahrheit, welche der Mensch erkennt, besriedigt ihn in ganz anderer Weise, als die, welche er glauben muß.

In der Ethik nahmen wir dem Willen zum Leben gegensüber die schroffste Stellung ein. Wir verurtheilten ihn und drückten auf seine Stirne das Brandmal der Tollheit. Wir schauberten vor dem Kampfe um's Dasein zurück und stellten die Berneinung

bes Willens zum Leben in den vollen Gegensatz zur Bejahung bes Willens.

Indem wir dies thaten, urtheilten wir nicht unbesonnen und voreilig, sondern nur einseitig, weil uns der richtige Ueberblick fehlte.

Jest aber liegt das ganze immanente Gebiet im milben Lichte ber Erkenntniß vor uns, welche wir, in der Mitte der Kluft zwischen transscendentem und immanentem Gebiete forschend, uns errungen haben. Und hier müssen wir erklären, daß die Verneinung des Willens zum Leben nicht im Gegensatzur Bejahung steht.

Das wahre Verhältniß der einen zur anderen wird sich aus dem Nachfolgenden ergeben.

Wir haben gesehen, daß ein einziges großes Gesetz die Natur von Ansang an beherrschte, beherrscht und beherrschen wird dis zu ihrer Vernichtung: das Gesetz der Schwächung der Kraft. Die Natur wird alt. Wer von einer éternelle (!) jeunesse, einer "ewigen" Jugend der Natur spricht (möchte man doch wenigstens, logisch richtig sich ausdrückend "endlos" sagen!), urtheilt wie der Blinde von Farben und steht auf der untersten Stufe der Erstenntniß.

Unter der Herrschaft dieses großen Gesetzes steht Alles in der Welt, mithin auch der Mensch. Er ist im tiefsten Grunde Wille zum Tode, weil die seinen Typus constituirenden und ihn, durch Einund Austritt, erhaltenden chemischen Ideen den Tod wollen. Aber da sie ihn nur durch Schwächung erlangen können und es kein wirksameres Wittel hierzu giedt, als das Wollen des Lebens, so tritt das Mittel dämonisch vor den Zweck, das Leben vor den Tod, und es zeigt sich der Mensch als reiner Wille zum Leben.

Indem er sich nun einzig und allein dem Leben hingiebt, immer hungrig und begierdevoll nach Leben, handelt er im Interesse der Natur und zugleich in seinem eigenen; denn er schwächt die Kraftsumme des Weltalls und zugleich seinen Typus, seine Individualität, die, eine besondere Idee, halbe Selbstherrlichkeit hat. Er befindet sich auf der Bahn der Erlösung: darüber kann gar kein Zweisel sein; aber es ist eine lange Bahn, deren Ende nicht sichts dar ist.

Derjenige hingegen, welcher sich mit berselben Nothwendigkeit, mit der der rohe Mensch das Leben mit tausend Armen umklammert, vom Leben abwenden mußte, dem durch klare, kalte Erkenntniß der Zweck vor das Mittel, der Tod vor das Leben getreten ist, — handelt gleichfalls im Interesse der Natur und in seinem eigenen; aber er schwächt wirks am er sowohl die Kraftsumme des All's, als auch seinen Typus, der im Leben die Seligkeit des Herzensfriedens genießt und im Tode die absolute Vernichtung sindet, wosnach sich Alles in der Natur sehnt. Er geht, weitab von der großen Heerstraße der Erlösung, auf dem kurzen Pfad der Erlösung: vor ihm liegt in goldenem Lichte die Höhe, er sieht sie und er wird sie erreichen.

Jener erreicht also, burch die Bejahung des Willens zum Leben, auf einem dunklen, schwülen Wege, wo das Gedränge entsetzlich ist, Alles stößt und gestoßen wird, dasselbe Ziel, das dieser, durch die Berneinung des Willens, auf einem hellen, nur am Anfang dornizgen und steilen, dann ebenen und herrlichen Pfade, wo kein Gedränge, kein Geschrei, kein Gewimmer ist, erlangt. Aber jener erreicht erst das Ziel nach einer unbestimmbaren Zeit, dabei immer unbestriedigt, sorgenvoll, kummerz und qualvoll, während dieser am Ende seiner individuellen Lausbahn die Hand auf das Ziel legt und auf dem Wege dahin frei von Sorgen, Kummer und Qual ist und im tiesssen Seelenfrieden, in der unerschütterlichsten Heiterkeit lebt.

Jener schleppt sich mühsam weiter, immer gehemmt, voran wollend und nicht voran könnend; diesen tragen gleichsam Engelssichaaren empor, und weil er den Blick von der lichten Höhe nicht wenden kann und sich ganz in die Anschauung verliert, so ist er am Ziele, er weiß nicht wie. Erst schien es so weit, nun ist's schon erreicht!

Es wollen also Beibe das Selbe, und Beibe erlangen, was sie wollen; der Unterschied zwischen Beiben liegt nur in der Art ihrer Bewegung. Die Verneinung des Willens zum Leben ist eine schnellere Bewegung als die der Bejahung. Es ist dasselbe Verhältniß, wie zwischen Sivilisation und Naturzustand, das wir in der Politik kennzeichneten. In der Civilisation bewegt sich die Menschheit rascher als im Naturzustand: in beiden Formen aber hat sie dasselbe Ziel.

Man kann auch sagen: die Tonart geht von Dur in Moll über, und das Tempo des Lebenslaufs ändert sich aus adagio und andante in vivace und prestissimo.

Wer das Leben verneint, verschmäht nur das Mittel Desjenigen, welcher es bejaht; und zwar deshalb, weil er ein besseres Wittel als dieser zum gemeinsamen Zweck gefunden hat.

Und hiermit ist auch die Stellung des Weisen zu seinen Mitmenschen gegeben. Er wird sie nicht schimpfen, noch hochmüthig, im Dünkel seiner bessern Erkenntniß, belächeln. Er sieht, wie sie sich mit einem Werkzeuge abquälen, das ihnen Wochen rauben wird, um zu Rande zu kommen. Da bietet er ihnen ein anderes an, das etwas mehr Anstrengung erfordert, aber in wenigen Winuten zum Ziele führt. Verstocken sie sich dagegen, so soll er sie zu überzeugen versuchen. Gelingt es nicht, so soll er sie ziehen lassen. Sie kennen wenigstens setzt die Wahrheit, und sie arbeitet still in ihnen sort, denn

Magna est vis veritatis et praevalebit!

So wird die Zeit kommen, wo auch ihnen die Schuppen von den Augen fallen werden.

Ingleichen wird er nicht die Augen verdrehen, wenn er luftige Menschen sieht, die sich austoben in tollem Jubel. Er wird denken: Pauvre humanité! dann aber: Jmmer zu! Tanzt, hüpft, freit und laßt euch freien! Die Ermattung und der Katenjammer werden sich schon einstellen; und dann wird auch für euch das Ende kommen.

Es ift so hell wie das Licht der Sonne. Der Optimismus soll Gegensatz des Pessimismus sein? Wie dürftig und verkehrt! Das ganze Leben des Weltalls, vor dem Auftreten einer weisen contemplativen Vernunft, soll ein sinnloses Spiel, das Hin= und Herwälzen eines Fieberkranken gewesen sein? Wie toll! Darf, wenn es hochkommt, ein 5—6 Pfund schweres Gehirn zu Gericht sitzen über einem Entwicklungsgang der Welt in einem unaussprechslich großen Zeitraum und ihn verwerfen? Das wäre reiner Wahnwitz!

Wer ist denn Optimist? Optimist ist mit Nothwendigkeit Der, bessen Wille noch nicht reif ist für den Tod. Seine Gedanken und Maximen (seine Weltanschauung) sind die Blüthen seines Dranges und Hungers nach Leben. Wird ihm eine bessere Erstenntniß von außen gegeben, faßt sie aber nicht Wurzeln in seinem Geiste, oder bemächtigt sie sich zwar desselben, aber wirst sie von hier aus immer nur sogenannte kalte Blike in das Herz,

weil es verstockt und hart ist — was soll er machen? Also immer zu! Auch seine Stunde wird kommen, denn ein einziges Ziel haben alle Menschen, hat Alles in der Natur.

Und wer ist ein Pessimist? muß es sein? Wer reif ist für ben Tod. Er kann so wenig das Leben lieben, wie jener vom Leben sich abwenden kann. Er wird, wenn er nicht erkennt, daß er in seinen Kindern weiterleben würde, wodurch die Zeugung ihren grausamen Charakter verliert, wie Humboldt entsetzt davor zurücksichrecken, wenige Minuten der Wollust zu erkaufen mit den Qualen, die ein frem des Wesen vielleicht 80 Jahre lang erdulden muß, und wird das Kindererzeugen mit Recht für ein Verbrechen halten.

So lasset die Waffen sinken und streitet nicht mehr; denn euren Kampf hat ein Wißverständniß veranlaßt: ihr wollt Beide das Selbe.

#### 22.

Wir haben dann noch die Stellung ber immanenten Philosophie bem Selbstmörber und bem Verbrecher gegenüber zu präcisiren.

Wie leicht fällt der Stein aus der Hand auf das Grab des Selbstmörders, wie schwer dagegen war der Kampf des armen Menschen, der sich so gut gebettet hat. Erst warf er aus der Ferne einen ängstlichen Blick auf den Tod und wandte sich entsetzt ab; dann umging er ihn zitternd in weiten Kreisen; aber mit jedem Tage wurden sie enger und enger und zuletzt schlang er die müden Arme um den Hals des Todes und blickte ihm in die Augen: und da war Friede, süßer Friede.

Wer die Bürde des Lebens nicht mehr zu tragen vermag, der werfe sie ab. Wer es nicht mehr aushalten kann im Carnevalssaale der Welt, oder, wie Jean Paul sagt, im großen Bedientenzimmer der Welt, der trete, aus der "immer geöffneten" Thür, hinaus in die stille Nacht.

Wohl wendet sich die immanente Philosophie mit ihrer Ethit auch an die Lebensmüden und sucht sie zurückzuziehen mit freundslichen Worten der Ueberredung, sie auffordernd, sich am Weltgang zu entzünden und durch reines Wirken für Andere diesen beschleunigen zu helfen —; aber wenn auch dieses Wotiv nicht wirkt, wenn es unzureichend für den betreffenden Charakter ist, dann zieht sie sich still zurück und beugt sich dem Weltlauf, der den Tod dieses be-

stimmten Individuums nöthig hat und es beshalb mit Nothwendigfeit auslöschen muß; benn nehmt das unbedeutendste Wesen aus der Welt, und der Weltlauf wird ein anderer werden, als wenn es geblieben wäre.

Die immanente Philosophie darf nicht verurtheilen; sie kann es nicht. Sie fordert nicht zum Selbstmord auf; aber der Wahrheit allein dienend, mußte sie Gegenmotive von furchtbarer Gewalt zerstören. Denn was sagt der Dichter?

Who would fardels bear

To grunt and sweat under a weary life,

But that the dread of something after death —

The undiscover'd country, from whose bourn

No traveller returns — puzzles the will

And makes us rather bear those ills we have

Than fly to others that we know not of?

Shakespeare.

(Wer trüge Lasten, Und stöhnt' und schwickte unter Lebensmüh'? Nur daß die Furcht vor etwas nach dem Tod — Das unentdeckte Land, von deß' Bezirk Kein Wandrer wiederkehrt — den Willen irrt, Daß wir die Uebel, die wir haben, lieber Ertragen, als zu unbekannten sliehn.)

Dieses unentbeckte Land, bessen geglaubte Mysterien so Manchem die Hand wieder öffneten, welche den Dolch bereits sest umklammert hatte — dieses Land mit seinen Schrecken hat die immanente Philosophie vollständig vernichten müssen. Es war einmal ein transscendentes Gebiet — es ist nicht mehr. Der Lebensmüde, welcher sich die Frage stellt: Sein oder Nichtsein? soll die Gründe für und gegen lediglich aus dieser Welt schöpfen (aber aus der ganzen Welt: er soll auch seine verdüsterten Brüder berücksichtigen, denen er helsen kann, nicht etwa, indem er Schuhe für sie ansertigt und Kohl für sie pflanzt, sondern indem er ihnen eine bessere Stellung erringen hilft) — jenseit der Welt ist weder ein Ort des Friedens, noch ein Ort der Qual, sondern nur das Nichts. Wer es betritt, hat weder Ruhe, noch Bewegung, er ist zustandslos wie im Schlas, nur mit dem größen Unterschied, daß auch daß, was im Schlase

zustandslos ist, nicht mehr existirt: ber Wille ist vollständig vernichtet.

Dies kann ein neues Gegenmotiv und ein neues Motiv sein: diese Wahrheit kann den Sinen in die Bejahung des Willens zurücktreiben, den Anderen machtvoll in den Tod ziehen. Die Wahrscheit darf aber nie verleugnet werden. Und wenn seither die Vorstellung einer individuellen Fortdauer nach dem Tode, in einer Hölle oder in einem Himmelreich, Viele vom Tode abhielt, die immanente Philosophie dagegen Viele in den Tod führen wird — so soll dies fortan so sein, wie jenes vorher sein sollte, denn jedes Motiv, das in die Welt tritt, erscheint und wirft mit Nothwendigkeit.

#### 23.

Im Staate ist der Verbrecher geächtet und dies mit vollem Recht; denn der Staat ist die mit Nothwendigkeit in das Leben der Menscheit getretene Form, in welcher das große Gesetz der Schwächung der Kraft als Gesetz des Leidens sich offenbart, und in welcher allein der Mensch schweller than. Die Bewegung des Weltalls heiligt ihn und seine Grundsgeste. Er zwingt die Menschen zu legalen Handlungen, und wer die Grundgesetz verletzt, richtet zwischen sich und seinen Witsbürgern Schranken auf, die dis zum Tode bestehen bleiben. "Er hat gestohlen", "er hat gemordet": das sind unsichtbare Ketten, mit denen der Verbrecher begraben wird.

Aber im Staate giebt es einen freien schönen Standpunkt, wo ben Verbrecher treue Arme umschlingen und treue Hände sich auf bas Brandmal seiner Stirne legen und es verhüllen: es ift ber Standpunkt ber reinen Religion.

Ms Christus die Ehebrecherin verurtheilen sollte, forderte er die Ankläger auf, sie zu steinigen, wenn sie sich rein fühlten, und als er zwischen zwei Mördern am Kreuze hing, versprach er dem Einen das Himmelreich, den Ort, wo nach seiner Verheißung nur die Guten wohnen sollten.

Die immanente Philosophie wahrt sich biesen Standpunkt in der Metaphysik.

Wenn man den Verbrecher aus Noth übersieht und nur Diejenigen in's Auge faßt, welche, von ihrem Dämon gedrängt, trots aller Gegenmotive das Gesetz verletzten, so muß man bekennen, daß sie mit berselben Nothwendigkeit gehandelt haben, mit der ein guter Wille Werke der Gerechtigkeit und Menschenliebe thut.

Der Verbrecher, wie der Heilige, hilft nur einen nothwendigen Weltlauf gestalten, der an sich nicht moralisch ist. Beide dienen dem Ganzen. Dies ist das Erste, das Milbe fordert.

Dann ist der Verbrecher, durch die Heftigkeit seines Willens, die Unseligkeit seiner Begierde, nicht nur geschieden vom Frieden, der höher ist als alle Vernunft, sondern er liegt auch in Qualen, die größer sind als Höllenqualen oder die Folgen der gesetzlichen Brandmarkung. "Des Narren Strafe ist seine Narrheit."

Und der immanente Philosoph sollte das wilde, unglückliche Herz von sich stoßen? Wie müßte er sich verachten, wenn er es thäte! Er legt es an seine Brust und hat nur Worte des Trostes und der Liebe für dasselbe.

#### 24.

Wir wenden uns zum Schicksal.

Es ift, wie wir wissen, die aus der continuirlichen Wirksamkeit aller Individuen des Weltalls continuirlich sich erzeugende Bewegung der ganzen Welt. Es ist eine Wacht, gegen welche die der Einzelnen nicht auftommt, weil sie in sich die Wirksamkeit jedes bestimmten Einzelnen, neben der aller anderen Individuen, enthält. So stellt sich uns das Schicksal vom höchsten Standpunkte aus betrachtet dar. Es ist das allgemeine, das Weltalls-Schicksal.

Vom Standpunkte eines bestimmten Menschen dagegen ändert sich die Ansicht. Hier ist es in divid nelles Schicksal (individueller Lebenslauf) und zeigt sich als Produkt zweier gleich werthigen Faktoren: des bestimmten Individuums (Dämon und Geist) und des Zufalls (Summe der Wirksamkeit aller Individuen). Oder, wie wir in der Physik fanden: das Individuen hat nur eine halbe Selbstherrlichkeit, weil es zwingt und durch den Zusfall gezwungen wird, der eine ihm entgegentretende frem de, total von ihm unabhängige Macht ist.

Die beschränkte, die halbe Unabhängigkeit des Indivisuums ist eine Thatsache, welche nicht umgestoßen werden kann. Selbst auf dem höchsten Standpunkte, welchen wir jetzt einnehmen, sehen wir das Individuum gerade so, wie in der Physik. In der

Welt, man forsche wo und wie man wolle, wird man immer nur individuellen, und zwar halb-selbständigen Willen finden.

Hieraus folgt aber auch, daß alle Lehren, welche diese mittlere Stellung des Individuums zwischen den zwei Polen: volle Selbstherrlichkeit und totale Abhängigkeit, verschieben, besonders aber jene, welche das Individuum in einen der bezeichneten Polpunkte stellen, falsch sind.

Wir sehen uns auf diese Weise nochmals vor den Pantheismus

und ben exoterischen Budhaismus geführt.

Dem Pantheismus gemäß ift das Individuum ein Nichts, eine armselige Marionette, ein bloßes Werkzeug in der Hand einer in der Welt verborgenen einfachen Einheit. Hieraus ergiebt sich, daß keine That eines Individuums seine That, sondern eine göttliche, in ihm gewirkte That ist, und daß es auch nicht den Schatten einer Verantwortlichkeit für seine Thaten hat.

Der Pantheismus ist eine großartige Lehre, in der sich die Wahrheit zur Hälste enthüllt. Es giebt eine Macht, welche vom Individuum nicht beherrscht wird, in deren Hand es liegt; aber diese Macht, der Zufall, ist durch das Individuum selbst beschränkt,

ist eine halbe Macht.

Der großen Karma-Lehre Bubha's gemäß, welche Lehre leiber im Occident so gut wie noch nicht bekannt ist (man hält sich geswöhnlich an den Firlefanz, die Außgeburten üppiger orientalischer Phantasie und übersieht den kostbaren Kern), ist dagegen das Insbiriduum Alles. Das individuelle Schicksal ist außschließlich das Werk des Individuums. Karma alone controls destiny (Karma allein bestimmt das Schicksal).

Was ein Mensch thut und was ihm widerfährt, es sei Glück oder Unglück, Alles fließt aus seinem Wesen, aus dessen Verdienst

und Edulb (merit and demerit).

Nach Bubha's Lehre gestaltet das innerste Wesen des Menschen das, was wir Zufall nennen, aus sich heraus. Gehe ich auf der Straße und trifft mich eine Kugel, die für einen Anderen bestimmt war, so hat mein allmächtiges Wesen die Kugel in mein Herz geführt. Schließen sich vor mir alle Auswege, so daß ich, verzweiselnd, in den Tod muß, so hat nicht eine fremde Macht, sondern ich habe selbst die Coulissen so verschoben und gestellt, daß ich im Leben nicht bleiben kann. Wirft mich eine Krankheit jahrelang

auf ein Schmerzenslager, so habe ich Alles, was die Krankheit herbeiführen mußte, durch meine vollständige individuelle Selbstsherrlichkeit in dieser bestimmten Weise wirksam gemacht. Werde ich reich, angesehen, ein Herrscher über Millionen, so habe ich aus mir allein Alles so gelenkt, daß ich diese bestimmte Stellung einnehmen konnte. Kurz, Alles, auch das, was wir mit Recht einer fremden Wacht, dem Zusall, zuschreiben, ist mein ausschließliches Werk, ist Aussluß meines allmächtigen Wesens, das nur unter dem Zwange seiner bestimmten Natur, d. h. aller guten und schlechten Thaten in früheren Lebensläusen, steht. Und was das Individuum in seinem jetzigen Leben thut, bildet, im Verein mit dem Reste der unverbüsten und unbelohnten Thaten aus früheren Daseinsweisen, das bestimmte Wesen für einen neuen Lebenslauf, welches das, was wir Zusall nennen würden, wieder aus sich heraus zusammenstellt, gruppirt und wirksam macht.

Die Karma-Lehre ist eine großartige, tiese Lehre, wie der Pantheismus, und in ihr, wie in diesem, enthüllt sich die Wahrheit zur Hälfte. Das Individuum hat eine reale Macht, die der Zufall nicht beherrscht; aber diese Macht ist durch den Zufall beschränkt, ist eine halbe Macht.

Der Bubhaismus übt auf den benkenden Menschen einen unverhältnismäßig größeren Zauber aus, als der Pantheismus, obgleich er nicht mehr und nicht weniger als dieser die Erfahrung beleidigt und die Wahrheit fälscht; denn während eine in der Welt verborgene allmächtige Einheit immer unser Herz kalt lassen und ihm immer fremd bleiben wird, steht der Budhaismus einzig und allein auf der Individualität, das echte Reale, das einzig Gewisse für uns, das uns unmittelbar Gegebene und intim Bekannte.

Dann ist es oft gerabezu sinnverwirrend, wenn man in irgend einem bebeutenden Vorsall sieht, wie sich das Aeußere gruppirt, wie sich plötzlich die Coulissen schließen oder öffnen, wenn die Zeit für das Innere gekommen ist. In solchen Womenten wird man Anhänger des herrlichen, genialen Königssohnes und ruft: ja, er hat Recht, das Individuum macht ganz allein sein Schicksal.

Ich wiederhole indessen: die halbe Autonomie ist eine Thatsache auf immanentem Gebiete, welche nicht umgestoßen wers den kann.

Dennoch kann sie ergänzt werden zur vollen Selbstherr=

lichkeit bes Individuums, wenn man das vergangene transscenbente Gebiet an das reale immanente rückt.

#### 25.

Alles, was ist, war in der einfachen vorweltlichen Einheit. Alles, was ist, hat demnach, bildlich geredet, am Entschlusse Gottes, nicht zu sein, Theil genommen, hat in ihm den Entschluss gefaßt, in das Nichtsein überzutreten. Das retardirende Woment, das Wesen Gottes, machte die sofortige Aussührung des Beschlusses unmöglich. Die Welt mußte entstehen, der Proceß, in welchem das retardirende Woment all mählich aufgehoben wird. Diesen Proceß, das allgemeine Weltallsschicksal, bestimmte die göttliche Weisheit, (wir reden immer nur bildlich), und in ihr bestimmte Alles, was ist, seinen in dividuellen Lebenslauf.

Nun hat Bubha Recht: Alles, was mich trifft, alle Schläge und Wohlthaten des Zufalls sind me in Werk: ich habe sie ge-wollt. Aber nicht in der Welt führe ich sie erst mit allmächtiger, unerkennbarer Kraft herbei, sondern vor der Welt, in der einfachen Einheit, habe ich bestimmt, daß sie mich treffen sollen.

Nun auch hat erst ber Pantheismus Recht: das Weltenschicksal ist ein einheitliches, ist Bewegung der ganzen Welt nach Einem Ziele; aber keine einfache Einheit in der Welt führt sie aus, indem sie in Schein-Individuen, bald nach dieser, bald nach jener Richtung, wirkt, sondern eine einfache Einheit vor der Welt bestimmte den ganzen Proces, und in der Welt führen ihn nur reale Individuen aus.

Jett hat auch Plato Recht, der (De Rep. X) jeden Menschen, vor dem Eintritt in's Leben, sein Schicksal sich selbst erwählen läßt aber er erwählt es nicht unmittelbar vor der Geburt, sons dern vor der Welt überhaupt, auf transscendentem Gebiete, als das immanente noch nicht war, hat er sich selbst sein Loos bestimmt.

Schließlich vereinigt sich jetzt die Freiheit mit der Noth= wendigkeit. Die Welt ist der freie Act einer vorweltlichen Einheit; in ihr aber herrscht nur die Nothwendigkeit, weil sonst das Ziel nie erreicht werden könnte. Alles greift mit Nothwendigsteit ineinander, Alles conspirirt nach einem einzigen Ziele.

Und jede Handlung des Individuums (nicht nur des Menschen,

sondern aller Joeen in der Welt) ist zugleich frei und noth= wendig: frei, weil sie vor der Welt, in einer freien Einheit beschlossen wurde, nothwendig, weil der Beschluß in der Welt ver= wirklicht, zur That wird.

#### 26.

Es muß ein richtiges Princip sein, aus dem sich so mühelos, ungezwungen und klar die Lösung der größten philosophischen Probleme ergiedt, welche die genialsten Männer aller Zeiten hossemungstos sinken ließen, nachdem sie ihre Denkkraft an denselben erschöpft hatten. Als Kant das Zusammendestehen von Freiheit und Nothwendigkeit, durch die Unterscheidung eines intelligibelen von einem empirischen Charakter, erfaßt zu haben glaubte, konnte er nicht umhin zu bemerken:

Die hier vorgetragene Auflösung der Schwierigkeiten hat aber, wird man sagen, doch viel Schweres in sich und ist einer hele len Darstellung kaum empfänglich. Allein ist denn jede andere, die man versucht hat, oder versuchen mag, leichter und faßlicher?

Alle mußten irren, weil sie kein reines immanentes und kein reines transscendentes Gebiet zu schaffen wußten. Die Pantheisten mußten irren, weil sie die thatsächlich vorhandene einheitliche Weltbewegung auf eine Einheit in der Welt zurückführten; Budha mußte irren, weil er von dem thatsächlich im Individuum vorhandenen Gefühl der vollen Verantwortlichkeit sir alle seine Thaten sälschlich auf die volle Selbstherrlichkeit des Individuums in der Welt schloß; Kant mußte irren, weil er auf rein immanentem Gebiete Freiheit und Kothwendigkeit mit einer Hand umspannen wollte.

Wir legten bagegen die einfache Einheit der Pantheisten auf ein vergangenes transscendentes Gebiet und erklärten die einheitliche Weltbewegung aus der That dieser vorweltlichen einfachen Einheit; wir vereinigten die halbe Autonomie des Individuums und die von ihm total unabhängige Wacht des Zufalls in der Welt, auf transscendentem Gebiete, im einheitlichen Beschluß Gottes, in das Nichtsein überzutreten, und in der einheitlichen Wahl der Mittel, den Beschluß auszuführen. Schließlich vereinigten wir Freiheit und Nothwendigs

keit nicht in der Welt, wo kein Platz für die Freiheit ist, sondern in der Mitte der Klust, die das mit unserer Bernunft wieder hersgestellte, untergegangene transscendente Gebiet vom immanenten trennte.

Das untergegangene transscendente Gebiet haben wir uns nicht mit Sophismen erschlichen. Daß es gewesen und nicht mehr ist, das haben wir mit logischer Strenge in der Analytik bewiesen.

Und nun erwäge man den Trost, die unerschütterliche Zuverssicht, das selige Vertrauen, das aus der metaphysisch begründeten vollen Autonomie des Individuums fließen muß. Alles, was den Menschen trisst: Noth, Elend, Kummer, Sorgen, Krankheit, Schmach, Verachtung, Verzweissung, kurz, alles Herbe des Lebens, fügt ihm nicht eine unergründliche Vorsehung zu, die sein Vestes auf eine unerforschliche Weise beabsichtigt, sondern er erleidet dieses Alles, weil er, vor der Welt, Alles als bestes Wittel zum Zweck selbst erwählte. Alle Schicksalsschläge, die ihn tressen, hat er erwählt, weil er nur durch sie erlöst werden kann. Sein Wesen (Dämon und Geist) und der Zufall führen ihn durch Schmerz und Wollust, durch Freude und Trauer, durch Glück und Unglück, durch Leben und Tod, treu zur Erlösung, die er will.

Nun ist ihm auch die Feindesliebe möglich, wie dem Pantheisten, Budhaisten und Christen; denn die Person verschwindet vor ihrer That, die nur deshalb an der Hand des Zufalls in die Erscheinung treten konnte, weil der Leidende sie vor der Welt wollte.

So giebt die Metaphysit meiner Ethik die letzte und höchste Weise.

#### 27.

Es hat der Mensch den natürlichen Hang, das Schicksal zu personificiren und das absolute Nichts, das ihm aus jedem Grabe entgegenstarrt, mystisch zu erfassen als eine Stätte ewigen Friedens, als city of peace, Nirwana: als neues Jerusalem.

Und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen, und ber Tob wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein; denn das erste ist vergangen.

(Offenb. Joh. 21, 4.)

Es ift nicht zu leugnen, daß die Borftellung eines personlichen

liebevollen Gott-Vaters das menschliche Herz, "das trotzige und verzagte Ding", tieser ergreift als das abstrakte Schicksal, und daß die Vorstellung eines Himmelreichs, wo bedürsnißlose, verklärte Individuen in ewiger Contemplation selig ruhen, mächtigere Sehnsucht erweckt, als das absolute Nichts. Die immanente Philosophie ist auch hier mild und gütig. Die Hauptsache bleibt, daß der Wensch die Welt durch das Wissen Die Hauptsache bleibt, daß der Wensch die Welt durch das Wissen überwunden hat. Ob er das erkannte Schicksal läßt wie es ist, oder ob er ihm wieder die Züge eines treuen Vaters giebt; ob er das erkannte Ziel der Welt als absolutes Nichts stehen läßt, oder ob er es umwandelt in einen lichtsdurchslutheten Garten des ewigen Friedens —: das ist völlig Nebensache. Wer möchte das unschuldige, gesahrlose Spiel der Phanstasie unterbrechen?

Ein Wahn, der mich beglückt, Ist eine Wahrheit werth, die mich zu Boben drückt. (Wieland.)

Der Weise aber blickt fest und freudig dem absoluten Nichts in's Auge.

# Anhang.

### Aritit

ber

Lehren Kant's und Schopenhauer's.

Ganze, Halb-, und Viertels-Jrrthümer find gar schwer und mühsam zurecht zu legen, zu sichten und das Wahre daran dahin zu stellen, wohin es gehört.

Goethe.

Annank

Illian.

Cepren chant's und Ichiepenhauer's.

### Dorwort.

Der aufmerksame, mit der Geschichte der Philosophie vertraute Leser wird gefunden haben, daß die von mir vorgetragene Lehre sowohl wichtige von Kant und Schopenhauer entdeckte Wahrheiten unwerändert, als auch Resultate enthält, welche auf glänzende Gedanken dieser großen Männer zurückzuführen sind, während ich mich doch nirgends weder auf Kant, noch auf Schopenhauer, berufen habe. Ich that es, weil ich mein Werk wie aus einem Gusse hinstellen wollte: rein und einfach; und dieses Bestreben hielt mich auch ab, meine eigenen Gedanken mit Citaten aus den Werken anderer Phisosophen zu stützen und zu verzieren, wobei mich noch die Erwägung leitete, daß eigene Gedanken, die nicht die Kraft haben, sich selbsständig zu behaupten, oder nicht feurig genug sind, um zu zünden, nicht zu leben verdienen: sie mögen untergehen, je früher je besser.

Indem ich jedoch in meinem System vermied, Vorgänger zu nennen, ging ich stillschweigend die Verpflichtung ein, nach Schluß desselben Rechenschaft darüber abzulegen, was ich mir selbst, was Anderen verdanke, und dieser Verpflichtung entledige ich mich in den

nachfolgenden Blättern.

Das heilige Feuer der Wissenschaft, von dem die Erlösung des Menschengeschlechts abhängt, wird von Hand zu Hand weitergereicht. Es verlöschet nie. Es kann nur immer größer, seine Flamme immer reiner und rauchloser werden. Hieraus folgt aber auch, daß es kein durch und durch originelles philosophisches Werk geben kann. Irgend einen Vorgänger hat Jeder, auf irgend einer vorgethanen wissenschaftlichen Arbeit steht Jeder.

Anstatt dies jedoch offen zu bekennen, suchen Manche das Vershältniß zu verschleiern, kleiden große, von Anderen entdeckte Wahrsheiten in neue Gewänder und geben ihnen einen anderen Namen,

ja, Einige gehen so weit, glänzende Errungenschaften des Geistes ganz zu ignoriren oder gar mit erbärmlichen Sophismen zu versträngen, nur um den traurigen Ruhm zu genießen, ein scheinbar funkelnagelneues System erzeugt zu haben.

Wer aber die Männer verkleinert, deren Weisheit in ihm lebt und wirkt, gleicht dem Elenden, der die Brust seiner Mutter bespeit, die ihn ernährt hat.

Ich bekenne also frei, daß ich auf ben Schultern Rant's und Schopenhauer's ftehe, und bag meine Philosophie lediglich eine Weiterführung ber bes Einen und ber bes Anderen ift; benn wenn auch Schopenhauer die hauptwerte Rant's einer forafältigen, febr verdienstvollen Kritik unterworfen und sehr wesentliche Frrthumer in benfelben vernichtet hat, so hat er sie boch nicht gänglich von Fehlern gereinigt und außerdem eine von Rant gefundene, außer= ordentlich wichtige Wahrheit gewaltsam unterdrückt. Er billigt unbedingt die transscendentale Aesthetik, während sie das Gift eines großen Widerspruchs in sich enthält; dagegen führt er einen Bernichtungskampf gegen die transscendentale Analytik, welcher, in der Hauptsache, unberechtigt und nur baraus zu erklären ist, daß Schopenhauer, gereigt burch bie Verherrlichung ber Vernunft feitens feiner Zeitgenoffen, ben Verftand und die intuitive Erkenntniß maßloß emporhob und beshalb nicht mehr vorurtheilsloß war, als er die Analytik beurtheilte, die nicht weniger als die transscen= bentale Aefthetif ein Zeugniß für Kant's munderbare Besonnenheit und erstaunliche Denkfraft ift.

Weine gegenwärtige Aufgabe besteht nun barin, zuerst Kant's transscendentale Aesthetik und Analytik zu durchforschen und die Fäden bloßzulegen, an die ich anknüpfte, dann Schopenhauer's ganzes geniales System einer gründlichen Kritik zu unterziehen. Ich wende mich zu diesem Geschäft in der Hoffnung, daß es mir gelingen wird, die Leistungen der beiden größten deutschen Denker derartig besreit von allen Widersprüchen und Nebensachen hinzustellen, daß selbst blöde Augen ihren unschätzbar hohen Werth zu erkennen vermögen. Zugleich werde ich, unter dem Reize der aufgedeckten Widersprüche, die Hauptgedanken meiner Philosophie nochsmals entwickeln und in ein neues Licht fellen.

# Analytik des Erkenntnißvermögens.

Wer das erste Knopfloch versehlt, Kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande. Goethe.

Kant's Abtrennung des Naumes und der Zeit von der Welt ist die größte That auf dem Gebiete der kritischen Philosophie gewesen und wird auch durch keine andere je übertroffen werden. Er verlegte die räthselshaften Wesen, wahre Ungeheuer, welche sich jedem Versuch, das Wesen der Welt zu ergründen, in den Weg warfen, aus der Welt heraus in umseren Kopf, und machte sie zu Formen unserer Sinnlichkeit, zu Prinzipien der Erkenntniß, die aller Erfahrung vorhergehen, zu Bedingunzen der Möglichkeit der Erfahrung. Die Rechtsertigung dieses Versahrens hat er in seiner unsterblichen transscendentalen Aesthetik niederzgelegt, und wenn es auch immer "Wilde" geben wird, welche den transscendentalen Idealismus Kant's verwersen und Zeit und Naum wieder zu Formen des Dinges an sich machen, so droht doch der großen Erzungenschaft keine er nstliche Gesahr: sie gehört zu den wenigen Wahrzheiten, die in den Besits der menschlichen Erkenntniß übergegangen sind.

Mehr aber als die Ungeheuer von den Dingen an sich zu trennen und sie in uns, die erkennenden Subjekte, zu legen, hat Kant nicht gethan. Obgleich er sie nicht kritiklos übernommen und einfach dem Subjekt zugesprochen hat, wie ich deutlich zeigen werde, sondern sich angelegentlich damit beschäftigte, wie sie eigentlich zu ihrer peinigenden Unendlichkeit, die kein Flug der Einbildungskraft durchmessen kann, gekommen seien, wie sie überhaupt entstanden sein könnten, so nahm er doch keinen Anstand, sie so, wie sie waren, in unsere Sinnslichkeit, als Formen, zu legen. Die transscendentale Aesthetik gestattet keinen Zweisel hierüber. Sie bestimmt:

Man kann sich niemals eine Borstellung bavon machen, daß

fein Raum sei, ob man fich gleich gang wohl benten kann, daß

teine Gegenstände barin angetroffen werden\*).

|     | *) 3ch bemerke, daß ich die Werke Kant's nach der   | Mus | gabe  | Hartenstein |  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--|
| und | bie Schopenhauer's wie folgt citire:                |     |       |             |  |
|     | Welt als Wille und Vorstellung.                     | 3.  | Aufl. | 1859        |  |
|     | Ueber die vierfache Wurzel bes Sates vom zureichen= |     |       |             |  |
|     | ben Grunde.                                         | 2.  | "     | 1847        |  |
|     | Ethit.                                              | 2.  | "     | 1860        |  |
|     | Ueber den Willen in der Natur.                      | 2.  | "     | 1854        |  |
|     | Parerga und Paralipomena.                           | 2.  | "     | 1862        |  |
|     | Heber bas Sehen und bie Karben.                     | 2.  | ,,    | 1854        |  |

Der Raum ist eine reine Anschauung. Man kann sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen rebet, so versteht man darunter nur Theile eines und dessselben alleinigen Raumes. Diese Theile können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleichsam als dessen Bestandtheile, (daraus seine Zusammenseizung möglich sei), vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigsaltige in ihm, mithin auch der allgemeine Begriff von Räumen überhaupt, beruht lediglich auf Ginschränkungen.

Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe vorsgestellt.

Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheisnungen aus der Zeit wegnehmen kann.

Die Zeit ist eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Ber- schiedene Zeiten sind nur Theile eben berselben Zeit.

Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts weiter, als daß alle bestimmte Größe der Zeit nur durch Einschränkungen einer einigen zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muß die ursprüngsliche Vorstellung Zeit als uneingeschränkt gegeben sein. Kt. 70.

Naum und Zeit liegen bennach als zwei reine Anschauun= gen, vor aller Erfahrung, in uns, ber Raum als eine Größe, beren brei Dimensionen in's Unendliche sich verlieren, die Zeit als eine aus dem Unendlichen kommende und in's Unendliche fort= gehende Linie.

Alle Gegenstände einer möglichen Erfahrung müssen durch diese zwei reinen apriorischen Anschauungen und werden von ihnen bestimmt, und zwar so gut vom Raume wie von der Zeit, denn:

weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Gegenstand haben ober nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des Gemüths, zum inneren Zustand gehören, dieser innere Zustand aber, unter der sormalen Bedingung der inneren Anschauung, mithin der Zeit gehört, so ist die Zeit eine Bedingung a priori von aller Erscheinung überhaupt, und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren (unserer Seelen) und eben dadurch mittelbar auch der äußeren Erscheinungen. Wenn ich a priori sagen kann: alle äußere Erscheinungen sind im Raume und nach den Vers

hältnissen des Raumes a priori bestimmt, so kann ich aus dem Princip des inneren Sinnes ganz allgemein sagen: alle Erscheisnungen überhaupt, d. i. alle Gegenstände der Sinne sind in der Zeit und stehen nothwendiger Weise in Verhältnissen der Zeit. Kt. 72.

Auf alle diese Stellen werde ich später zurücksommen und nachweisen, daß ihnen ein großer Widerspruch zu Grunde liegt, dessen sich Kant bewußt war, den er aber gestissentlich verhüllte. Denn so gewiß es ist, daß Raum und Zeit den Dingen an sich nicht inhäriren, so gewiß ist es auch, daß Raum und Zeit, wie sie oben von Kant charafterisirt wurden, keine Formen a priori sein können und auch in der That nicht sind.

Es wird gut sein, gleich hier in's Reine zu ftellen, was Rant. auf Grund ber gebachten reinen Anschauungen, unter empirischer Anschauung versteht. Nur die Eindrücke ber Sinne, welche auf Einschränkungen bes Raumes, also auf die Umriffe der äußeren Gegenftände hinleiten, liefern Anschauungen. Er verwahrt sich deshalb entichieben bagegen; "baß es, außer bem Raume, noch eine andere subjektive und auf etwas Neußeres bezogene Vorstellung, die a priori objektiv heißen könnte" (Kt. 67) geben könne, und beugt hierdurch bem Bersuche vor, Locke's fekundäre Gigenschaften ber Dinge, wie Farbe, Glätte, Rauhigkeit, Geschmack, Geruch, Kalte, Barme, u. f. w. gleichfalls auf einen gemeinschaftlichen Grund, eine britte Form ber Sinnlichkeit, zurückzuführen. Ohne obige wesentliche Ginschränkung wäre man versucht, anzunehmen, daß Kant unter Anschauung nur benienigen Ausschnitt aus ber Summe unserer Vorstellungen verstanden habe, welcher auf dem Gefichtsfinn beruht. Gie ift aber mehr und weniger: mehr, weil auch das Getaft Anschauungen verichafft; weniger, weil Gindrücke bes Gefichtsfinns, wie Farben, bloge Empfindungen, nicht Unschauungen, geben. Gerüche, Geschmacks= empfindungen und Tone find gang von ihr ausgeschloffen. Er fagt (Rt. [I. Aufl.] 68.):

Der Wohlgeschmad eines Weines gehört nicht zu ben objektiven Bestimmungen des Weines, mithin eines Objektes sogar als Erscheinung betrachtet, sondern zu der besonderen Beschaffenheit bes Sinnes an dem Subjekte, das ihn genießt. Die Farben sind nicht Beschaffenheiten ber Körper, beren Anschauung sie anhängen, sonbern nur Modifikationen bes Sinnes bes Gesichtes, welches vom Lichte auf gewisse Weise afficirt wird.

Er will bamit sagen: Ein gewisses Buch z. B. hat für alle Menschen die gleiche Ausdehnung; Jeder bestimmt bessen Grenzen genau auf dieselbe Weise. Aber es kann für den Einen blau, für den Anderen grau, für den Einen glatt, den Anderen rauh sein, u. s. w. Solchen Vorstellungen

kommt, genau zu reben, gar keine Jbealität zu, ob sie gleich barin mit ber Borstellung bes Raumes übereinkommen, daß sie bloß zur subjektiven Beschaffenheit ber Sinnesart gehören.

Diese Unterscheidung ist sehr merkwürdig. Ich werde darauf zu= rückkommen.

Die Ergebnisse der transscendentalen Aesthetik sind hauptsächlich zwei:

1) daß wir die Dinge an sich nicht nach dem erkennen, was sie sind, sondern nur nach dem, wie sie uns, nach Durchgang durch die apriorischen Formen unserer Sinnlichkeit, Raum und Zeit, ersicheinen;

2) daß diese Erscheinungen und ber Raum selbst nur schein= bar außer uns, in Wirklichkeit aber in uns, in unserem Kopfe sind.

Ober mit Worten Kant's:

Da die Sinne uns niemals und in keinem einzigen Stück die Dinge an sich selbst, sondern nur ihre Erscheinungen zu erskennen geben, diese aber bloße Vorstellungen der Sinnlichkeit sind, so müssen auch alle Körper, mitsammt dem Raume, darin sie sich befinden, für nichts, als bloße Vorstellungen in uns gehalten werden, und existiren nirgends anders, als bloß in unseren Gesdanken.

(Prolegomena 204.)

Der vortreffliche Locke war, sich streng an die Erfahrung haltend, bei der Untersuchung des subjektiven Antheils an der Borstellung, zum Resultat gelangt, daß den Dingen auch unabhängig vom Subjekt die sogenannten primären Eigenschaften: Ausdehnung, Unsburchdringlichkeit, Form, Bewegung, Ruhe und Zahl wesentlich seien;

Solidity, extention, figure, motion and rest, would be really in the world, as they are, whether there were any sensible being to perceive them, or not.

(On human Understanding. L. II.)

Rant ging entschieden weiter. Daburch, daß er Raum und Zeit zu reinen Anschauungen a priori machte, durfte er den Dingen auch die primären Eigenschaften absprechen.

Wir können nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgebehnten Befen reben. (Rt. 66).

Mit der Ausdehnung fallen alle Eigenschaften der Dinge fort; die Dinge schrumpfen dann zu einem einzigen Ding an sich zussammen, die Reihen von x werden zu Einem x und dieses Eine x ist gleich Null, ein mathematischer Punkt, natürlich ohne Bewegung.

Kant schreckte vor dieser Consequenz zurück, aber seine Proteste dagegen konnten sie nicht aus der Welt schaffen. Was half es, daß er es für die größte Ungereimtheit erklärte, wenn wir gar keine Dinge an sich einräumen (Prol. 276), was half es, daß er unermüdlich einschärfte, der transscendentale Idealismus tresse nicht das Dasein und Wesen der Dinge an sich, sondern nur die Art und Weise, wie diese dem Subjekt erscheinen: er hatte das Erscheinende, den Grund der Erscheinung, wenigstens für menschliches Densten, vernichtet. Man kann bei Kant nicht von einer besseren Grenzbestimmung zwischen dem Idealen und Realen als die Locke's, von einer genialen, sür alle Zeit gültigen Scheidung der Welt in Ideales und Reales sprechen; denn eine Scheidung sindet überhaupt da nicht statt, wo Alles auf eine Seite gezogen wird. Wir haben es bei Kant nur mit Idealem zu thun; das Reale ist, wie gesagt, nicht x, sondern Null.

Ich wende mich zur transscendentalen Logik.

Wie wir oben gesehen haben, giebt uns die Sinnlichkeit, eine Fähigkeit (Receptivität) unseres Gemüthes, mit Hülfe ihrer beiden Formen, Raum und Zeit, Anschauungen. Diese Anschauungen wers den vervollständigt durch die subjectiven Empfindungen eines oder mehrerer Sinne, namentlich des Gesichtssinnes (Farben) und sind durchaus an und für sich vollendet.

Die Anschauung bedarf ber Functionen des Denkens auf keine Weise. (Kt. 122.)

Aber sie sind keine ganzen, sondern Theil-Vorstellungen, welche Unterscheidung sehr wichtig und festzuhalten ist, da sie der einz zige Schlüfsel ist, der die transscendentale Logik, dieses tiefsinnige Werk, dem Verständniß eröffnet.

Weil jede Erscheinung ein Mannigfaltiges enthält, mithin verschiedene Wahrnehmungen im Gemüthe an sich zerstreut und einzeln angetroffen werden, so ist eine Verbindung derselben nöthig, welche sie in dem Sinne selbst nicht haben können.

(Kf. I. Aust. 653.)

Man glaubte, die Sinne lieferten uns nicht allein Eindrücke, sondern setzten solche auch sogar zusammen und brächten Bilder der Gegenstände zu Wege, wozu ohne Zweifel außer der Empfänglichkeit der Eindrücke noch etwas mehr, nämlich eine Function der Synthesis derselben ersordert wird.

(ib. 654.)

Damit aus dem Mannigfaltigen Einheit der Anschauung werde, (wie etwa in der Vorstellung des Naumes,) so ist erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltigkeit und dann die Zusammennehemung desselben nothwendig, welche Handlung ich die Synthessis der Apprehension nenne. (ib. 640.)

Die Verbindung (conjunctio) eines Mannigfaltigen kann niemals durch die Sinne in uns kommen. (Kt. 127.)

Das Gleichartig = Mannigfaltige und das Zusammengehörige müssen also von einer Erkenntnißkraft zum Ganzen eines Gegenstands verbunden werden, sollen wir nicht lauter isolirte, fremde, getrennte Theilvorstellungen haben, die zur Erkenntniß untauglich sind. Um die Sache recht klar in einem Bilde wiederzugeben, sage ich: die Ginsbrücke, die uns die Sinne darbieten, sind, nach Kant, wie Faßsdauben; sollen diese Gindrücke zu einem fertigen Gegenstand werden, so bedürfen sie einer Verbindung, wie die Faßdauben der Reise, um sich zu Fässern zu gestalten. Das Vermögen nun, dessen Function diese Verbindung, Synthesis, ist, ist, nach Kant, die Ginsbildungskraft.

Die Synthesis überhaupt ist bie bloge Wirkung ber Einbil-

bungstraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen Function der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntniß haben würden; ber wir uns aber selten nur einmal bewußt sind.

(Rt. 109.)

Es ist über jeden Zweifel erhaben, daß diese Synthesis des Mannigfaltigen einer Anschauung eine apriorische Function in und ist, wie die Fähigkeit der Hand zum Ergreisen dem Ergreisen eines Gegenstands vorhergehen muß. Ob sie eine Function der Einbildungskraft ist, wie Kant behauptet, oder eines anderen Erstenntnisvermögens, lasse ich einstweilen dahingestellt. Hätte sie Kant an der Spize der transscendentalen Logik erörtert und den Verstand mit seinen 12 Kategorien nach ihr eingeführt, so würde die Abhandlung des großen Denkers weniger misverstanden und verdreht worden sein, und es läge mir jezt nicht ob, fast hundert Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, ihren wahren Sinn, namentlich Schospenhauer gegenüber, wiederherzustellen.

Die Verbindung des Mannigfaltigen einer Anschauung durch die Sindildungskraft würde indessen nur ein zweckloses Spiel sein, d. h. das verbundene Mannigfaltige würde gleich wieder in seine einzelnen Theile zerfallen und die Erkenntniß eines Objekts würde geradezu unmöglich sein, wenn ich mir der Synthesis nicht bewußt wäre. Die Eindildungskraft kann ihre Synthesis nicht mit diesem unbedingt nothwendigen Bewußtsein begleiten, da sie eine blinde Function der Seele ist, und es muß deshalb ein neues Erkenntnißvermögen aufstreten, welches durch die Eindildungskraft mit der Sinnlichkeit verskettet wird. Es ist der Verstand.

Das empirische Bewußtsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Ibenstität des Subjekts. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, daß ich jede Vorstellung mit Bewußtsein begleite, sondern daß ich eine zu der anderen hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewußt bin. (Kf. 130.)

Ohne Bewußtsein, daß das, was wir denken, eben dasselbe sei, was wir einen Augenblick zuvor dachten, würde alle Reproduction in der Reihe der Borstellungen vergeblich sein. Denn es wäre

eine neue Vorstellung im jetzigen Zustande, die zu dem Actus, wodurch sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte, und das Mannigsaltige derselben würde immer kein Ganzes ausmachen, weil es der Einheit ermangelte, die ihm nur das Bewußtsein verschaffen kann. (Kk. 642. I. Ausl.)

Die Synthesis der Einbildungstraft auf Begriffe zu bringen, das ist eine Function, die dem Verstande zukommt, und wosdurch er uns allererst die Erkenntniß in eigentlicher Bedeutung verschafft.

(Kt. 109.)

Kant hat den Verstand auf mancherlei Weise erklärt: als Vermögen zu denken, Vermögen der Begriffe, der Urtheile, der Regeln, u. s. w. und auch als Vermögen der Erkenntnisse, was, auf unserem jetzigen Standpunkte, die passendste Bezeichnung ist; denn er befinirt die Erkenntnisse wie folgt:

Erkenntnisse bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener Borstellungen auf ein Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das Mannigsaltige einer gegebenen Anschauung verseinigt ist.

(Kt. 132.)

Diese Definitionen sind festzuhalten, da Schopenhauer, in Betreff des Objekts, Kant total migverstanden hat.

Dadurch nun, daß wir mit Bewußtsein verbinden, was die Sinne und die Sinbildungskraft zu thun nicht im Stande sind, sind alle Vorstellungen unsere Vorstellungen. Das: "ich denke" begleitet alle unsere Vorstellungen, bindet gleichsam an jede einzelne einen Faden, welche Fäden dann in einem einzigen Punkt zusammenlausen. Dieses Centrum des Bewußtseins ist das Selbstbewußtsein, welches Kant die reine, die ursprüngliche Apperception, auch die ursprünglich-synthetische Einheit der Apperception, nennt. Fände diese Vereinigung aller Vorstellungen nicht in einem Selbstbewußtsein statt,

so würde ich ein so vielfärbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bewußt bin.

(Rf. 130.)

Der Verstand begleitet also zunächst mit Bewußtsein die Synsthesis der Einbildungskraft, wodurch Theilvorstellungen zu ganzen Objekten verbunden werden und bringt dann

das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit der Apperception, welcher Grundsatz der oberste im ganzen mensch= lichen Erkenntniß ist. (Kf. 131.)

Um beften recapituliren wir das Bisherige mit Worten Rant's:

Es find brei ursprüngliche Quellen (Fähigkeiten ober Bermögen ber Seele), die die Bedingungen ber Möglichkeit aller Erfahrung enthalten und selbst aus keinen anderen Bermögen des Gemüths abgeleitet werden können, nämlich:

Sinn, Einbildungskraft und Apperception. Darauf gründet sich:

- 1) die Synopsis des Mannigfaltigen a priori durch ben Sinn;
- 2) die Sonthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbils bungsfraft; endlich
- 3) die Einheit dieser Synthesis durch ursprüngliche Apperception. (Kt. I. Ausg. 125.)

Und jetzt wollen wir zu den Kategorien ober reinen Bersftandesbegriffen übergehen.

Die Erklärung des Verstandes, als eines Vermögens der Begriffe, ist uns gegenwärtig. Die Kategorien sind nun ursprünglich im Verstande erzeugte Begriffe, Begriffe a priori, die vor aller Erfahrung, als Keime, in unserem Verstande liegen, die einerseits die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntniß und Ersfahrung sind (wie Zeit und Kaum die Bedingungen der Möglichkeit der Anschauung), andererseits aber nur Bedeutung und Inhalt durch den Stoff erhalten, welchen die Sinnlichkeit ihnen darbietet.

Rant hat 12 reine Verstandesbegriffe aufgestellt:

| 1.                     | 2.            | 3.                      | 4.                                  |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ber Quantität. Ginheit | ber Qualität. | der Realität.           | ber Mobalität.                      |
|                        | Realität      | estimate ellene de      | Möglichkeit — Un=                   |
|                        |               |                         | möglichkeit                         |
| Vielheit               | Negation      | Caufalität u. Dependenz | Dasein — Nichtsein                  |
| Muheit                 | Limitation    | Gemeinschaft            | Nothwendigkeit — Zu=<br>fälligkeit. |

welche er aus der Tafel aller möglichen Urtheile gezogen hat. Diese ist so zusammengesett:

Duantität der Urtheile. Qualität. Relation. Modalität. Allgemeine Bejahende Kategorische Problematische Besondere Berneinende Hypothetische Appotitische.

Er begründet sein Berfahren mit ben Worten:

Dieselbe Function, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urtheile Einheit giebt, die giebt auch der bloßen Synsthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche, allgemein ausgedrückt, der reine Verstandesbegriff heißt.

(Rf. 110.)

Wir haben oben gesehen, daß der Verstand beständig die Synthesis der Einbildungskraft mit Bewußtsein begleitet und die zu Objekten verbundenen Theilvorstellungen in Beziehung zur ursprünglichen Apperception setzt. Insoweit er diese Thätigkeit außübt, heißt er Urtheilskraft. Diese giebt den reinen Verstandesbegriffen den nothwendigen Inhalt aus den Eindrücken der Sinnlichkeit, insoem sie die Synthesis der Einbildungskraft leitet und das Verbundene unter die Kategorien subsumirt.

Es wird gut sein, von hier aus, so kurz auch der zurückgelegte Weg ist, wieder einen Blick zurückzuwerfen.

Wir haben anfänglich ein "Gewühl von Erscheinungen", einzelne Theilvorstellungen, welche uns die Sinnlichkeit, mit Hülfe ihrer Form, des Raumes, darbietet. Unter der Leitung des Versstandes, hier Urtheilskraft genannt, tritt die Einbildungstraft in Thätigkeit, deren Function die Verbindung des Mannigfaltigen ist. Ohne bestimmte Regeln würde aber die Einbildungstraft verbinden, was sich ihr gerade darbietet: Gleichartiges, Zusammengehöriges, so gut wie Ungleichartiges. Die Urtheilskraft hat diese Regeln an den Kategorien, und es entstehen auf diese Weise zunächst ganze Vorstellungen, welche unter gewissen Kategorien stehen.

Hiermit ist jedoch das Geschäft der Urtheilskraft noch nicht beendet. Die unter gewisse Kategorien gebrachten Objekte wären

"eine Rhapsodie von verbundenen Wahrnehmungen", wenn sie nicht unter einander verbunden werden könnten. Die Ur= theilskraft thut dies; sie setzt die Objekte untereinander in Berbinsbung und subsumirt diese Berknüpfungen wieder unter gewisse

Rategorien (ber Relation).

Jest sind alle unsere, von der Sinnlichkeit dem Verstande zusgeführten Anschauungen durchgegangen, geordnet, verknüpft und in Verhältnisse gebracht, sie sind sämmtlich unter Begriffe gestellt, und es bleibt dem Verstande nur noch ein Schritt zu thun übrig: er muß den Inhalt der Kategorien an den höchsten Punkt in unserem ganzen Erkenntnisvermögen heften, an die Apperception, das Selbstsbewußtsein.

Wir haben oben gleichsam Fäben an unsere, zu Objekten versbundenen Vorstellungen geheftet, und diese direkt in das Selbstbeswußtsein einmünden lassen. Durch die inzwischen eingeschobenen Kategorien ist dieser direkte Lauf der Fäben unterbrochen worden. Sie werden jetzt zuerst in den Kategorien vereinigt und in Vershältnisse zu einander gebracht und dann im Selbstbewußtsein verskültnisse zu einander gebracht und dann im Selbstbewußtsein verskültnisse, haben durch Verknüpfung nach allgemeinen und nothswendigen Gesetzen Erkenntnisse und Ersahrung, ein Ganzes verglichener und verknüpfter Vorstellungen, mit einem Wort: es steht der Einheit des Selbstbewußtseins die Natur gegenüber, welche durch und durch das Werk unseres Verstandes ift.

She wir weitergehen, mache ich barauf aufmerksam, baß, bem eben Erörterten zufolge, neben die Synthesis der Einbildungskraft eine andere Synthesis, die des Verstandes, getreten ist. Kant nennt sie intellektuelle Synthesis,

welche in Ansehung des Mannigfaltigen einer Anschauung übershaupt in der bloßen Kategorie gedacht würde und Verstandesversbindung (synthesis intellectualis) heißt. (Kt. 141.)

Die Synthesis ber Einbildungskraft ist

als figürlich von der intellektuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft bloß durch den Verstand unterschieden. (Kt. 142.)

Ich setze ferner eine von den vielen Definitionen der Kategorien hin, welche da, wo wir eben stehen, sehr verständlich lautet, nämlich:

Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, giebt ben reinen Berstandesbegriff. (Rt. 109.)

Und nun wollen wird einen kurzen Blick auf die Anwendung der Kategorien auf Erscheinungen werfen. Hierbei haben wir uns zunächst mit dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe zu besschäftigen. Schopenhauer nennt die Abhandlung darüber: "munderslich und als höchst dunkel berühmt, weil kein Wensch je hat darausklug werden können", und läßt sie allerdings die verschiedenartigsten Deutungen zu. Kant sagt:

Reine Verstandesbegriffe sind, in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetroffen werden.

(Rf. 157.)

Da nun in allen Subsumtionen eines Gegenstandes unter einen Begriff die Vorstellung des ersteren mit dem letzteren gleichartig sein muß, so muß es

ein Drittes geben, was einerseits mit der Kategorie, anderseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit steht und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. (Kf. 158.)

Kant nennt bieses vermittelnde Dritte das transscendentale Schema und findet das, was er sucht, in der Zeit, so daß jedes Schema eines Verstandesbegriffs eine Zeitbestimmung a priori nach Regeln ist.

Eine transscendentale Zeitbestimmung ist so fern mit der Kategorie gleichartig, als sie allgemein ist und auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber anderseits mit der Erscheinung sosen gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigsaltigen enthalten ist. (Kf. 158.)

Die Schemata gehen nun, nach der Ordnung der Kategorien, auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung, endlich auf den Zeitinbegriff.

Ich kann in dem "wunderlichen" Hauptstück nichts Anderes finden, als daß die Synthesis eines Mannigsaltigen einer Ansschauung nicht möglich wäre ohne Succession, d. h. ohne die Zeit, was, etwas modificirt, seine volle Richtigkeit hat, wie ich zeigen werde. Aber welche große Dunkelheit und Unklarheit mußte Kant über dieses einsache Verhältniß legen, weil seine Kategorien Begriffe sind, die aller Ersahrung vorhergehen. Gin empirischer Begriff hat natürlich Gleichartigkeit mit den von ihm repräsentirten Gegenstänsben, da er nur ihre Abspiegelung ist, aber ein Begriff a priori

ist selbstverständlich ganz ungleichartig mit empirischen Anschauungen, und es wird ein Verbindungsglied geliefert, das natürlich Niemansben befriedigen kann.

Wir wollen indessen mit Kant annehmen, daß es befriedige, und jetzt zur Anwendung der Kategorien übergehen.

Die Regeln bes objektiven Gebrauchs der Rategorien sind bie Grundsätze bes reinen Berstandes, welche in

- 1) Axiome der Anschauung,
- 2) Anticipationen der Wahrnehmung,
- 3) Analogien der Erfahrung,
- 4) Poftulate bes empirischen Denkens überhaupt zerfallen.

Kant theilt die Grundsätze in mathematische und dynamische ein und rechnet zu ersteren die unter 1 und 2, zu letzteren die unter 3 und 4 angeführten, nachdem er zuvor denselben Schnitt durch die Kategorien gemacht hat. Sein Gedankengang hierbei ist bemerkens= werth:

Alle Verbindung (conjunctio) ist entweder Zusammensetzung (compositio) oder Verknüpfung (nexus). Die erstere ist die Synthesis des Mannigsaltigen, was nicht nothwendig zu einander gehört . . . . und dergleichen ist die Synthesis des Gleiche artigen in Allem, was mathematisch erwogen werden kann. . . Die zweite Verbindung ist die Synthesis des Mannigsaltizgen, sosern es nothwendig zu einander gehört, wie z. B. das Accidens zu irgend einer Substanz, oder die Wirkung zu der Ursache, — mithin auch als ungleichartig doch a priori verstunden vorgestellt wird, welche Verbindung, weil sie willkürlich ist, ich darum dynamisch nenne, weil sie Verbindung des Dasseins des Mannigsaltigen betrifft.

In der Anwendung der reinen Berstandesbegriffe auf mögliche Ersahrung ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch oder dynamisch; denn sie geht theils bloß auf die Anschauung, theils auf das Dasein einer Erscheinung überhaupt. Die Bebingungen a priori der Anschauungen sind aber in Ansehung einer möglichen Ersahrung durchaus nothwendig, die des Dasseins der Objekte einer möglichen empirischen Anschauung an sich nur zufällig. Daher werden die Grundsätze des mathematischen

Gebrauchs unbedingt nothwendig, d. h. apodiktisch lauten, die aber des bynamischen Gebrauchs werden zwar auch den Charakter einer Nothmendigkeit a priori, aber nur unter der Bedingung des empirisschen Denkens in einer Erfahrung, mithin nur mittelbar und indirekt bei sich führen, folglich diejenige unmittelbare Evidenz nicht enthalten (ob zwar ihrer auf Erfahrung allgemein bezogenen Gewißheit unbeschadet), die jenen eigen ist. (Kt. 173.)

Das Princip der Axiome der Anschauung ist nun: Alle Anschauungen sind extensive Größen.

Wir treten hier wieder den Theilvorstellungen gegenüber, von denen wir im Anfang meiner Analyse der transscendentalen Analytik ausgegangen sind. Es handelt sich um die Zusammensetzung der gleichartigen Theilanschauungen und das Bewußtsein der synthetischen Einheit dieses Gleichartigen (Mannigfaltigen).

Nun ist das Bewußtsein des mannigsaltigen Gleichartigen in der Anschauung überhaupt, sofern dadurch die Borstellung eines Objekts zuerst möglich wird, der Begriff einer Größe (quanti). Also ist selbst die Wahrnehmung eines Objekts, als Erscheinung, nur durch dieselbe synthetische Einheit des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammensehung des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriff einer Größe gedacht wird, d. i. die Erscheinungen sind insgesammt Größen, und zwar extensive Größen.

(Rt. 175.)

Das Princip der Unticipationen der Wahrnehmung ist: In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, d. i. einen Grad.

Wie wir in der transscendentalen Aesthetik gesehen haben, macht Kant den strengsten Unterschied zwischen den Anschauungen und bloßen Empfindungen. Jene sind Einschränkungen der vor aller Ersahrung in uns liegenden reinen Anschauungen (Raum und Zeit), so daß wir, ohne je einen Gegenstand gesehen zu haben, a priori mit voller Gewißheit außsagen können, er habe eine Gestalt und stehe nothwendigerweise in einem Verhältniß zur Zeit. Die bloßen Empfindungen dagegen, wie Farbe, Temperatur, Geruch u. s. w. ermangeln eines ähnlichen transscendentalen Grundes; denn

ich kann nicht vor aller Erfahrung die Wirksamkeit eines Gegenstandes bestimmen. Ueberdem nennt, wie die Erfahrung täglich lehrt, der Eine warm, was der Andere kalt nennt, Dieser sindet schwer, was Jener leicht sindet, und nun gar Geschmack und Farbe! Des goats et des couleurs il ne kaut jamais disputer.

Somit irren alle diese bloßen Empfindungen heimathlos in der transscendentalen Aesthetik herum, gleichsam als Bastarde, im unreinen Ehebette der Sinnlichkeit gezeugt, weil Kant keine Form unserer Sinnlichkeit auffinden konnte, die sie schützend unter sich genommen hätte, wie der unendliche Naum alle erdenklichen Näume, die unendliche Zeit alle erdenklichen Zeiten.

Aber diese Empfindungen, so verschiedenartig sie auch in verschiedenen Subjekten sein mögen, sind nun einmal mit den Erscheinungen untrenndar verdunden und lassen sich nicht wegleugnen. Ja, sie sind die Hauptsache, da die Wirksamkeit, welche sie hervorruft, nur als solche einen Theil des Raumes und der Zeit erstüllt; denn es ist klar, daß ein Gegenstand nicht weiter ausgedehnt ist, als er wirkt. In der transscendentalen Aesthetik durfte noch Kant die bloßen Empfindungen cavalièrement absertigen, aber nicht mehr in der transscendentalen Analytik, wo es sich um eine durchzgängige Verdindung der Erscheinungen, unter Berücksichtigung aller ihrer Eigenthümlichkeiten, handelte, um sie dann unter die verschiedenen reinen Verstandesbegriffe, nach Regeln, zu subsumiren. Kant vereinigt sie unter den Kategorien der Qualität und nennt die Regel, wonach dies geschieht, Anticipation der Wahrnehmung.

Nun sollte man meinen, daß sich doch das am wenigsten anticipiren (a priori erkennen und bestimmen) lasse, was nur auf empirischem Wege wahrzunehmen ist, und daß die Ariome der Anschauung allein mit Recht Anticipationen der Wahrnehmung genannt werden könnten. Oder mit Worten Kant's:

Da an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von der Erkenntniß a priori ausmacht, nämlich die Empfindung (als Materie der Bahrnehmung), so solgt, daß diese es eigentlich sei, was gar nicht anticipirt werden kann. Dagegen würden wir die reinen Bestimmungen im Naum und der Zeit, sowohl in Ansehung der Gestalt, als Größe, Anticipationen der Erscheinungen nennen können, weil sie dassenige

a priori vorstellen, was immer a posteriori in der Ersahrung gegeben werden mag. (179.)

Aber Kant ist nicht verlegen. Da er die Schwierigkeit nicht mit Gründen aus dem Wege räumen kann, so überspringt er sie. Er sagt:

Die Apprehenfion, blog vermittelft ber Empfindung, erfüllt nur einen Augenblid (wenn ich nämlich nicht die Succession vieler Empfindungen in Betracht giebe). 2018 etwas in ber Erscheinung, beffen Apprehenfion feine fucceffive Synthesis ift, die von Theilen zur ganzen Vorftellung fortgeht hat fie also teine extensive Größe; der Mangel der Empfindung in demfelben Augenblide würde diesen als leer vorstellen, mithin = 0. Was nun in ber empirischen Anschauung der Empfindung correspondirt, ist Realität (realitas phaenomenon); was dem Mangel berselben entspricht, Negation = 0. Run ift aber eine jede Empfindung einer Verringerung fähig, so daß sie abnehmen und so allmählich verschwinden tann. Daher ift zwischen Realität in ber Erscheinung und Negation ein continuirlicher Zusammenhang vieler mög= lichen Zwischenempfindungen, beren Unterschied von einander immer kleiner ift, als der Unterschied zwischen der gegebenen und dem Bero ober ber ganglichen Regation. Das ift: bas Reale in ber Erscheinung hat jederzeit eine Größe. (Rt. 180.)

Nun nenne ich diejenige Größe, die nur als Einheit apprehens dirt wird und in welcher die Vielheit nur durch die Annäherung zur Negation = O vorgestellt werden kann, die intensive Größe. (Kf. 180.)

Kant verlangt bennach, daß ich, bei jeder empirischen Empfinsung, von der Regation derselben, von Zero, ausgehe und sie in allmählicher Steigerung allererst erzeuge. Auf diese Weise findet ein Fortgang in der Zeit und eine Synthesis der einzelnen Momente zur ganzen Empfindung statt, welche jetzt erst eine intensive Größe hat, d. h. jetzt erst bin ich mir bewußt, daß sie einen bestimmten Grad habe.

Dies ist inbessen immer nur ein empirischer Vorgang; er erklärt nicht, wie eine Anticipation möglich sei. Hier ist nun die Erklärung.

Die Qualität ber Empfindung ift jederzeit bloß empirisch und

fann a priori gar nicht vorgestellt werden (3. B. Farben, Geschmack 2c.). Aber das Reale, was den Empfindungen überhaupt correspondirt, im Gegensatz mit der Negation — O, stellt nur etwas vor, dessen Begriff an sich ein Sein enthält und bedeutet Nichts als die Synthesis in einem empirischen Bewußtsein übershaupt . . . Alle Empfindungen werden daher, als solche, zwar nur a posteriori gegeben, aber die Eigenschaft berselben, daß sie einen Grad haben, kann a priori erkannt werden. (Kt. 185.)

Der Philosoph der tritt herein, Und beweift euch: es mußt' so sein.

(Goethe.)

Haten wir hier einen Augenblick ein und orientiren wir uns. Wir haben, in Gemäßheit der Ariome der Anschauung und Anticipationen der Wahrnehmung, extensive und intensive Größen, d. h. ganze, vollständige Objekte, die wir mit Bewußtsein begleiten, die wir als solche denken. Die Theilanschauungen sind verbunden und die Welt liegt ausgedreitet vor uns. Wir sehen Häuser, Bäume, Felder, Menschen, Thiere w. Doch ist hierbei zweierlei zu bemerken. Erstens sind diese Objekte reine Schöpfungen des Verstandes. Er allein hat die Daten der Sinnlichkeit verbunden und die entstandenen Objekte sind sein Werk. Die Synthesis ist nur im Verstande, dur ch den Verstand, für den Verstand und Nichts im Erscheinen den zwingt den Verstand, in einer bestimmten Weise zu verbinden.

Wir können uns Nichts als im Objekte verbunden vorstellen, ohne es vorher selbst verbunden zu haben und unter allen Borsstellungen ist die Verbindung die einzige, die nicht durch Objekte gegeben, sondern nur vom Subjekte selbst verrichtet werden kann.

(Kk. 128)

Die Analysis setzt die Synthesis stets voraus; denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auslösen, weil es nur durch ihn als verbunden der Vorstellungskraft hat gegeben werden können. (Kt. 128)

Zweitens stehen sich biese Objekte isolirt, getrennt, einander fremb gegenüber. Soll Ersahrung im eigentlichen Sinne entstehen, so müssen biese Objekte unter einander verknüpft werben. Dies

bewerkstelligen die Kategorien der Relation, nach Regeln, welche Kant die Analogien der Erfahrung nennt.

Das Princip der Analogien der Erfahrung im Allgemeinen ist: Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich. —

Der Grundsatz ber erften Analogie ift:

Bei allem Wechsel ber Erfahrungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.

Ich werde mich bei diesem Grundsatze jetzt nicht aufhalten, da ich ihn bei einer späteren Gelegenheit besprechen werde. Ich erwähne nur, daß er die Substanz zu einem gemeinschaftlichen Substrat aller Erscheinungen macht, in welchem diese somit sämmtlich verknüpft sind. Alle Veränderungen, alles Entstehen und Vergehen trifft mithin nicht die Substanz, sondern nur ihre Accidenzien, d. i. ihre Daseinsweisen, ihre besonderen Arten zu eristiren. Die Corolstarien aus diesem Grundsatze sind die bekannten, daß die Substanz weber entstanden ist, noch vergehen kann, oder wie die Alten sagten: Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.

Der Grundsatz ber zweiten Analogie ift:

Alle Beränderungen geschehen nach bem Gesetze ber Berknüpfung ber Ursache und Wirkung.

Haben wir in ber ersten Analogie das Dasein der Gegenstände vom Berstande reguliren sehen, so haben wir jetzt das Gesetz u erwägen, nach welchem der Berstand ihre Beränderungen ordnet. Ich kann hierbei kurz sein, da ich in der Kritik der Schopenshauer'schen Philosophie alle Causalitätsverhältnisse untersuchen werde. Ich beschränke mich deshalb auf die einfache Wiedergabe des Kant'schen Beweises der Apriorität des Causalitätsbegriffs.

Ich nehme wahr, daß Erscheinungen auf einander folgen, b. i. daß ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ist, dessen Gegentheil im vorigen Zustande war. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen in der Zeit. Nun ist Verknüpfung kein Werk des bloßen Sinns und der Ansehung, sondern hier das Produkt eines synthetischen Vermögens der Einbildungskraft, die den inneren Sinn in Ansehung des Zeitverhältnisses bestimmt. Diese kann aber gedachte zwei Zustände auf zweierlei Art verbinden, so daß

ber eine ober ber andere in ber Zeit porausgehe; benn bie Zeit fann an fich felbft nicht mahrgenommen und in Beziehung auf fie gleichsam empirisch, mas vorhergehe und mas folge, am Objekte bestimmt werden. Ich bin mir also nur bewußt, daß meine Smagination eines vorher, bas andere nachher fete, nicht bag im Dbjett ber eine Zustand vor bem anderen vorher= gehe, oder mit anderen Worten, es bleibt burch die bloge Wahr= nehmung das objektive Berhältniß ber einander folgenden Er= scheinungen unbestimmt. Damit biese nun als bestimmte erkannt werden, muß das Berhältniß zwischen ben beiben Buftanben fo gedacht werben, daß dadurch als nothwendig bestimmt wird, welcher berselben vorher, welcher nachher, und nicht umgekehrt muffe gesetzt werden. Der Begriff aber, ber die Nothwendigkeit einer synthetischen Ginheit bei sich führt, kann nur ein reiner Berftandsbegriff fein, der nicht in der Wahrnehmung lieat, und bas ift hier ber Begriff bes Berhältniffes ber Urfache und Wirkung, wovon die erstere die lettere in ber Zeit, als die Folge, und nicht als etwas, was bloß in der Einbildung porher= gehen fonnte, beftimmt. (Rt. 196, 197.)

Demnach liegt in den Erscheinungen selbst nicht die Nöthigung für den Verstand, die eine vor die andere als Ursache einer Wirkung zu setzen, sondern der Verstand bringt erst die beiden Erscheinungen in das Causalitätsverhältniß und bestimmt endgültig, welche von beiden der anderen in der Zeit vorhergeht, d. i. welche die Ursache der anderen ist. —

Der Grundsatz ber dritten Analogie lautet:

Alle Substanzen, sofern sie im Raume als zugleich mahr= genommen werden können, sind in durchgängiger Wechselwirkung.

Dieser Grundsatz bezweckt die Ausdehnung der Causalität auf sämmtliche Erscheinungen in der Weise, daß jede Erscheinung auf alle übrigen eines Weltganzen direkt und indirekt wirkt, sowie alle Erscheinungen ihrerseits direkt und indirekt auf jede Einzelne wirken, und zwar immer gleichzeitig.

In diesem Sinne hat die Gemeinschaft ober Wechselwirkung ihre volle Berechtigung, und wenn der Begriff Wechselwirkung in keiner anderen Sprache als in der deutschen vorkommt, so beweist dies mur, daß die Deutschen am tiefsten denken. Schopenhauer's

Stellung dieser Kategorie gegenüber wird am passenden Orte von mir berührt werden. Daß Kant die Verknüpfungen der Erscheinungen zu einem Weltganzen im Auge hatte, in dem keine einzige ein durchaus selbständiges Leben führen kann, ist für jeden Undesfangenen klar. Das, was die Kategorie der Gemeinschaft erkennt, drückt am besten der dichterische Ausruf der Bewunderung auß:

Wie Alles sich zum Ganzen webt! Eins in dem Andern wirkt und lebt! (Goethe.)

Die Kategorien ber Mobalität tragen Nichts bazu bei, bie Erfahrung zu vervollständigen.

Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich, daß sie den Begriff, dem sie als Prädikate beigefügt werden, als Bestimmung des Objekts nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältniß zum Erkenntnisvermögen ausdrücken.

(Kt. 217)

Ich führe deshalb nur der Vollständigkeit wegen die Postulate des empirischen Denkens nach ihrem Wortlaut an.

- 1) Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, ist möglich.
- 2) Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt, ist wirklich.
- 3) Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existivt) nothwendig.

Indem wir uns jetzt zu den Analogien der Erfahrung zurückwenden, wirft sich uns zunächst die Frage auf: was lehren sie uns? Sie lehren uns, daß, wie die Verbindung der Theilvorstellungen zu Objekten ein Werk des Verstandes ist, auch die Verknüpfung dieser Objekte unter einander von dem Verstande bewerkstelligt wird. Die drei dynamischen Verhältnisse: der Inhärenz, der Consequenz und der Composition, haben nur eine Vedeutung durch und für den menschlichen Verstand. Die sich hieraus ergebenden Consequenzen zieht Kant kaltblütig und gelassen.

Alle Erscheinungen stehen in einer burchgängigen Verknüpfung nach nothwendigen Gesetzen und mithin in einer transscendentalen Affinität, woraus die empirische die bloße Folge ist.

(Rt. I. Aufl. 649.)

Die Ordnung und Regelmäßigkeit an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemüths, ursprünglich hineingelegt. (ib. 657.)

So übertrieben, so widersinnisch es auch lautet, zu sagen: der Berstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur, so richtig und dem Gegenstande, nämlich der Ersahrung angemessen ist gleichwohl eine solche Behauptung. (ib. 658.)

Der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie bieser vor. (Proleg. 240.)

Und so stehen wir, am Ende der transscendentalen Analytik, noch niedergeschlagener da, als am Schlusse der transscendentalen Aesthetik. Diese lieserte dem Verstande die Theilvorstellungen eines Erscheinenden — 0, in jener verarbeitete der Verstand diese Theilvorstellungen zu Schein objekten, in einem Schein nerus. In den Schein der Sinnlichkeit trägt der Verstand, durch Verdindung, neuen Schein. Die Gespensterhaftigkeit der Außenwelt ist unsaußsprechlich grauenhast. Das siedersreie denkende Subjekt, das der Urheber der ganzen Phantasmagorie sein soll, stemmt sich mit aller Kraft gegen die Beschuldigung, aber schon betäuben es die Sirenenstöne des "Alleszermalmers", und es klammert sich an den letzten Strohhalm, sein Selbstbewußtsein. Ober ist auch dieses nur ein Schein und Blendwerk?

Die transscenbentale Analytik sollte als Motto den Vers über dem Thor der Hölle tragen:

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

Doch nein! Schopenhauer sagte: "Kant ist vielleicht der originellste Kopf, den jemals die Natur hervorgebracht hat"; ich streiche aus voller Ueberzeugung das "vielleicht" und Viele werden das Gleiche thun. Was ein solcher Mann, mit so großem Aufswand von Scharssinn, geschrieben hat, das kann durch und durch,

bis in die Wurzeln hinab, nicht falsch sein. Und so ist es in der That. Man mag irgend eine Seite der transscendentalen Analytik aufschlagen, so wird man immer die Synthesis eines Mannigsaltigen und die Zeit finden: sie sind die unzerstörbare Krone auf dem Leichnam der Kategorien, wie ich zeigen werde.

Jetzt ist mein bringenbstes Geschäft, aus Stellen ber transscenbentalen Analytik, die ich absichtlich unberührt gelassen habe, nachzuweisen, daß der unenbliche Raum und die unendliche Zeit keine Formen unserer Sinnlichkeit sein können.

Zunächst haben wir uns aus dem Vorhergehenden in das Gedächtniß zurückzurufen, daß Verbindung eines Mannigfaltigen niemals durch die Sinne in uns kommen kann, daß sie hingegen:

allein eine Verrichtung des Verstandes ist, der selbst nichts weiter ist, als das Vermögen, a priori zu verbinden und das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Einheit der Appersception zu bringen.

Rann ich nun mit Sätzen Kant's nachweisen, daß der unendeliche Raum und die unendliche Zeit nicht ursprünglich als wesentlich einige, allbefassende, reine Anschauungen in der Sinnliche keit liegen, sondern die Produkte einer in's Unendliche fortschreitenden Synthesis des Verstandes sind, so ist zwar nicht der Stad darüber gebrochen, daß Raum und Zeit den Dingen an sich nicht zukommen — diese glänzendste philosophische Errungenschaft! — wohl aber sind Kant's Raum und Kant's Zeit, als reine Ansschungen apriori, völlig unhaltbar, und je früher man sie aus unseren apriorischen Formen herausnimmt, desto besser.

Es fällt mir nicht schwer, den Beweis zu liefern. Ich führe nur die prägnantesten Stellen an, wobei ich nicht unerwähnt lassen will, daß Kant die beiden ersten in der zweiten Aussage der Kritik ausgemerzt hat: aus guten Gründen und mit Absicht.

Stellen aus ber 1. Auflage ber Rritit.

Die Synthesis der Apprehension muß nun auch a priori, b. i. in Ansehung der Vorstellungen, die nicht empirisch sind, ausgeübt werden. Denn ohne sie würden wir weder die Vorstellungen des Raumes, noch der Zeit a priori haben

können, da diese nur durch die Synthesis des Mannigsaltigen, welches die Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Receptivität dars bietet, erzeugt werden können. (640.)

Es ist offenbar, daß, wenn ich eine Linie in Gedanken ziehe, oder die Zeit von einem Mittag zum andern denken, oder auch nur eine gewisse Zahl mir vorstellen will, ich erstlich nothwendig eine dieser mannigsaltigen Vorstellungen nach der anderen fassen müsse. Würde ich aber die vorhergehende (die ersten Theile der Linie, die vorhergehenden Theile der Zeit, oder die nach einander vorgestellten Einheiten), immer aus den Gedanken verlieren, und sie nicht reproduciren, indem ich zu den solgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung und keiner aller vorgenannten Gedanken, ja, gar nicht einmal die reinsten und ersten Grundvorstellungen von Raum und Zeit entspringen können. (641.)

Stellen aus der 2. Auflage der Rritit.

Erscheinungen als Anschauungen im Naume ober der Zeit müssen burch dieselbe Synthesis vorgestellt werden, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden. (175.)

Ich benke mir mit jeder, auch der kleinsten Zeit nur den successiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeittheile und deren Hinzuthun endlich eine bestimmte Zeitgröße erzeugt wird. (175.)

Die wichtigste Stelle ift biese:

Der Naum, als Gegenstand vorgestellt, (wie man es wirklich in der Geometrie bedarf,) enthält mehr als bloße Form der Anschauung, nämlich Zusammenfassung des Mannigfaltigen, nach der Form der Sinnlichkeit Gegebenen in eine anschauliche Vorstellung, so daß die Form der Anschauung bloß Mannigfaltiges, die formale Anschauung aber Einheit der Vorstellung giebt. (147.)

Man glaubt zu träumen! Ich ersuche Jeben, neben diese Sätze die aus der transscendentalen Aesthetik angeführten zu halten, bessonders jenen mit dem Gepräge der größten Bestimmtheit versehenen:

Der Raum ist eine reine Anschauung. Man fann sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen

rebet, so versteht man darunter nur Theile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese Theile können auch nicht vor dem einigen, allbefassenden Raume, gleichsam als dessen Bestandetheile (baraus seine Zusammensetzung möglich sei) vorheregehen, sondern nur in ihm gedacht werden.

Man wird mir gern zugestehen, daß es unmöglich ist, einen reineren, vollständigeren Widerspruch zu denken. In der transfeendentalen Aestheit ist Form der Anschauung mit reiner Ansschauung stets identisch; hier dagegen werden sie auf das Schärsste gesondert, und Kant erklärt nachdrücklich, daß der Raum, als reine Anschauung, mehr sei als der Raum als bloße Form, nämlich Zusammenfassung eines Mannigsaltigen, vermittelst der Synthesis des Verstandes, der nichts weiter ist, als das Vermögen, a priori zu verbinden.

Hieraus erhellt zunächst auf das Unwiderleglichste, daß die unendliche Zeit und der unendliche Raum, als solche, keine Formen der Sinnlichkeit, sondern Verbindungen eines Mannigkaltigen sind, die, wie alle Verbindungen, ein Werk des Verstandes sind, mithin in die transscendentale Analytik gehören und zwar unter die Kategorien der Quantität. Auch spricht dies Kant verblümt in den Axiomen der Anschauung auß:

Auf diese successive Synthesis der productiven Einbildungskraft in der Erzeugung der Gestalten gründet sich die Mathematik der Ausdehnung (Geometrie) mit ihren Ariomen, (Kt. 176.)

woran er die Anwendung der reinen Mathematik in ihrer ganzen Präcifion auf Gegenstände der Erfahrung knüpft.

Wir wollen inbessen von allem Dem absehen und untersuchen, wie Raum und Zeit, als Anschauungen, entstehen. Kant sagte in einer ber angeführten Stellen ber ersten Auflage ber Kritit:

Raum und Zeit können nur burch bie Synthesis bes Mannigfaltigen, welches bie Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Receptivität barbietet, erzeugt werden.

Was ift dieses Mannigfaltige der ursprünglichen Receptivität der Sinnlichkeit? Daß wir es mit einer Verbindung vor aller Erfahrung zu thun haben, ist klar; denn es wäre die Erschütterung der Kantischen Philosophie in ihren Grundsesten, wenn der Raum, den wir zuerst betrachten wollen, die Verbindung eines a posteriori gegebenen Mannigfaltigen wäre. Aber wie soll es denn nur möglich sein, daß er die Verbindung eines Mannigfaltigen a priori sei? Welche Käumlichkeit, als Einheit, bietet denn a priori die Sinnslichkeit der Einbildungskraft dar, damit der unendliche Raum durch unaufhörliche Zusammensehung entstehe? Ist diese Einheit ein Kubiksoll? ein Kubiksliche, eine Kubikruthe, Kubikmeile, KubiksSonnenweite, KubiksSiriusweite? Ober handelt es sich um gar keine Einheit und sind es vielmehr die verschiedenartigsten Käumlichkeiten, die die Einsbildungskraft zusammenseht?

Kant schweigt darüber!

A posteriori hat die Verbindung gar keine Schwierigkeit. Da habe ich zunächst das ungeheuere Luftmeer, welches sich der Einbildungsfraft barbietet. Wer benkt benn baran, baß sich in ihm eine Kraft manifestire? Es wäre ein plumper Einwand! Luft und Raum find Wechselbegriffe. Der größte Denker, wie bas bornirteste Bäuerlein, spricht vom Raume, ben ein Haus, eine Stube enthält; Rant fest an die Spite feiner "Metaphyfifchen Anfangsgründe der Naturwissenschaft": "die Materie ist bas Bemealiche im Raume"; ber Dichter läßt ben Abler "raumtrunken" feine Rreise ziehen; und die Einbildungstraft allein sollte bebenklich sein? Rein! Bu bem Raum, ben ihr die Luft barbietet, fügt fie bie Räumlichkeiten ber Säufer, Bäume, Menschen, ber ganzen Erbe, ber Sonne, bes Mondes und aller Sterne, welche das benkende Subjett vorher von jeder fie erfüllenden Wirksamkeit gereinigt hat. Nun setzt sie an die gewonnene ungeheuere Räumlichkeit eine ähnliche und so fort in's Unendliche; ein Stillftand ist unmöglich, benn es giebt feine Grengen im Fortgang.

A posteriori läßt sich also, mit offenen ober geschlossenen Augen, ein unendlicher Raum conftruiren, b. h. wir haben nie ein Ganzes, sonbern nur die Gewißbeit, daß wir im Fortgang der Synthesis niemals auf ein Hinderniß stoßen werden.

Aber sind wir denn zu dieser Composition berechtigt? Noch nicht die reine Käumlichkeit einer Kubiklinie kann uns a posteriori d. h. durch die Ersahrung geliesert werden. Die kleinste Käumlichskeit, wie die größte, entsteht nur dadurch, daß ich die sie erfüllende Kraft wegdenke, und sie ist ein Produkt, unter welches die Natur nie ihr Siegel drücken wird. Wo ein Körper aufhört zu wirken, beginnt ein anderer mit seiner Wirksamkeit. Wein Kopf ist nicht im

Raume, wie Schopenhauer einmal bemerkt, sondern in der Luft, die ganz gewiß nicht mit dem Raume identisch ist. Ebenso ist die Waterie nicht das Bewegliche im Raume, sondern es bewegen sich Stoffe in Stoffen und die Bewegung ist überhaupt nur möglich wegen der verschiedenen sogenannten Aggregatzustände der Körper, nicht weil ein unendlicher Raum die Welt umfaßt.

Wäre die Welt nur aus festen Stoffen zusammengesetzt, so würde eine Bewegung in ihr nur durch gleichzeitige Verschiedung aller Körper möglich sein, und die Vorstellung eines Raumes würde nie im Kopfe eines Menschen entstehen. Schon eine Bewegung im stülsigigen Elemente faßt Niemand als eine Bewegung im Kaume auf. Wir sagen nicht: die Fische schwimmen im Raume, sondern: sie schwimmen im Wasser. Der unbegrenzte Vlick in die Weite und die auf Abwege gerathene Vernunft (perversa ratio) sind die Erzeuger des unendlichen Kaumes. In der Welt sind nur Kräfte keine Käumlichkeiten, und der unendliche Kaum existirt so wenig, wie die allerkleinste Käumlichkeit.

Es ift sehr merkwürdig, daß in der Vor-Kantischen Zeit, wo man den Dingen den Kaum ohne Weiteres zusprach, dieser Sachverhalt von Scotus Erigena schon ganz richtig erkannt wurde. Seine Welt liegt zwar im unendlichen Kaume, der Alles enthält, der sich nicht bewegt, aber innerhalb der Grenzen der Welt giebt es keinen Kaum: da giebt es nur Körper in Körpern. Hieran ändert der Umstand Nichts, daß Scotus hie und da den Kaum wieder in die Welt bringt; er hatte eben nicht den kritischen Kopf Kant's, und die Schwierigkeit der Untersuchung, auch heutzutage noch, wird Niemand verkennen. (Nebrigens wirft Scotus sogar einmal die Bemerkung hin, daß der Kaum nur im Geiste des Menschen bestehe.) Er sagt in seinem Werke: De Divisione Naturae:

Discipulus. Quid igitur dicendum est de his, qui dicunt, habitationes hominum ceterorumque animalium locos esse? similiter istum communem aera, terram quoque, omnium habitantium in eis locos aestimant? aquam locum piscium dicunt, planetarum aethera, spheram caelestem astrorum locum esse putant?

Magister. Nihil aliud, nisi ut aut suadeatur eis, si disciplinabiles sint et doceri voluerint, aut penitus dimittantur, si contentiosi sint. Eos enim, qui talia dicunt, vera deridet ratio. (Cap. 29.)

Videsne itaque, quomodo praedictis rationibus confectum est, hunc mundum cum partibus suis non esse locum, sed loco contineri, hoc est, certo definitionis suae ambitu?

(Cap. 33.)

Quid restat, nisi ut dicamus, verbi gratia, dum videmus corpora nostra in hac terra constituta, vel hoc aere circumfusa, nil aliud nisi corpora in corporibus esse? Eadem ratione pisces in fluctibus, planetae in aethere, astra in firmamento, corpora in corporibus sunt, minora in majoribus, crassiora in subtilioribus, levia in levioribus, pura in purioribus.

(Cap. 35.)

Der freie unbegrenzte Blick burch das absolut durchsichtige Element ist also die Ursache, daß Jeder, der genialste, wie der besichränkteste Wensch,

sich niemals eine Vorstellung davon machen kann, daß kein Raum sei, ob er sich gleich ganz wohl benken kann, daß keine Gegenstände davin angetroffen werben.

Indessen, wir wollen nicht voreilig urtheilen. Sollten die Luft und die perverse Vernunft wirklich hinreichen, den unendlichen Raum zu erzeugen? Gewiß nicht! Nur auf Grund einer apriorischen Form können sie es. Welche ist aber diese? Wir werden sie gleich finden.

Jett muffen wir erft zur Frage zurückfehren, ob ber Raum bie Berbindung eines Mannigfaltigen a priori fein konne? Wir haben bereits gesehen, daß uns Rant völlig im Unklaren darüber läßt, welche Theile bes Raumes a priori zu verbinden sind. Wir fragen also: Rann überhaupt vor aller Erfahrung die Vorstellung iraend einer Räumlichkeit in uns fein, ober mit anderen Worten, können wir zur Anschauung irgend einer Räumlichkeit gelangen, ehe wir Gegenstände gesehen ober befühlt haben? Die Antwort hierauf ift: nein! es ist nicht möglich. Der Raum liegt entweder als reine unendliche Anschauung, vor aller Erfahrung, in mir, ober er wird a posteriori, auf empirischem Wege, gefunden; benn es ift ebenso schwer die allerkleinste Räumlichkeit, als reine Anschauung a priori, in die Sinnlichkeit zu legen, wie den unendlichen Raum. Ift dies aber ber Fall, so ware es die thörichteste Qualerei, erst durch Synthesis gleichartiger Theile mühevoll zu erlangen, was ich als Ganzes sofort haben fann.

Hierin liegt auch der Grund, warum Kant den Raum in der transsscendentalen Aesthetik ohne Weiteres als reine Anschauung hinstellt und ihn nicht erst durch eine Verbindung von Käumen entstehen läßt, wodurch außerdem die Synthesis in die Sinnlichkeit gestommen wäre, während sie nur eine Function des Verstandes, resp. der blinden Einbildungskraft sein soll.

Ist nun der unendliche Raum nur durch die Synthesis eines a priori gegebenen Mannigsaltigen zu erzeugen; ist es dagegen ebenso unmöglich einen Theilraum vor aller Erfahrung in uns vorzusinden, wie den ganzen Raum, so folgt, daß der unendliche Raum a priori gar nicht erzeugt werden kann, daß es keinen Raum, als reine Anschauung a priori, giebt.

Ich fasse zusammen: Es giebt, unseren Untersuchungen gemäß, weber einen unendlichen Raum außerhalb meines Kopfes, in welchem die Dinge eingeschlossen wären, noch giebt es einen unendlichen Raum in meinem Kopfe, der eine reine Anschauung a priori wäre. Sbenso giebt es keine Einschränkungen des Raums, Räumlichkeiten, außerhalb meines Kopfes. Dagegen giebt es einen unendlichen Raum in meinem Kopf (erlangt durch Synthesis eines a posteriori gegebenen Mannigfaltigen, von dessen Wirkseit abstrahirt wurde), welcher nach außen verlegt wird. Ich habe also einen auf empirischem Wege, von der perversen Bernunft gewonnenen unendlichen Phantasieraum. Ebenso habe ich bessen Schantasieräume.

Rant hat bemnach in der transcendentalen Aesthetik, wie ich auf der ersten Seite dieser Kritik gleich bemerkte, nichts weiter gethan, als den nach außen verlegten Phantasieraum, der gewöhnlich für einen unabhängig vom Subjekt eristirenden objektiven Raum gehalten wird, desinitiv in unseren Kopf versetzt. Hierdurch hat er die Dinge an sich vom Raume besreit, was eben sein unsterbliches Verdienst ist. Sein Fehler war, daß er bestritt, der unendliche Raum sei empirischen Ursprungs, und daß er ihn, als reine Anschaung, vor aller Ersahrung, in unsere Sinnlichkeit legte. Sin zweites Verdienst ist, daß er in der transscendentalen Analytik den Raum als Form vom Raume als Gegenstand (reine Anschauung) unterschied. Verwickelte er sich auch dadurch in einen unlösdaren Widerspruch mit der Lehre der transscendentalen Aesthetik, so zeigte

er boch, daß er das Problem bes Naumes bis zum Grunde durchschaut hatte und gab etwaigen Nachfolgern einen unschätzbaren Hinweis auf den richtigen Weg. Diesem Hinweise wollen wir jetzt folgen.

Was ist ber Raum, als Form ber Anschauung, die (wir bleiben einstweilen noch im Gedankengange Kant's) a priori in unserer Sinnlichkeit liegt?

Negativ ist die Frage bereits beantwortet: ber Raum, als Form ber Anschauung, ist nicht ber unendliche Raum. Was ist er mm? Er ift, allgemein ausgebrückt, die Form, wodurch Gegenständen die Grenze ihrer Wirksamkeit gesetzt wird. Dadurch ist er die Bedingung ber Möglichkeit ber Anschauung und seine Apriorität über allen Zweifel festgestellt. Wo ein Körper aufhört zu wirken, ba fest ihm ber Raum die Grenze. Zwar konnte auch die specielle Wirksamkeit eines Rorpers (feine Farbe) ihm die Grenze feten (vom Getaft febe ich ab), aber bies wurde nur nach ber Höhe und Breite geschehen können, und alle Körper würden nur als Flächen erkannt, sowie auch alle diese in meinem Gesichtsfeld befindlichen Klächen nebeneinander rücken wurden und ihr Abstand von mir = 0 mare. Sie lägen gleichsam auf meinen Augen. Bermittelft ber Tiefendimenfion bes Raumes aber bestimmt ber Berftand (nach Schopenhauer's meisterhafter Darstellung), auf Grund ber minutiofesten Daten, Die Tiefe ber Gegenstände, ihren Abstand von einander u. f. w.

Diese Form ist unter dem Bilde eines Punktes zu denken, der die Fähigkeit hat, sich nach den drei Dimensionen in undestimmte Weite (in indesinitum) zu erstrecken. Es ist ihr ganz gleich, ob die Sinnlichkeit sie um ein Sandkorn legt oder um einen Elephanten, od ihre dritte Dimension zur Bestimmung der Entsernung eines 10 Fuß von mir stehenden Objekts oder des Wondes benutzt, od sie nach allen Dimensionen gleich weit, oder gleichzeitig, oder sonst wie angewendet wird. Sie ist selbst keine Anschauung, vermittelt aber alle Anschauung, wie das Auge sich selbst nicht sieht, die Hand sich selbst nicht ergreifen kann.

Hierdurch wird klar, wie wir zum Phantasieraum kommen. Durch Erfahrung lernen wir den Punkt-Raum gebrauchen — sonst würde er wie todt in uns liegen — und es ist in das Belieben des Subjekts gestellt, ihn nach drei Dimensionen, ohne ihm einen Gegenstand zu geben, so weit es will, auseinander treten zu lassen. Auf

biese Weise durchstiegen wir "unendliche Himmelsräume" ohne Inhalt, und dringen immer ungehindert weiter vor. Ohne diese stets bereit liegende Form, würde die perverse Vernunft nie, auf Grund des unbegrenzten Blicks in die Weite, den unendlichen Raum herstellen können. Veruht ja doch die Möglichseit des unbegrenzten Vlicks schon auf der apriorischen Form Raum (Punkt-Raum). — Ich will noch bemerken, daß die richtige Anwendung des Raumes ein langes ernstes Studium ersordert. Kleine Kinder greifen nach Allem, nach dem Wond, wie nach Vildern an der Wand. Alles schwebt dicht vor ihren Augen: sie haben eben noch nicht den Gebrauch der dritten Dimension erlernt. Das Gleiche hat man, wie bekannt, an operirten Blindgeborenen beobachtet.

Die Consequenzen, welche ber Punkt-Raum gestattet, sind außerordentlich wichtig. Ist nämlich der unendliche Raum eine reine Anschauung a priori, so ist ganz zweisellos, daß dem Ding an sich keine Ausdehnung zukommt. Um dies einzusehen, bedarf es nur eines ganz kurzen Besinnens; denn es ist klar, daß in diesem Falle jedes Ding seine Ausdehnung nur leihweise vom alleinen unendlichen Raum hat. Ist der Raum dagegen keine reine Anschauung, sondern nur eine Form für die Anschauung, so beruht die Ausdehnung nicht auf dem Raume, sondern nur die Wahrnehmbarkeit, die Erkenntniß der Ausdehnung hängt von der subjektiven Form ab. Siebt es also irgend einen Weg zum Ding an sich (was wir jetzt noch nicht zu untersuchen haben), so ist es sicherlich auch ausgebehnt, d. h. es hat eine Wirksamkeitssphäre, obgleich der Raum a priori, als subjektive Form, in uns liegt.

Rant sagt:

Die Zeit bestimmt das Verhältniß der Vorstellungen in unserem inneren Zustande. (Kt. 72.)

In Betreff ber Zeit find die Fragen biefelben.

<sup>1)</sup> Wird die Zeit durch die Synthesis des Mannigfaltigen, welches die Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Receptivität darbietet, erzeugt? oder

<sup>2)</sup> entsteht sie burch die Synthesis eines Mannigfaltigen, welches die Sinnlichkeit a posteriori darbietet?

Der innere Zustand ist es also, den wir zum Stützpunkte nehmen müssen. Blicken wir in uns, unter der Voraussetzung, daß uns die Außenwelt noch gänzlich unbekannt sei und keinen Eindruck auf uns mache, sowie auch, daß unser Inneres uns gar keinen Wechsel darböte, so würden wir so gut wie todt, oder im tiefsten traumlosen Schlase befangen sein, und eine Vorstellung der Zeit würde nie in uns entstehen. Die ursprüngliche Receptivität der Sinnlichkeit kann uns also auch nicht das allergeringste Datum zur Erzeugung der Zeit geben, wodurch die erste Frage verneinend beantwortet wird.

Denken wir uns jetzt einen Wechsel von Empfindungen in uns, ja nur die Wahrnehmung unserer Athmung, die regelmäßig auf die Einziehung der Luft folgende Ausstoßung, so haben wir eine Wenge erfüllter Womente, die wir miteinander verbinden können. Also nur eine erfüllte Zeit ist wahrnehmbar, und eine Erfüllung der Womente ist nur durch Daten der Erfahrung möglich. Es wird Niemandem einfallen', zu sagen, daß unsere inneren Zustände nicht zur Erfahrung gehörten und nicht a posteriori gegeben würden.

Wie entsteht aber die unendliche Zeit, die doch wesentlich ins haltsloß gedacht wird? In ähnlicher Weise wie der unendliche Raum. Das denkende Subjekt abstrahirt vom Inhalt jedes Angenblicks. Der seines Inhalts beraubte Uebergang von Gegenwart zu Gegenwart ist die Einheit, welche der Einbildungskraft zur Synthesis übergeben wird. Da aber ein leerer Augenblick in keiner Weise ein Gegenstand der Anschauung ist, so borgen wir vom Naume

und stellen die Zeitfolge durch eine in's Unendliche fortgehende Linie vor, welche das Mannigfaltige einer Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist, und schließen aus den Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit, außer dem einigen, daß die Theile der ersteren zugleich, die der letzteren aber jederzeit nach einander sind. (Af. 72.)

A posteriori läßt sich bennach eine unendliche Zeit construiren, b. h. wir haben keine bestimmte Anschauung berselben, sonbern nur die Gewißheit, daß der Fortgang der Synthesis nirgends gehemmt sein wird. Aber wir fragen hier, wie beim Raume, sind wir zu einer solchen Synthesis befugt? Nicht die denkbar kleinste Zeit kann

uns von der Ersahrung unerfüllt geliefert werden. Versuche es doch Jeder einmal, sich einen leeren Woment zu verschaffen. Wan werse Alles aus dem raschesten Uebergang von Gegenwart zu Gegenwart heraus, so hat man wenigstens diese kleinste Zeitgröße denkend erfüllt.

Wir schließen jetzt wie beim Raume. Ist die unendliche Zeit nur durch die Synthesis eines a priori gegebenen Mannigfaltigen zu erzeugen; sindet sich aber in unserer ursprünglichen Sinnlichkeit auch nicht die kleinste unerfüllte Zeit, so kann die unendliche Zeit a priori nicht erzeugt werden, sie kann also nicht, als reine Ansschauung a priori, in unserer Sinnlichkeit liegen.

Es giebt hiernach weber eine unendliche Zeit außerhalb meines Kopfes, die die Dinge verzehrte, noch giebt es eine unendliche Zeit in meinem Kopfe, die eine reine Anschauung a priori wäre. Dagegen giebt es eine unendliche Zeit (Bewußtsein einer ungehinderten Synthesis) in meinem Kopfe, gewonnen durch Verbindung der a posteriori gegebenen erfüllten Momente, die ihres Inhalts gewaltssam beraubt wurden.

Wir haben also eine auf empirischem Wege erschlichen uns endliche Phantasiezeit, deren Wesen durch und durch Succession ist, und die Alles, was lebt, die Gegenstände sowohl, wie unser Bewußtsein, in rastlosem Gange mit sich fortreißt.

Kant bannte diese unendliche Zeit in unseren Kopf, d. h. er nahm die Dinge an sich aus ihr heraus, er befreite sie von der Zeit. Diesem großen Verdienst steht die Schuld gegenüber, daß er die Zeit, als reine Anschauung a priori, in unsere Sinnlichkeit legte. Ein zweites Verdienst war, daß er die Zeit als Form von der Zeit als Gegenstand (unendliche Linie) unterschied.

Und jetzt stehen wir wieder vor der wichtigen Frage: Was ist die Zeit, als Form der Anschauung, die a priori in unserer Sinnslichkeit liegt? Negativ ist sie bereits beantwortet. Die Zeit, als Form der Anschauung, ist nicht die unendliche Zeit. Was ist sie nun? Als Form der Sinnlichkeit könnte sie nur die Gegenswart sein Punkt, wie der Raum, ein Punkt, der immer wird und doch immer ist, ein fortrollender, ein sließender Punkt.

Als reine Gegenwart aber hat die Zeit gar keinen Einfluß auf die Anschauung ober, wie Kant sagt:

Die Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein; sie gehört weber zu einer Gestalt noch Lage. (Rf. 72.)

Ich spreche es beshalb auch unumwunden aus: die Zeit ist keine Form der Sinnlichkeit.

Wie wir uns erinnern werden, brachte sie Kant auf einem Umwege dahin, indem er erklärt:

Alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Gegenstand haben ober nicht, gehören boch, an sich selbst, als Bestimmungen bes Gemüths, zum inneren Zustand,

welcher unter die formale Bedingung der Zeit fällt. Der innere Zuftand ift aber niemals eine Anschauung, sondern Gefühl, und wo dieses, die innere Bewegung, den Geift berührt, da eben liegt der Punkt der Gegenwart.

Hierburch fällt ein eigenthümliches Licht auf die ganze transscendentale Analytik. In ihr wird die Sinnlichkeit nicht abgehandelt; das besorgte die Aesthetik. Nur das Manniafaltige ber Sinnlichkeit, ber Stoff für die Rategorien, manbert in die Analntif hinüber, um verbunden und verknüpft zu werben. Die Analvtif felbst handelt lediglich vom Berftand, ben Rategorien, ber Synthesis. ber Einbildungstraft, bem Bewußtsein, ber Apperception und immer und immer wieber von ber Zeit. Die transscenbentalen Schemata sind Zeit bestimmungen, die Erzeugung extensiver und intensiver Größen geschieht im Fortgang in ber Zeit, die Analogien ber Erfahrung ordnen fammtliche Erscheinungen nach ihrem Verhältniffe in ber Zeit, beren modi Beharrlichkeit, Folge und Zugleichsein fein sollen. Darum sagte ich oben: wir mögen was immer für eine Seite ber Analytik aufschlagen, fo werben wir die Synthefis eines Mannigfaltigen und die Zeit antreffen, und nannte beide die un= vergängliche Krone auf bem Leichnam ber Kategorien. Wie kommt es, daß Kant die Analytik nicht ohne eine Form ber Sinnlich= feit, ohne die Zeit, zu Stande bringen konnte? Gben weil die Beit feine Form ber Sinnlichkeit, überhaupt feine apriorische ursprüngliche Form, sondern einzig und allein eine Berbindung ber Vernunft ift. Hiervon werbe ich später ausführlich reben; benn bie Stelle, mo wir jett ftehen, ift die geeignetste, um Schopen= hauer einzuführen, ben einzigen geiftigen Erben Rant's.

Schopenhauer's Stellung ber transscendentalen Aesthetik und Analytik gegenüber ist: unbedingte Anerkennung jener, unbedingte Verwerfung dieser. Beides ist nicht zu billigen.

Der unendliche Raum und die unendliche Zeit, die reinen Anschauungen a priori, acceptirte er kritiklos, ohne Weiteres, als Anschauungssormen, und die strenge Unterscheidung Kant's der Formen von den Anschauungen in der Analytik ignorirte er vollständig. Es war für ihn eine ausgemachte Sache, daß Raum und Zeit vor aller Erfahrung, als Anschauungssormen, in unserem Erkenntnisvermögen liegen. Er leugnete deshalb, mit Kant, die Erkennbarkeit des Dinges an sich, zwischen welchem und dem erskennenden Subjekt immer diese Formen stehen, denen gemäß die sinnlichen Eindrücke verarbeitet werden.

Trotzbem hat er, mit höchster menschlicher Besonnenheit, einen Theil der Erkenntnistheorie Kant's verbessert und seine Verbesserungen unwiderleglich begründet. Die erste Frage, die er sich vorlegte, war: "Wie kommen wir überhaupt zu Anschauungen äußerer Gegenstände? wie entsteht diese ganze, für uns so reale und wichtige Welt in uns?" Er nahm mit Recht Anstoß an dem nichtssagenden Ausdruck Kant's: "das Empirische der Anstoß an dem nichtssagenden Ausdruck Toiese Frage ist überaus verdienstvoll; denn Nichts scheint uns selbstwerständlicher, als die Entstehung von Objekten. Sie sind gleichzeitig mit dem Aufschlag der Augenlider da; welcher complicirte Vorgang in uns soll denn stattsinden, um sie allererst zu erzeugen.

Schopenhauer ließ sich von dieser Gleichzeitigkeit nicht beirren. Wie Kant, ging er von der Sinnesempfindung aus, welche der erste Anhaltspunkt auf subjektivem Boden für die Entstehung von Anschauungen ist. Er betrachtete sie genau und fand, daß sie allerdings gegeben ist, aber die Anschauung nicht, wie Kant will, in den Sinnen entstehen kann; denn

bie Empfindung jeder Art ist und bleibt ein Vorgang im Organismus selbst, als solcher aber auf das Gebiet unterhalb der Haut beschränkt, kann daher, an sich selbst, nie etwas enthalten, das jenseit dieser Haut, also außer uns läge. (4fache W. 51.)

Soll die Empfindung Anschauung werden, so muß der Verstand in Thätigkeit treten und seine einzige und alleinige Funktion, das Geseh der Causalität, ausüben:

er nämlich faßt, vermöge seiner selbsteigenen Form, also a priori, b. i. vor aller Ersahrung (benn diese ist bis dahin noch nicht möglich), die gegebene Empfindung des Leibes als eine Wirkung auf (ein Wort, welches er allein versteht,) die als solche nothewendig eine Ursache haben muß. (4sache W. 52.)

Das Causalitätsgesetz, die apriorische Junktion des Intellekts, die er so wenig erst zu erlernen braucht, wie der Magen das Versdauen, ist also nichts weiter, als der Uebergang von der Wirskung im Sinnesorgan zur Ursache. Ich ditte dies wohl zu merken, da Schopenhauer das einsache Gesetz, wie wir später sehen werden, nach verschiedenen Richtungen verbiegt und ihm offenbar Gewalt anthut, nur um Kant's ganze transscendentale Analytik verswersen zu können.

Schopenhauer fährt fort:

Bugleich nimmt er die ebenfalls im Intellekt, b. i. im Gehirn, prädisponirt liegende Form des äußeren Sinnes zu Hulfe, den Raum, um jene Ursache außerhalb des Organismus zu verlegen: benn badurch erst entsteht ihm das Außerhalb.

Diese Verstandesoperation ist jedoch keine discursive, restective, in abstracto, mittelst Begriffen und Worten, vor sich gehende; sondern eine intuitive und ganz unmittelbare. Denn durch sie allein, mithin im Verstande und für den Verstand, stellt sich die objektive, reale, den Raum in drei Dimensionen füllende Körperwelt dar, die alsdann, in der Zeit, demselben Causalitätsgesetz gemäß, sich serner verändert und im Raume bewegt. (4face V. 52.)

Demnach hat der Verstand die objektive Welt zu erschaffen, und unsere empirische Anschauung ist eine intellektuale, keine bloß sensuale.

Im Weiteren begründet Schopenhauer die Intellektualität der Anschauung siegreich (Aufrechtstellung des auf der Retina befindlichen verkehrten Bildes; einsaches Sehen des doppelt Empfundenen, in Folge der getroffenen gleichnamigen Stellen; Doppeltsehen durch Schielen; Doppeltfühlen eines Objekts mit gekreuzten Fingern) und führt meisterhaft aus, wie der Verstand die bloß planimetrische Empfindung, mit Hülfe der dritten Dimension des Raumes, zur stereometrischen Anschauung umarbeitet, indem er zunächst, aus den

Abstufungen von Hell und Dunkel, die einzelnen Körper construirt und ihnen dann ihren Ort, d. h. ihre Entsernungen von einander, mit Benutzung des Sehewinkels, der Linearperspective und Luft= perspective, bestimmt.

Nach Schopenhauer sind also die Kantischen reinen Anschauungen, Raum und Zeit, keine Formen der Sinnlichkeit, sondern Formen des Verstandes, dessen alleinige Funktion das Causalitätsgeset ist. An diese Verbesserung der Erkenntnistheorie Kant's schließt sich die andere, daß er die intuitive Erkenntniß von der abstrakten, den Verstand von der Vernunft trennte; denn dadurch wurde unsere Erkenntniß von den reinen Vegriffen a priori befreit, einem überaus schädlichen und verwirrenden, ohne Verechtigung hineingetriebenen Keil.

Bei Kant schaut die Sinnlichkeit an, benkt der Verstand (Vermögen der Begriffe und Urtheile), schließt die Vernunft (Vermögen der Schlüsse und Idean); bei Schopenhauer liesern die Sinne nur den Stoff zur Anschauung (obgleich er auch den Sinnen Anschauungsfähigkeit zuspricht, wovon später), schaut der Verstand an, denkt die Vernunft (Vermögen der Begriffe, Urtheile und Schlüsse). Die Vernunft, deren alleinige Funktion die Vildung des Vegriffs, nach Schopenhauer, ist, trägt Nichts zur Herstellung der phänomenalen Welt bei. Sie wiederholt diese nur, spiegelt sie nur, und es tritt neben die intuitive Erkenntniß die von ihr durchaus verschiedene restektive.

Die anschauliche und, dem Stoffe nach, empirische Erkenntniß ist es, welche die Bernunft, die wirkliche Bernunft, zu Begriffen verarbeitet, die sie durch Worte sinnlich sirirt und dann an ihnen den Stoff hat zu ihren endlosen Combinationen, mittelst Urtheilen und Schlüssen, welche das Gewebe unserer Gesdankenwelt ausmachen. Die Bernunft hat also durchaus keinen materiellen, sondern bloß einen formellen Inhalt.

(4fache W. 109.)

Den materiellen Inhalt muß die Vernunft, bei ihrem Denken, schlechterdings von außen nehmen, aus den anschaulichen Vorstellungen, die der Verstand geschaffen hat. An diesen übt sie ihre Funktionen aus, indem sie, zunächst Begriffe bildend, von den verschiedenen Eigenschaften der Dinge Einiges fallen läßt und Anderes behält und es nun verbindet zu einem Begriff. Dadurch

aber büßen die Vorstellungen ihre Anschaulichkeit ein, gewinnen jedoch dafür an Uebersichtlichkeit und Leichtigkeit der Handhabung.
— Dies also, und dies allein, ist die Thätigkeit der Vernunft: hingegen Stoff aus eigenen Mitteln liefern kann sie nimmermehr.

(4fache W. 110.)

She wir weiter gehen, habe ich eine Bemerkung zu machen. Schopenhauer ift, von Kant abgesehen, meiner Ueberzeugung nach, der größte Philosoph aller Zeiten. Er hat der Philosophie eine ganz neue Bahn gebrochen und sie kräftig weitergeführt, beseelt vom reblichen freien Streben, das Wenschengeschlecht der Wahrheit näher zu bringen. Aber in seinem System liegen die unvereinbarsten Widersprücke in solcher Wenge, daß es schon eine große Aufgabe ist, sie nur flüchtig zu beseuchten. Wesentlich erschwert wird diese Arbeit dadurch, daß er sich nicht streng an seine eigenen Definitionen hält und dieselbe Sache erst richtig, dann falsch bezeichnet. Da wir jetzt wissen, was er unter Verstand und Vernunft versteht, und gerade bei diesen Erkenntnißvermögen sind, so wird es gut sein, ihre Functionen von ihren Formen zu sondern, welche Schopenhauer ganz willkürslich vermenat.

Vierfache Wurzel Seite 51 ift der Verstand selbst eine Function und das Causalitätsgesetz seine einzige Form; S. 57 ist dagegen das Causalitätsgesetz die einfache Function des Verstandes; W. a. W. I. 535 ist das Causalitätsgesetz Form und Function. Das Richtige ist, daß das Causalitätsgesetz die Function, Raum und Zeit die Formen (Schopenhauer's Lehre gemäß) des Verstandes sind. Ebenso macht er es dei der Vernunft. W. a. W. u. V. I. 531 ist die einzige Function der Vernunft die Vildung des Vegriffs, während es ebenda S. 539 heißt:

Die ganze reflektive Erkenntniß hat nur eine Haupt form und biese ift ber abstrakte Begriff.

Nur das Erstere ist richtig, die Form der Vernunft sehlt in seinem System.

Der Verstand also, vermittelst seiner Function (Causalitätsgesetz) und seiner Formen (Raum und Zeit) bringt, auf Grund der Beränderungen in den Sinnesorganen, die anschauliche Welt hervor, und die Vernunft zieht aus diesen empirischen Anschauungen ihre Begriffe. Schopenhauer mußte hiernach die ganze Analytik Kant's verwerfen. Vom Standpunkte des Verstandes aus durfte er die Synthesis des Mannigfaltigen nicht gelten lassen, weil der Verstand, ohne Hülfe der Vernunft, die Anschauung zu Wege bringt; vom Standpunkte der Vernunft mußte er die Kategorien angreifen, weil Vegriffe nur auf der empirischen Anschauung beruhen und deshalb ein Vegriff a priori eine contradictio in adjecto ist. Die Synthesis aber und die Kategorien bilden den Inhalt der Analytik.

Der Verwerfung der Kategorien, als reiner Begriffe a priori, schließe ich mich unbedingt an: ein Begriff a priori ist unmöglich; dagegen ist es falsch, daß der Verstand, ohne Hülfe der Vernunft,

die anschauliche Welt construiren kann.

She ich diese Ansicht begründen kann, welche den unumstößlich richtigen Theil der transscendentalen Analytik, die Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung, auf ihrer Seite hat, muß ich die Bernunft und überhaupt sämmtliche Erkenntnißvermögen erklären.

Die Vernunft hat eine Function und eine Form. Schopenhauer giebt ihr keine Form und eine Function, welche ihr Wesen nicht ganz umfaßt. Er setzt ihre Function in die Vildung des Begriffs; ich sage dagegen: die Function der Vernunft ist schlecht-

meg Synthesis, ihre Form die Gegenwart.

Sie hat drei Hülfsvermögen. Erstens das Gedächtniß. Seine Function ist: Bewahrung aller Eindrücke auf den Geist, so lange als möglich. Das zweite Hülfsvermögen ist die Urtheilstraft. Ihre Function ist: Zusammenstellung des Zusammengehörigen. Wir haben also 1) Zusammenstellung der zusammengehörigen Theilvorstellungen des Verstandes, 2) Zusammenstellung gleichartiger Objekte, 3) Zusammenstellung von Begriffen, den Denkgesehen gemäß. Das dritte Hülfsvermögen ist die Einbildungskraft. Ihre Function ist lediglich, das verbundene Anschauliche als Vildsfestzuhalten.

Sämmtliche Erkenntnißvermögen, also Sinn, Verstand, Artheilskraft, Einbildungskraft, Gedächtniß und Vernunft laufen in einem Centrum zusammen: dem Geiste (von Kant reine ursprüngliche Apperception und von Schopenhauer Subjekt des Erkennens genannt) dessen Function das Selbstbewußtsein ist. Alles läuft in seinem Centrum zusammen, und dagegen durchkreift er alle seine Vermögen mit seiner Function und giebt ihnen zu ihren Handlungen Bewußt= sein. Die Tafel bes Geistes ist hiernach:

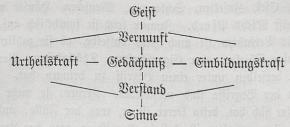

Aus den verschiedenen Abstusungen des Geistes ergiebt sich, daß die Aufstellung einzelner Erkenntnisvermögen durchaus kein müßiges Versahren ist. Wo Sensibilität ist, da ist auch Geist, aber wie will man denn den Unterschied zwischen dem Geiste eines Thieres und dem eines Wenschen besser bezeichnen als dadurch, daß man ganz bestimmte Geistesthätigkeiten jenem abspricht? Ohne Zerlegung des Geistes in seine einzelnen Thätigkeiten (Vermögen) wäre man auf ganz nichtssagende allgemeine Ausdrücke beschränkt, etwa, daß die Intelligenz dieses Thieres geringer sei als die eines anderen. Aboptirt man die Zerlegung, so kann man das Fehlende viel genauer bezeichnen und, so zu sagen, den Finger auf den Duellpunkt des Unterschiedes legen. Kant hatte mithin Recht, den Geist zu zerlegen; auch ist die Zerlegung geradezu nothwendig für die kritische Philosophie.

Die Vernunft schreitet nun auf dem Gebiete des Verstandes zu zwei ganz verschiedenen Arten von Verbindungen, was Schopenhauer ganz übersehen hat. Er kennt nur die eine Art: Bildung des Begriffs; er kennt nicht die andere: Verbindung von Theilvorstellungen zu Objekten und Verknüpfung der Objekte unter einander.

Die zweite Art ist ursprünglich die erste, wir wollen aber die Bilbung des Begriffs zuerst betrachten.

Daß die Bildung von Begriffen nur auf Synthesis beruht, wird Jeder nach kurzem Nachdenken zugestehen. Die Urtheilskraft reicht der Vernunft ein gleichartiges Mannigfaltiges dar, welches diese zusammenfaßt und mit einem einzigen Worte bezeichnet. Die Urtheilskraft stellt nur das Zusammengehörige zusammen: in diesem Versahren liegt die Trennung von selbst. Die Vernunft vereinigt

nun sowohl das Zusammengestellte, als das Fallengelassene. Alle Pferde z. B. vereinigt sie im Begriff Pferd und das Getrennte (Ochsen, Esel, Insekten, Schlangen, Menschen, Häuser u. s. w.) im Begriff Nicht-Pferd. Immer tritt sie synthetisch auf.

Ihr Verfahren ist auch stets dasselbe, ob sie zahllose, oder nur wenige Objekte, oder Eigenschaften, Thätigkeiten, Verhältnisse u. s. w. derselben unter einen Begriff zu bringen hat. Nur die Sphären der Begriffe sind verschieden. Ferner: je mehr ein Begriff unter sich hat, desto leerer ist er, trotz der Fülle, und je weniger in ihm enthalten ist, desto voller ist er, trotz der Leere.

Auf diese Weise wird die ganze Erfahrung des Menschen, äußere und innere, in Begriffen reslektirt. Die Vernunft bethätigt sich dann weiter in der Verbindung der Begriffe zu Urtheilen und in der Verbindung von Urtheilen (Prämissen), um ein neues, in ihnen vertheilt liegendes Urtheil herauszuziehen, wovon die Logik und Syllogistik handelt.

Indem wir jetzt die Vernunft auf ihrem anderen Wege begleiten, kommen wir zunächst mit ihr auf ein Gebiet, bas bem Berstande ganz entzogen ift, und welches wir, nach Kant, so lange bas Gebiet bes inneren Sinnes nennen wollen, bis wir es näher kennen Wir haben es bereits bei ber vorläufigen Besprechung der Zeit gestreift. Wir fanden bort, daß erfüllte Augenblicke verbunden werden. Wie verfährt aber die Vernunft dabei? Ihre eigene Form, die Gegenwart, wird ihr zum Problem. Sie ift sich eines Wechsels im inneren Sinn, durch das Gedächtniß, bewußt und hat doch nur Die Gegenwart, die beständig wird und trothem immer ift. Jest lenkt sie immer größere Aufmerksamkeit auf den gleichsam fortrol= Ienden Bunkt der Gegenwart und läßt die Ginbilbungsfraft die entschwindenden Punkte festhalten: so erhält sie den ersten erfüllten Nebergang von Gegenwart zu Gegenwart, b. i. ben ersten erfüllten Augen blick, bann einen zweiten, britten u. f. f. und baburch bas Bewuftfein ber Succession ober ben Begriff ber Zeit. Der fort= rollende Punkt der Gegenwart beschreibt in der Einbildungskraft aleichsam eine Linie. Die Vermunft verband Augenblick mit Augenblick, und die Einbildungsfraft hielt immer nur das Berbundene fest. Diese selbst verbindet nicht, wie Rant will.

Die Vernunft, die sich des ungehinderten Fortgangs ihrer Synthesis und des unaufhörlich die Gegenwart berührenden inneren Zustandes bewußt ist, verbindet auch den vergehenden Augenblick mit dem kommenden. Auf diese Weise entsteht das Urbild der Zeit: ein Punkt immitten zweier Augenblicke, zwei verbundene Flügel.

Die von der Vernunft conftruirte Zeit ist also wohl zu unsterscheiden von der apriorischen Form Gegenwart. Sie ist eine Verbindung a posteriori. Die ihr zu Grunde liegende Einheit ist der erfüllte Augenblick.

Die Synthesis der Vernunft hängt von der Zeit nicht ab. Die Vernunft verbindet im Fortrollen der Gegenwart und läßt von der Einbildungskraft das Verbundene in jede neue Gegenwart voll und ganz hinübernehmen. Deshalb ist auch die Zeit nicht Bedingung der Wahrnehmung der Objekte, die stets voll und ganz in der Gegenwart sind. Aber die Zeit ist Bedingung der Wahrnehmung der Bewegung.

Wie die Welt immer nur eine auf unseren Augen liegende gefärbte Fläche wäre, ohne den Raum, so würde sich, ohne die Zeit, jede Entwicklung unserer Erkenntniß entziehen; denn, mit Worten Kant's, ohne die Zeit wäre

eine Verbindung contradictorisch entgegengesetzter Prädikate in einem und demselben Objekt nicht begreisslich zu machen.

(Rf. 71.)

Aber es wäre ein schwerer Jrrthum, anzunehmen, die Entwicklung selbst stände unter Bedingungen der Zeit: nur die Erkenntniß der Entwicklung, nicht diese selbst, ist von der Zeit abhängig.

Kant und Schopenhauer sind in Betreff der Zeit, weil sie dieselbe erstens zu einer apriorischen Form machten, dann weil sie die reale Bewegung von ihr abhängen ließen, in der seltsamsten Täuschung befangen.

Ferner läßt Rant bie Zeit balb verfließen, balb ftill fteben:

Das Zugleichsein ist nicht ein modus ber Zeit selbst, als in welcher gar keine Theile zugleich, sondern alle nach einander sind.

(Kt. 191.)

Die Zeit, beren Continuität man besonders durch den Ausbruck des Fließens (Verfließens) zu bezeichnen pflegt.
(At. 181.)

Dagegen:

Die Zeit, in der aller Wechsel der Erscheinungen gedacht werden soll, bleibt und wechselt nicht. (Kk. 190.)

An diesem setzeren Satze nimmt Schopenhauer großen Anstoß; aber setzt er die rastlose Zeit in ein bessers Licht dadurch, daß er ihr ihren Boden, die reale Succession, nimmt, mit der sie steht und fällt? Er sagt, an die letzte Stelle anknüpfend:

Daß dies grundfalsch sei, beweist die uns allen inwohnende feste Gewißheit, daß, wenn auch alle Dinge im Himmel und auf Erden plötzlich stille ständen, doch die Zeit, davon ungestört, ihren Lauf fortsetzen würde. (Parerga I. 108).

Und warum würde sie in diesem Falle ihren Lauf fortsetzen? Doch nur, weil eben ein Ding auf Erden, das diese feste Gewiß= heit hat, nicht stille steht, sondern, in unaufhörlicher Bewegung

begriffen, die Zeit continuirlich erfüllt.

Um in einem Bilbe ben Sachverhalt klarer barzulegen, ift ber Punkt ber Gegenwart einem Korkfügelchen zu vergleichen, bas auf einem gleichmäßig sich fortbewegenden Strome schwimmt. Die Welle, bie es trägt, ift ber innere Zuftand, eine Welle unter ungähligen anderen, die alle benfelben Lauf haben. Geben wir dem Rügelchen Bewußtsein und lassen dieses hie und da schwinden, so bleibt es inzwischen nicht im Strome zurück, sondern schwimmt weiter. rabeso ber Mensch. In Ohnmachten und im Schlaf ist unser Bewuntfein total erloschen und die Zeit ruht; aber unser Inneres ruht nicht, sondern bewegt sich unaufhaltsam weiter. An unserem Stande inmitten ber allgemeinen Entwicklung merken wir erft, beim Erwachen, daß eine gewisse Zeit verflossen ist und construiren sie nachträglich. Nehmen wir an, ein Individuum habe 50 Jahre umunterbrochen geschlafen und sich inzwischen naturgemäß verändert; es fühle jedoch nicht die Gebrechen des Alters, und sein Zimmer befände sich in berfelben Ordnung, wie zur Zeit bes Entschlafens, jo wird es, erwachend, zunächst glauben, es habe nur eine Nacht geschlafen. Ein Blick burch bas Tenfter, ein Blick in ben Spiegel ändert aber sofort seine Ansicht. An seinen greifen Haaren und Gesichtszügen wird es "ungefähr" die Zeit berechnen können, die inzwischen verstossen ist; bessere Wittel werden es ihm auf die Minute sagen, d. h. der zurückgelegte Weg des ganzen Weltstroms bestimmt die Zeit, welche unterdessen vergangen ist.

Die Zeit steht allerdings still. Sie ist eine gedachte feste Linie, deren Stellen unverrückbar sind. Das vergangene Jahr 1789 und das zukünftige Jahr 3000 nehmen einen ganz bestimmten Platz auf ihr ein. Was aber fließt, immer sließt, rastlos fließt, das ist die Gegenwart, getragen vom Punkte der Bewegung.

Wir müssen jetzt vor Allem untersuchen, ob der Verstand, gesetzt die Vernunft trage wirklich Nichts zur Anschauung bei, mit seiner Function (Causalitätsgesetz) und seinen Formen (Naum und Zeit) allein die ganze reale Welt, wie sie vor unseren Augen liegt, herstellen kann: gemäß der Schopenhauer'schen Theorie.

Zuvörderst stoßen wir auf den ganz unverzeihlichen Mißbrauch, den Schopenhauer mit dem Causalitätsgesetz treibt. Es ist ihm "ein Mädchen für Alles", ein Zauberpferd, auf dessen Kücken er sich zum Kitt in's Blaue schwingt, wenn im Denken die Hindernisse unüberwindlich werden.

Wir erinnern uns, daß das Causalitätsgeset nichts weiter bezeichnet, als den Uebergang von der Sinnesempfindung zu ihrer Ursache. Es drückt also nur die causale Beziehung zwischen der Außenwelt und dem Subjekt, oder besser; dem Schopenhauer'schen "unmittelbaren Objekt", dem Leibe, aus, und diese Einschränkung wird noch eine engere dadurch, daß der Uebergang immer von der Wirkung zur Ursache, niemals umgekehrt stattsinden kann. Hat der Intellekt zur Beränderung im Sinnesorgan die Ursache gefunden und hat er sie räumlich gestaltet, sowie in ein Verhältniß zur Zeit gebracht (ich halte mich hier noch streng im Gedankengange Schopenhauer's), so ist seine Arbeit beendigt.

Die Erkenntniß bes Vorganges selbst ist kein Werk bes Verstandes. Sie beruht auf dem Denken und war eine späte reife Frucht der Vernunft, denn erst Schopenhauer durfte sie pflücken.

Den obigen klaren Sachverhalt verdunkelt nun Schopenhauer zuerst, indem er dem Intellekt auch den Uebergang von der Urssache zur Wirkung zuspricht. Er sagt nämlich:

Der Verstand hat überall dieselbe einsache Form: Erkenntniß ber Causalität, Uebergang von Wirkung auf Ursache und von Ursache auf Wirkung. (W. a. W. u. V. I. 24.)

Dies ift nach zwei Richtungen hin falsch. Erstens erkennt, wie ich oben sagte, der Verstand nicht den Uebergang von Wirkung auf Ursache, da dies ausschließlich Sache des Denkens ist (der Verstand erkennt so wenig seine Function, wie der Magen erkennt, daß er verdaut); zweitens ist seine Function ausschließlich Uebergang von Wirkung zu Ursache, niemals umgekehrt. Schopenhauer muthet hier dem Verstande Unmögliches zu, d. h. das Denken und erwirdt sich dadurch den schweren Vorwurf, den er Kant gemacht hat, nämslich das Denken in die Anschauung gebracht zu haben.

Bei dieser Verdunkelung bleibt er indessen nicht stehen; sie ist ihm nicht intensiv genug, es muß eine totale Finsterniß eintreten. Er saat:

Die Leiftung des Berstandes besteht im unmittelbaren Aufsassen ber causalen Verhältnisse, zuerst zwischen dem eigenen Leibe und den anderen Körpern; dann zwischen diesen objektiv angeschauten Körpern unter einander. (4fache W. 72.)

Dies ist grundfalsch, und dem einsachen apriorischen Causalitäts=
gesetz wird die denkbar größte Gewalt angethan, um es den Zwecken
Schopenhauer's dienstbar zu machen. Es bedarf keines besonderen
Scharssinns, um die Wotive, welche ihn dabei leiteten, einzusehen; denn es ist klar, daß nur dann auf dem Verstande allein die Erkenntniß der objektiven Welt beruht und man der Hülfe der Vernunft nicht bedarf, wenn der Verstand das ganze causale Netz, in welchem die Welt hängt, "unmittelbar auffaßt." Ist Letzteres nicht möglich, so muß die Vernunft in Anspruch genommen werden. Hiersburch aber käme (wie Schopenhauer völlig grundlos annimmt), das Denken in die Anschauung und außerdem würde die Causalität nicht durch und durch apriorisch sein, sondern nur das causale Verhältniß zwischen dem eigenen Leibe und den anderen Körpern wäre apriorisch, was die Grundlinien des Schopenhauer'schen Systems ausgewischt hätte.

Es wird Jeber einsehen, daß Schopenhauer auch hier thatsächlich bas Denken in die Anschauung gebracht hat. Der Verstand geht nur von der Wirkung im Sinnesorgan auf die Ursache. Er führt diesen Uebergang ohne Hülfe ber Vernunft aus, denn er ist seine Function. Aber erkannt wird dieser Uebergang nur durch Denken, d. h. durch die Vernunft. Dieselbe erkennt ferner den Uebergang von der Ursache zur Wirkung im Sinnesorgan und schließlich erkennt sie den Leib als ein Objekt unter Objekten und gewinnt erst hierdurch die Erkenntniß vom causalen Verhältniß zwischen den Körpern unter einander.

Hieraus erhellt, daß die Causalität, welche das ursächliche Berhältniß zwischen Objekt und Objekt ausdrückt, nicht identisch ist mit dem Causalitätzgesetz. Jene ist ein weiterer Begriff, der das Gesetz als engeren unter sich hat. Die Causalität im Kant'schen Sinne, welche ich allgemeine Causalität genannt habe, ist also nicht zu verwechseln mit dem Schopenhauer'schen Causalitätzgesetz. Dieses drückt nur die Beziehung eines bestimmten Objekts (meines Leibes) zu den anderen Körpern aus, welche in mir Beränderungen bewirken, und zwar, wie ich wiederholt betonen muß: die einseitige Beziehung der Wirkung auf die Ursache.

Der Beweis für die Apriorität der Cansalität, welcher Kant total mißlungen ist, wie Schopenhauer glänzend ausführte, ist demnach auch nicht von Schopenhauer erbracht worden, da das Cansalitätsgesetz zwar vor aller Ersahrung in uns liegt, aber die Cansalität nicht deckt. Indessen thut Schopenhauer, als ob er die Apriorität der Cansalität wirklich bewiesen habe; ferner, als ob der Verstand sämmtliche cansalen Verhältnisse unmitteldar auffasse. Das Letztere ist, wie wir gesehen haben, eine Erschleichung, indem diese Verhältnisse nur durch das Denken erkannt werden können und der Verstand nicht denken kann.

Wenn wir also im Nachfolgenden Schopenhauer von der Caufalität, die ich weiter unten nochmals berühren werde, reden hören, so wissen wir erstens, daß sie nicht identisch mit dem Causalitätsegesetz ist, und zweitens, daß dessen Apriorität ihr nicht den gleichen Charakter geben kann. Sie ist eine Verknüpfung a posteriori.

Nach dieser Vorerörterung wende ich mich zu unserer eigentlichen Untersuchung zurück, ob wirklich die Formen Raum und Zeit außereichend sind, um die anschauliche Welt hervorzubringen.

Von der Zeit können wir absehen; denn sie ist, wie ich gezeigt habe, keine Auschauungskorm, sondern eine Verbindung a posteriori der Vernunft. Gesetzt übrigens, sie sei Anschauungskorm, so ist einleuchtend, daß sie nur das fertige Objekt in ein Verhältniß zu sich bringen könnte, indem sie seinen Zuständen eine Dauer giebt. Zum Ueberfluß erinnere ich an Kant's treffenden Ausspruch:

Die Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein; fie gehört weber zu einer Gestalt noch Lage.

Es verbleibt mithin bloß ber Raum und er giebt allerdings dem Objekt Gestalt und Lage, indem er genau die Kraftsphäre begrenzt und ihren Ort bestimmt. Ist aber das Objekt fertig, wenn ich seinen bloßen Umriß habe, wenn ich weiß, daß es sich nach Länge, Breite und Tiese so und so weit erstreckt? Gewiß nicht! Die Hauptsache: seine Farbe, Härte, Glätte oder Rauhigkeit 2c. kurz, die Summe seiner Wirksamkeiten, der der Raum doch nur die Grenze seizen kann, kann durch den Raum allein nicht bestimmt werden.

EZ ist uns im Gedächtniß, wie Kant sich mit diesen Wirkungsarten der Körper auseinander gesetzt hat. In der transscendentalen Aesthetik fertigte er sie verächtlich, als bloße Sinnesempfindungen, ab, die auf keinem transscendentalen Grunde in der Sinnlichkeit beruhten, und in der Analytik brachte er sie mit Hängen und Würgen unter die Kategorien der Qualität, nach der Regel der Anticipationen der Wahrnehmung, wofür er den wunderlichen Beweis lieferte.

Schopenhauer behanbelte sie mit noch größerer Härte. In seinen ersten Schriften nennt er sie die spezifischen Sinneßempfinsungen, auch die besondere und speziell bestimmte Wirkungsart der Körper, von der er aber sosort wieder abspringt, um zur bloßen abstrakten Wirksamkeit überhaupt zu gelangen. Erst in seinen späteren Abhandlungen tritt er der Sache näher. Er sagt: W. a. W. 11. 23:

Verleihen die Nerven der Sinnesorgane den erscheinenden Objekten Farbe, Klang, Geschmack, Geruch, Temperatur 2c., so verleiht das Gehirn denselben Ausdehnung, Form, Undurchdringslichkeit, Beweglichkeit 2c. Kurz Alles, was erst mittelst Zeit, Raum und Causalität vorstellbar ist; ——

ferner Parerga I. 93:

Ich habe es geradezu ausgesprochen, daß jene Formen (Raum, Zeit und Causalität) der Antheil des Gehirns an der Anschauung sind, wie die spezisischen Sinnesempfindungen der der respektiven Sinnesorgane.

Wie unser Auge es ist, welches Grün, Roth und Blau hervorbringt; so ist es unser Gehirn, welches Zeit, Raum und Causalität (beren objektivirtes Abstraktum die Materie ist) hervorbringt. Meine Anschauung eines Körpers ist das Produkt meiner Sinnen- und Gehirn-Function mit x.

Reden Freund ber Schopenhauer'ichen Philosophie werden biefe Sätze mit Unwillen erfüllen; benn burch sie erhält die Intellet= tualität ber Anschauung eine tödtliche Wunde. Wie wir wissen, läkt er ursprünglich die Kunktion der Sinne nur darin bestehen, bem Berftande ben ärmlichen Stoff zur Anschauung zu liefern; Die Sinne find "Handlanger bes Verstandes" und in dem, was fie ihm barreichen, liegt nie "etwas Objektives." Eben beshalb ist unsere Anschauung durch und durch intellektual, nicht fenfugl. Wie ändert fich aber mit einem Mal ber Vorgang, wenn wir obige Stellen berucksichtigen! Jett schaut theils ber Verstand, theils schauen die Sinnesorgane an: die Anschauung ift also theils senfual, theils intellektual, und die reine Intellektualität der Anschauung ist un= wiederbringlich verloren. (Um Migverständniffen vorzubeugen, bemerke ich, daß, nach meiner Erkenntnißtheorie, die Anschauung nicht intellektual, sondern spiritual: ein Werk bes gangen Geiftes ift. Das Berdienst Schopenhauer's liegt barin, daß er ben Sinnen die Fähigkeit, anzuschauen, in der 4fachen Wurzel, absprach.)

Warum versiel nun Schopenhauer in diesen bedauerlichen Widerspruch mit sich selbst? Offenbar weil er so wenig, wie Kant, eine Verstandesform sinden konnte, auf welche die in Rede stehenden besonderen Wirkungsarten der Körper sämmtlich zurückzuführen sind. Hier haben er und Kant eine große Lücke in der Erkenntnistheorie gelassen, die mir auszufüllen vergönnt gewesen ist. Die Form nämslich, welche der Verstand zu Hülfe nimmt, ist die Waterie.

Auch sie haben wir uns als einen Punkt zu benken mit der Fähigkeit, die spezielle Wirkungsart eines Körpers (die Summe seiner Wirkungen) zu objektiviren. Ohne diese apriorische Form des Verstandes wäre die Anschauung unmöglich. Selbst der Kaum würde ohne sie unnütz in uns liegen, da er ja nur einer bestimmten Wirksamseit die Grenzen setzen kann. So wenig das umgekehrte Bildschen eines Hauses z. B. auf unserer Netzhaut, ohne das Causalitätszesetz und den Kaum, je zu einem aufrecht stehenden Objekt werden könnte, so wenig könnte die im Sinnesorgan erzeugte blaue Farbe z. B. je auf ein Objekt übertragen werden, ohne den Verstand und seine zweite Form Materie. Die Materie ist also die Bedingung der Wahrnehmung von Objekten und als solche apriorisch.

Und jetzt muß ich ein ganzes Gewebe von Widersprüchen aufweisen, in welches sich Schopenhauer in Betreff der Materie verwickelt hat. Die Materie ist das schwere Philosophen-Kreuz gewesen, das er während seines langen Lebens tragen mußte, und an ihr zerrieb sich seine bedeutende Denkkraft zu Zeiten so vollständig, daß Wortverbindungen entstanden, dei denen sich schlechterbings Nichts denken läßt. Schon oben ist uns eine solche begegnet. Dort war die Materie

"das objektivirte Abstraktum von Raum, Zeit und Causalität" was lebhaft an die Hegel'sche "Idee in ihrem Anderssein" erinnert.

Schopenhauer auf seinem vielfach verschlungenen Jrrgang begleitend, finden wir zunächst mannigfache Erklärungen der Materie auf subjektivem Boden. Die Hauptstellen sind folgende:

- 1) Raum und Zeit werben nicht bloß jedes für sich von der Materie vorausgesetzt; sondern eine Vereinigung beider macht ihr Wesen aus. (B. a. B. u. B. I. 10.)
- 2) Nur als erfüllt sind Raum und Zeit wahrnehmbar. Ihre Wahrnehmbarkeit ist die Materie. (4fache W. 28.)
- 3) Die Materie offenbart ihren Ursprung aus der Zeit an der Dualität (Accidenz) ohne die sie nie erscheint, und welche schlechthin immer Causalität, Wirken auf andere Materie, also Beränderung (ein Zeitbegriff) ist.

(28. a. 28. u. 28. I. 12.)

4) Die Form ift durch ben Raum, und die Qualität ober Wirksamkeit, durch die Causalität bedingt.

(B. a. B. u. B. II. 351.)

5) Unter dem Begriff der Materie denken wir das, was von den Körpern noch übrig bleibt, wenn wir sie von ihrer Form und allen ihren specifischen Qualitäten entkleiden, welches eben deshalb in allen Körpern ganz gleich, Eins und dasselbe sein muß. Jene von uns aufgehobenen Formen und Qualitäten nun aber sind nichts anderes, als die besondere und speciell bestimmte Wirkungsart der Körper. Daher ist, wenn wir davon absehen, das dann noch Uebrigdleibende die bloße Wirksamkeit überhaupt, das reine Wirken als solches, die Causalität (!) selbst, obsektiv gedacht, also der Wiederschein unseres eigenen Verstandes, das nach außen projicirte Vild seiner alleinigen Function (!), und die Materie ist durch und durch lautere Causalität. Daher eben läßt sich die reine Materie nicht anschauen, sondern bloß denken: sie ist ein zu jeder Realität als ihre Grundlage Hinzugedachtes.

(4fache 28. 77.)

6) Wirklich benken wir unter reiner Materie das bloße Wirken in abstracto, also die reine Causalität selbst: und als solche ist sie nicht Gegenstand, sondern Bedingung der Ersahrung, eben wie Raum und Zeit. Dies ist der Grund, warum die Materie, auf der Tasel unserer reinen Grunderkenntnisse apriori die Stelle der Causalität hat einnehmen können, und neben Zeit und Raum als das dritte rein Formelle und daher unserem Intellekt Anhängende sigurirt.

(B. a. B. u. B. II. 53.)

Ich werde mich nicht damit aufhalten, nochmals den Mißbrauch zu beleuchten, den Schopenhauer wieder in der einen Stelle mit der Caufalität treibt, welche ganz gewiß nicht die Function des Verstandes ist; aber protestiren muß ich gegen die neue Behauptung, die Causalität sei mit der Wirksamkeit identisch. So wenig ein allgemeines Naturgesetz identisch ist mit der Kraft, die dem Gesetz gemäß wirkt, so wenig ist die Causalität und die Wirksamkeit Eines und Dasselde. Die Causalität besagt nur: Jede Beränderung in der Natur muß eine Ursache haben. Was hat nun dieses formale Gesetz mit der Wirksamkeit an und für sich zu thun? Die Wirksamkeit eines Körpers ist seine Kraft und diese hat Schopenhauer auf den Willen zurückgeführt, mit dem sie identisch ist. Er möchte zwei total verschiedene Begriffe verschmelzen, das Formale mit dem

Materialen vermengen, um im Trüben fischen zu können, welches Berfahren aber nicht gebulbet werben kann. Dies nebenbei.

Die Materie ift nun Obigem zufolge erstens Vereinigung von Raum und Zeit. Was soll das heißen? Raum und Zeit sind, nach Schopenhauer, einfache Formen unseres Erkenntnisvermögens, denen ein Inhalt gegeben werden muß, wenn sie überhaupt etwas sein sollen. Sehr ungeschickt drückt Schopenhauer dieses Letztere in der zweiten Stelle mit den Worten aus: die Materie ist die Wahrenehmbarkeit von Raum und Zeit; denn er hat doch offendar sagen wollen: durch die Materie werden Raum und Zeit wahrnehmbar. Beide Sätze sind aber durchaus verschieden; denn im ersteren wird etwas über das Wesen der Materie ausgesagt, während im zweiten die Wahrnehmbarkeit des Raumes und der Zeit von der Materie ab-hängig gemacht wird, deren Wesen dabei ganz unberührt bleibt.

Die bloße Vereinigung zweier reinen leeren Anschauungen soll nun die Materie sein! Wie war es möglich, daß ein eminenter Kopf so etwas hinschreiben konnte. Selbst die extravagante Phantasie der alten aegyptischen Priester und Zarathustra's hat dem Raume und der Zeit ähnliche Zeugungskraft nicht zugemuthet.

In der Iten und 4ten Stelle wird bestimmt, daß die Materie nie ohne Qualität auftrete und der Raum ihre Form bedinge. Aber in der Sten Stelle sollen wir unter dem Begriff der Materie gerade das Gegentheil denken, nämlich das, was von den Körpern übrig bleibt, wenn wir sie ihrer Form und Qualität entkleibet haben! Ferner wird die Materie ohne Weiteres von Raum und Zeit getrennt, in deren Vereinigung sie doch ihr Wesen haben sollte, und ihr Wesen identisch mit der Causalität allein geseht, mit der bloßen Wirksamkeit überhaupt, dem reinen Wirken als solchem.

Dann wird plötzlich ihr Wesen nicht mehr in Raum, Zeit und Causalität gesucht, sondern gar in die Bernunft gesetzt. Die Materie wird eine Kant'sche Kategorie, ein reiner Begriff a priori, etwas, das wir als Grundlage zu jeder Realität hinzudenken.

In der 6ten Stelle schließlich läßt sie Schopenhauer nur mit einem Fuße in der Bernunft, mit dem anderen muß sie wieder in den Verstand, um, neben Zeit und Raum, als das dritte rein Formelle, unserem Intellekt Anhängende, zu siguriren. Im Intellekt ist nun allerdings ihr einziger rechtmäßiger und angestammter Sit, aber nicht weil sie ibentisch mit der Causalität ist, sondern weil ohne sie eine Wirksamkeit gar nicht objektivirt werden könnte.

Auch hat ihr Schopenhauer im Ernste den Platz nicht angewiesen, wie wir gleich sehen werden. Er verjagt sie bald wieder, aber nicht um ihr irgendwo eine bleibende Stätte zu geben, sondern um sie zu einem zweiten "ewigen Juden" zu machen. Nur einmal noch hat er eine Anwandlung, sie im Intellekt unterzubringen. Er nennt sie

die Sichtbarkeit des Willens,

welcher identisch ist mit dem Kant'schen Ding an sich. Indessen springt er auch von dieser Erklärung wieder ab, die jedenfalls eine versehlte ist, schon deshalb versehlt, weil ein Blinder hiernach nicht zur Vorstellung materieller Dinge gelangen könnte.

Im Subjekt — bas haben wir gesehen — ist für die Materie kein Platz mehr. Vielleicht findet sich eine Unterkunft im Objekt.

Dies ist jedoch, sieht man näher zu, nicht möglich; benn Schopenhauer sagt:

mit einem auf irgend eine Weise bestimmten Objekt ist auch sos fort das Subjekt als auf eben solche Weise erkennend gesetzt. Insofern ist es einerlei, ob ich sage: die Objekte haben solche und solche ihnen anhängende und eigenthümliche Bestimmungen; oder: das Subjekt erkennt auf solche und solche Weisen.

(4fache W. 135.)

Ift bennach die Materie keine Anschauungsform, so kann sie sich auch im Objekt nicht zeigen. Trothem macht Schopenhauer das Unmögliche, durch einen Gewaltstreich, möglich. Die Materie, die er nicht los werden kann, die ihn unaufhörlich quält und ihm dabei entschieden imponirt, muß doch, da sie im Intellekt keine Wohnung sinden kann und Schopenhauer einstweilen noch nicht wagt, sie auf den Thron des Dinges an sich zu sehen, auf irgend eine Weise untergebracht werden. Er spaltet deshalb die Welt als Vorstellung und giebt ihr zwei Kugelpole, nämlich:

bas erkennende Subjekt schlechthin, ohne die Formen seines Erkennens, und bann die rohe Materie, ohne Form und Qualität.

(B. a. B. u. B. II. 18.)

Hierdurch aber hatte er sich in das Fahrwasser des Materialis= mus begeben und das Ziel seiner Fahrt ist, schon von hier aus,

erkennbar. Man lese bas ganze erste Capitel bes gebachten Bandes, worin auch die bebenkliche Stelle vorkommt:

Es ist ebenso wahr, daß das Erkennende ein Produkt der Materie sei, als daß die Materie eine bloße Vorstellung des Erkennenden sei,

und man wird das Folgende ahnen.

und, in der That, es geht rasend schnell abwärts. Auch auf dem Kugelpol der Welt als Vorstellung gefällt ihm die Materie nicht lange. Er scheucht sie von dieser Stelle auf und legt sie zwischen die Welt als Vorstellung, deren einer Kugelpol sie vorsher war, und den Willen, d. h. zwischen die Erscheinung und das Erscheinende, das Ding an sich, welche eine "tiese Kluft, ein radikaler Unterschied" trennt. Sie wird das Band der Welt als Wille mit der Welt als Vorstellung (W. a. W. u. L. II. 349).

Jetzt sind nur noch zwei Schritte möglich, und Schopenhauer macht sie beide. Er erklärt die Materie zuerst für quasi-identisch mit dem Willen, dann verdrängt er den Willen ganz durch die Materie.

Daß die Materie für sich nicht angeschaut ober vorgestellt werden kann, beruht darauf, daß sie an sich selbst und als das reine Substanzielle der Körper eigentlich der Wille selbst ist.
(B. a. B. u. B. II. 351.)

und:

Wollen die Herren absolut ein Absolutum haben, so will ich ihnen eines in die Hand geben, welches allen Anforderungen an ein solches viel besser genügt, als ihre ersaselten Nebelgestalten: es ist die Materie. Sie ist unentstanden und unvergänglich, also wirklich unabhängig und quod per se est et per se concipitur: aus ihrem Schooß geht Alles hervor und Alles in ihn zurück.

Ich bin zu Ende. Gäbe es in der Philosophie außer Subjekt, Objekt und Ding an sich noch etwas, so würde Schopenhauer die Materie hineingebracht haben. Er beginnt im Subjekt mit Raum und Zeit; dann sett er die Materie in die Zeit und Causalität; dann in den Raum und die Causalität; dann in die Causalität allein; dann setzt er sie halb in den Intellekt, halb in die Vernunft; dann ganz in die Vernunft; dann ganz

ist den Intellekt; dann, als Correlat des Intellekts, auf den diesem entgegensetzen Pol der Welt als Vorstellung, dann zwischen Welt als Vorstellung und Welt als Wille; dann macht er sie mit dem Willen quasi-identisch; schließlich hebt er sie allein auf den Thron des Dinges an sich.

Bei keiner Ansicht ist Schopenhauer geblieben; er wechselt oft und huldigt zuweilen mehreren Ansichten in einem Capitel. Deshalb ist die Waterie ein unstät und flüchtig wanderndes Gespenst in seinen Werken, welches immer verschwindet, wann man es erfaßt zu haben glaubt, und in neuer Form auftritt. In seinen letzten Jahren schopenhauer indessen bei der Erklärung: die Materie sei die Sichtbarkeit des Willens stehen geblieben zu sein. Ich habe bereits gezeigt, wie unstatthaft diese Einschränkung der Waterie auf sollen Willensobjektivirungen ist, welche auf dem Gesichtssinn beruhen. Vollends bedenklich aber ist, wie er die Sichtbarkeit einsührt. Man sollte meinen, daß die Waterie, als Sichtbarkeit des Willens, ganz in das Subjekt fallen müsse. Doch nein! Sie ist

die Sichtbarkeit des Willens, oder das Band der Welt als Wille mit der Welt als Vorstellung.

Sie fällt also entweber gar nicht in's Subjekt, ober steht mit einem Fuße im Subjekt und mit dem anderen im Dinge an sich. Und hier liegt auch der Quell aller falschen Ansichten Schopenhauer's von der Materie. Er konnte sich, so viele Anläufe er auch dazu nahm, nie entschließen, die Materie voll und ganz, als eine Berstandes form, in das Subjekt zu legen. Weil er die Materie nicht vom Willen trennen konnte, sondern beide, im Grunde seines Denkens, vom erkennenden Subjekt unabhängig machte, verdunskeln und verzerren sie sich gegenseitig, und besonders vom Willen gewinnt man nie ein durchaus klares Vild. Man lese das 24te Capitel des 2ten Bandes der W. a. W. u. B. und man wird mir zustimmen. Ich kenne keine widerspruchsvollere Schrift. Die meisten von mir angeführten Erklärungen spiegeln sich darin ab und die Verwirrung ist unbeschreiblich. Er spricht offen darin aus,

daß die Materie nicht so gänzlich und in jeder Hinsicht dem formalen Theil unserer Erkenntniß angehört, wie Raum und Zeit, sondern zugleich ein nur a posteriori gegebenes Element enthält.

In diesem Capitel sagt er auch, daß die Materie eigentlich (!) ber Wille selbst sei. Wie lichtvoll murbe seine Philosophie gewor= ben sein, wenn er bas einzig Richtige gethan, nämlich Materie und Willen total von einander getrennt, jene in unseren Kopf, biesen außerhalb unferes Ropfes gefett hätte.

Rant ift, in Betreff ber Materie, frei von Inconsequengen. Ift die Materie bei ihm auch keine Form der Sinnlichkeit, wie Raum und Zeit, so liegt fie boch gang im Subjekt. Einige ichonen Stellen aus ber I. Auflage ber Kritik will ich anführen:

Die Materie ift gar tein Ding an fich felbft, sondern nur eine Art Vorstellung in uns. (668.)

Die Materie ist nichts Anderes, als eine bloge Form, ober eine gemiffe Borftellungsart eines unbekannten Gegenftands, burch bieje nige Anschauung, welche man ben äußeren Sinn nennt.

(685.)

Es mag wohl etwas außer uns fein, bem biefe Ericheinung, welche wir Materie nennen, correspondirt; aber in berselben Qualität als Erscheinung ist es nicht außer uns, sondern lediglich als ein Gedanke in uns, obwohl diefer Gedanke burch genannten Sinn es als außer uns befindlich vorftellt. (685.)

Mlle Schwierigkeiten, welche bie Berbindung ber benkenben Natur mit ber Materie treffen, entspringen ohne Ausnahme lebiglich aus jener erschlichenen bualiftischen Borftellung: bag Materie als folche nicht Erscheinung, b. i. bloge Vorstellung bes Gemüths, ber ein unbekannter Wegenstand entspricht, sondern ber Gegenstand an sich felbst sei, so wie er außer uns und unabhängig von aller Sinnlichkeit eriftirt. (689).

Trotz dieser bestimmten Erklärung, daß die Materie in uns liege, konnte fich Rant nicht bazu verstehen, fie zu einer Form ber Sinnlichkeit, wie Raum und Zeit, zu machen. Die Gründe liegen zu Tage. Erftens mußten die Formen ber Sinnlichkeit reine Anschauungen fein. Diefes Geprage fann man aber schlech= terbings ber Materie nicht geben. Zweitens hätten baburch bie "blogen Empfindungen" einen transscendentalen Grund bekommen, d. h. sie würden

nothwendige Bedingungen geworden fein, unter welcher bie Gegen=

ftände allein für uns Objekte der Sinne werden können. Sie find aber nur als zufällig beigefügte Wirkungen der besonderen Organisation mit der Erscheinung verbunden. (Kf. 68).

Dies ift jedoch falsch. Es ift baffelbe, als ob ich sagen wollte: weil es Miggeburten und Wahnsinnige giebt, kann bie Ibee bes Menschen nicht festgestellt werben. Betrachten wir zuerst die Far= ben. Alle Menschen mit normaler Organisation bes Anges werben einen rothen, grunen, blauen Gegenftand als roth, grun, blau bezeichnen. Daß es Einzelne giebt, welche gewiffe Farben nicht von einander unterscheiden können, ja deren Retina überhaupt nicht die Fähigkeit hat, sich qualitativ zu theilen, ist von gar keiner Bebeutung; benn auf irgend eine Beise muß bie Oberfläche eines Rörpers immer einen Gindruck hervorbringen. Bleiben wir bei einem Menschen stehen, welcher wirklich Alles farblos sieht, so hat doch feine Retina wenigstens die Fähigkeit, sich intenfiv zu theilen, d. h. er wird Hell und Dunkel und die Abstufungen zwischen beiden Ertremen unterscheiben. Ein Objekt, bas einem normal organisirten Menschen gelb erscheint, wird für ihn hell, ein blaues bunkler als das gelbe sein u. f. w., immer aber wird er Eindrücke haben. benen gemäß er bem Objette bestimmte Eigenschaften zuschreibt, und baffelbe Objett wird ihm nothwendig, bei gleicher Beleuchtung, mit berfelben Oberfläche immer erscheinen. Nicht barum handelt es sich, daß Alle von einem farbigen Objekt dieselbe Vorstellung haben, sondern darum, daß sie die Oberfläche überhaupt wahrnehmen können, daß sie ihnen sichtbar wird, kurz daß der Gegenstand materiell für fie wird. Dies kann er aber nur bann werben, wenn ber Verstand außer dem Raume — bieser giebt nur den Umriß noch eine zweite Form, die Materie, zu Gulfe nehmen kann. Sett erst ift das Objekt fertig, d. h. seine gange Wirksamkeit, so weit sie Eindrücke auf ben Gesichtsfinn macht, ist objektivirt.

Gehen wir zum Tastsinn über, so kommt es ebenfalls nur darauf an, daß ich einen bestimmten Eindruck vom Gegenstand ershalte. Der Eine wird vielleicht hart nennen, was ich weich finde; aber daß ich überhaupt den Gegenstand hart, der Andere ihn weich sindet, das beruht auf der Verstandesform Materie, ohne welche der bestimmte Eindruck im Sinne niemals auf das Objekt übertragen werden könnte.

Dasselbe gilt vom Gehörs, Geruchs und Geschmackssinn. Wenn diese Sinne einen bestimmten Eindruck empfangen, so kann ihn das Subjekt nur vermittelst der Materie (resp. der Subskanz, von der ich später reden werde) auf ein Objekt übertragen. Es ist hierbei ganz gleichgültig, ob mir z. B. ein Wein schmeckt, der einen Weinskenner anwidert.

Allgemein ausgebrückt, ift also die Materie diejenige Verstandesform, welche die besondere und speziell bestimmte Wirkungsart
eines Körpers objektivirt. Ohne sie wäre uns die Außenwelt,
trot Sinne, Causalitätsgeset und Raum, immer verschlossen. Alle Wirksamkeiten, alle Kräfte müssen erst materiell (substanziell) werben, ehe sie für uns irgend etwas sind. Schopenhauer hat Recht,
daß die Materie der Träger der Kräfte und sür unsere Erkenntnis
das Behikel der Qualitäten und Naturkräfte ist, aber wohlverstanben: sie ist im Kopf, die Kraft bleibt draußen und unabhängig
vom Kopfe. Zede Kraft ist für unsere Erkenntniß Stoff, und
im Objekt sind beide nicht von einander zu trennen. Aber die Kraft
ist, unabhängig vom Subsekt, nicht Stoff: sie ist nur Kraft, oder
ber genialen Lehre Schopenhauer's gemäß, nur Wille.

Hier sei bemerkt, daß der vortreffliche Locke sich auf dem richtigen Wege zur Wahrheit besand, aber, sie in der Ferne ersblickend, gleichsam betäubt wurde. Anstatt nämlich die von ihm so scharfsinnig vom Dinge an sich abgetrennten sekundären Eigenschaften im Begriff Materie zusammenzufassen und das Ding an sich als reine Kraft zu bestimmen, ließ er sie als bloße Sinnessempfindungen herumirren und machte die Materie zum Dinge an

sich. Er stellte die Sache auf ben Ropf.

Es ist hier ber richtige Ort, ein Verdienst Schopenhauer's hervorzuheben, was ich um so lieber thue, als dadurch am besten der peinliche Eindruck verwischt wird, den sein fruchtloser Kampf mit der Materie auf uns machen mußte: nämlich die wahre Theorie der Farbe geliefert zu haben. Er that es in seiner vortrefslichen Schrift: "Ueber das Sehn und die Farben", die ich zu dem Bedeutendsten zähle, was je geschrieben worden ist.

Goeth'e hatte sein wohlbegründetes Urphänomen, nämlich die Thatsache, daß die Farben nicht im weißen Lichte enthalten (Newton'sche Theorie), sondern das Produkt von Licht und Finsterniß, etwas Schattenhaftes sind, dem Philosophen zur weiteren Untersuchung vermacht. Schopenhauer nahm das schöne Vermächtniß an und gab dem Goethe'schen Werke die ausreichendste Ergänzung, indem er nachwieß, daß die zur Hervorbringung der Farbe nothwendige Trübe auf subjektivem Boden entsteht, nämlich vom Auge selbst erzeugt wird. Ihr entspricht ein objektives oziegor, das ich berühren werde.

Es kann nicht meine Absicht sein, hier einen Auszug aus der schönen Abhandlung zu geben. Nur ihre Hauptgesichtspunkte muß ich hervorheben und einen großen Fehler aus ihr entfernen.

Schopenhauer geht von der dem Auge eigenthümlichen Reaction auf äußeren Reiz aus, welche er Thätigkeit der Retina nennt. Das die volle Einwirkung des Lichts empfangende Auge äußert die volle Thätigkeit der Retina. In der Finsterniß ist die Retina unthätig. Die volle Thätigkeit der Retina kann aber grad-weise vermindert werden, und nennt Schopenhauer die Möglichkeit solcher Grade überhaupt (zwischen weiß und grau einerseits, grau und schwarz andererseits) die intensive Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina. Neben dieser geht die extensive Theilbarkeit, da die Retina ein ausgedehntes Organ ist und die verschiedenartigsten Eindrücke neben einander empfangen kann.

Von diesen beiden Arten ist eine dritte, die qualitative Theilbarkeit, toto genere verschieden, und auf ihr beruhen die Farben. Es kann nämlich ein bestimmter Reiz derartig auf die Retina wirken, daß ihre volle Thätigkeit in zwei Hälsten auseinander tritt, von denen nur eine activ ist, während die andere ruht. Die Ruhe des einen Theils ist nun das von Goethe gesorderte ozwegor und die aktive Hälste bringt die Farbe hervor. Je näher diese Hälste der vollen Thätigkeit der Retina kommt, d. h. je größer sie ist, desto heller, dem Weißen näher, wird die Farbe sein, und je kleiner sie ist, desto dunkler, dem Schwarzen näher, wird die Farbe sein.

Schopenhauer erläutert seine Theorie an den physiologisschen Farben vollkommen überzeugend. Die Netina hat den Trieb, ihre Thätigkeit stets ganz zu äußern; deshalb wird, wenn irgend einer der in Rede stehenden Neize aufhört, die zur Nuhe verurtheilte Hälfte von selbst in Thätigkeit übergehen und das sogenannte Spectrum erzeugen. Beide, die erste Farbe und das Spectrum,

als die getrennten qualitativen Hälften ber vollen Thätigkeit der Retina, sind, zusammengenommen, dieser gleich und in diesem Sinne ist jede das Complement der anderen. Gelb fordert Violett, Orange Blau, Roth Grün. Diese 6 Farben sind

feste und ausgezeichnete Punkte im sonst völlig stetigen und unendlich nüancirten Farbenkreise.

Wie ihnen, so wird jeder Farbennüance

nach ihrer Erscheinung, ihr im Auge zurückgebliebenes Complement zur vollen Thätigkeit ber Retina, als physiologisches Spectrum nachfolgen.

Den Unterschied zwischen intensiver und qualitativer Theilbarsfeit der Keitna vergleicht Schopenhauer sehr treffend mit dem zwischen mechanischer Mengung und chemischer Vereinigung. Er sagt:

In Folge bes Unterschiedes zwischen bloß intensiver und qualitativer Thätigkeit der Retina können wir ganz füglich den Halbschatten und das Grau gleichnißweise eine bloß mechanische, wennsgleich unendlich seine Mengung des Lichts mit der Finsterniß nennen; hingegen die, in der qualitativ partiellen Thätigkeit der Retina bestehende Farbe, als eine chemische Bereinigung und innige Durchdringung des Lichts und der Finsterniß ansehen: denn beide neutralisiren hier gleichsam einander und indem jedes seine eigene Natur aufgiebt, entsteht ein neues Produkt, das mit jenen beisden nur noch entsernte Aehnlichkeit, dagegen hervorstechenden, eigenen Charakter hat.

Nimmt man nun die volle Thätigkeit der Retina = 1 (weiß), so muß jede aktive Hälfte der qualitativ getheilten Thätigkeit ein Bruchtheil von 1 sein. Schopenhauer bestimmt diese Brüche und stellt folgendes Schema auf:



Roth und Grün theilen hiernach die volle Thätigkeit der Retina ganz gleichmäßig, Orange ist  $^2/_3$  und sein Complement Blau  $^1/_3$ ,

Gelb ist  $^3/_4$  und sein Complement Violett  $^1/_4$  ber vollen Thätigkeit. Jebes der drei Farbenpaare bildet 1: die volle Thätigkeit der Netina.

Diese Verhältnisse lassen sich freilich vor der Hand nicht beweisen und müssen insofern sich gefallen lassen hypothetisch zu heißen: allein aus der Anschauung erhalten sie eine so entschiedene, unmittelbare Bewährung und Ueberzeugungskraft, daß schwerlich Jemand sie im Ernst und aufrichtig ableugnen wird. (30.)

Ich muß dies jedoch in Betreff von Grün und Roth ganz entschieden thun; die beiden anderen Farbenpaare lasse ich unangetastet.

Es wird Jedem sofort einleuchten, daß zwei so durch und durch verschiedene Farben, wie Roth und Grun, nicht gleiche Sälften ber Thätigkeit ber Retina sein können. Abgesehen bavon, daß Grün viel bunkler als Roth ift, weshalb es Goethe, wie auch felbit Schopenhauer, auf bie negative Farbenfeite mit Blau und Biolett ftellt, so ist es schlechterbings undenkbar, daß genau biefelbe Ber= änderung im Sinnesorgan das eine Mal Roth, das andere Mal Grün hervorbringen foll. Wäre es nicht geradezu ein Bunder, baß ich g. B. einen Gegenstand, beffen Reiz in mir bie rothe Farbe erwedt, jahraus, jahrein immer roth febe, nie grun, mahrend er boch, wie ein grüner, genau biefelbe Beranderung in ber Retina bewirkt? Wie kommt es, angenommen bie angeführten Bruche seien richtig, bag Roth immer ein grunes Spectrum, Grun immer ein rothes hat? Könnte Roth nicht auch einmal ein rothes Spectrum haben, da Roth und Roth, so gut die volle Thätigkeit der Retina mären, wie Roth und Grun?

Es ist mir durchaus unbegreiflich, wie Schopenhauer die baare Unmöglichkeit der Sache übersehen konnte, die doch Jedermann sofort bemerken muß. Die einfachen Brüche müssen ihn verlockt haben.

Das Schema kann mithin nicht bestehen bleiben, und setze ich an seine Stelle das folgende:

| Negative Seite |               |           |           | Positive Seite |                |           |         |
|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------|
| Schwarz<br>O   | Violett  3/12 | Blau 4/12 | Srün 5/12 | Noth           | Orange<br>8/12 | Selb 9/12 | Weiß  1 |

Mit Ausnahme des neuen Verhältnisses zwischen Grün und Roth, ist das Schema genau dasselbe wie das Schopenhauer's. Zetzt erst ist klar, warum Roth ein grünes Spectrum immer nothswendigerweise hat und umgekehrt und warum das energischeste Grün stets matter und weniger ermüdend ist als Roth. Zetzt steht Grün mit Recht auf der minus-Seite, auf die es Schopenhauer ohne allen Grund brachte.

Die Rationalität und Einfachheit der sich aus den folgenden Betrachtungen ergebenden Zahlenverhältnisse mögen für das Schema sprechen.

1) Die Plusseite macht zusammen  ${}^{36}\!\!/_{\!\!12}=3;$  die Minusseite ,, ,,  ${}^{12}\!\!/_{\!\!12}=1.$ 

Weiß, Gelb, Orange und Noth bringen bemnach, zusammengestellt, einen breimal stärkeren Effekt hervor als Schwarz, Violett, Blau und Grün, was gewiß auch ber Fall ist. Waler mögen übrigens entscheiben.

2) Die chemischen brei Grundfarben find Roth, Gelb und Blau.

Roth ift gleich  $7/_{12}$  Thätigkeit der Retina und fordert, als Complement, Gelb und Blau oder +  $9/_{12}$  und -  $4/_{12}$ . Vom positiven Bruch geht der negative ab und es verbleiben

<sup>5</sup>/<sub>12</sub> = Grün;

Gelb =  $^9/_{12}$  forbert Roth und Blau ober +  $^7/_{12}$  und -  $^4/_{12}$ . Nach Abzug des negativen Bruchs verbleiben

3/12 = Violett;

Blau =  $\sqrt[4]{_{12}}$  fordert Gelb und Roth oder  $+\sqrt[9]{_{12}}$  und  $+\sqrt[7]{_{12}}$ . Da beibe Farben auf der Plusseite stehen, so ist eine Subtraction nicht möglich; es muß also abdirt und die Summe durch 2 dividirt werden. Summe  $^{16}/_{12}$  durch 2 dividirt =

8/12 = Drange.

Hierzu ist zu bemerken: jede Farbe und ihr Complement stehen in einem polaren Gegensatze, wie Schopenhauer sehr hübsch ausgeführt hat. Sie sind eben nur burch diesen Gegensatz. Sie streben nach Vereinigung ober besser: die Retina hat den Trieb, ihre volle Thätigkeit zu äußern. Deshalb wird jedes der drei Farbenspaare, im prismatischen Versuch, wenn eine Farbe über die andere gebracht wird, Weiß erzeugen, d. h. die Retina wird dadurch in die volle Thätigkeit zurückgebracht. Was aber Schopenhauer

übersehen hat, ist erstens der strenge Antagonismus, der zwischen der negativen Grundfarbe Blau einerseits und den positiven Grundfarben Gelb und Roth andererseits herrscht, zweitens das eigenthümliche Verhältniß, in dem die Farben je einer Seite zu einander stehen.

Schopenhauer beruft sich, um zu erklären, daß Violett die dunkelste aller Farben ist, obgleich es aus zwei helleren als es selbst ist entsteht, auf die Chemie, wo sich aus den Bestandtheilen die Qualität der Verbindung nicht vorhersagen lasse. Die Sache liegt indessen einsacher.

Rommt Roth und Blau zusammen, so entsteht ein Kampf, der damit endigt, daß Blau vollständig ohnmächtig gemacht, neutra-lisirt, gleichsam gebunden wird. Hierzu ist gerade so viel Kraft nöthig, als Blau hat, Roth verliert also  $^4/_{12}$  seiner freien Energie und diese sinkt auf

3/12 = Biolett.

Der gleiche Kampf entbrennt, wenn Gelb zu Blau tritt. Gelb verliert ebenfalls  $^4\!/_{12}$  und seine Energie beträgt nur

<sup>5</sup>/<sub>12</sub> = Grün.

Die zusammengesetzten Farben der Minusseite, Biolett und Grün, stehen nicht im selben Antagonismus zu den positiven Farben. Um mich eines scherzhaften Gleichnisses zu bedienen, sind sie wie Söhne, welche sich mit ihrem Bater überworfen haben und zu seinen Gegnern übergegangen sind, aber im Grunde des Herzens sich immer nach der Heimath zurücksehnen; denn im negativen Biolett ist das positive Roth, im negativen Grün das positive Gelb. Blau steht zwar mit Violett und Grün im innigsten Bündenis, aber diese macht eben ihr Ursprung schwach. Die negative Seite besteht aus nur einer Grundsarbe, dem tapferen Blau, und zwei, gleichsam in Nothzucht erzeugten, zusammengesetzten Farben; die positive dagegen aus zwei Grundsarben, Gelb und Roth, und einer, gleichsam legitim erzeugten, zusammengesetzten Farbe, Orange, was dieser Seite eben die Uebermacht (3:1) giebt.

Das Schema barf hiernach nicht mißbraucht werben, um burch beliebige Zusammenstellung von plus- und minus-Farben irgend eine abgeleitete Farbe, wohl gar die Grundfarbe Blau selbst, zu erzeugen. Es kann nur dazu dienen, wie oben, die Entstehung der drei zusammengesetzten Farben aus den drei Grundfarben zu ers

läutern; denn absoluter Antagonismus besteht nur zwischen Blau einerseits und Roth und Gelb andererseits.

Was nun bas eigenthümliche Verhältniß betrifft, in bem die Farben je einer Seite zu einander stehen, so ist es das der gegenseitigen liebevollen Unterstützung. Vereinigen sie sich, so giebt die hellere, ohne Kamps, der dunkleren von ihrer Energie einen Theil ab und die neue Farbe liegt in der Mitte. Dieses Verhältzniß beherrscht nun unser Schema so ausnahmslos, daß selbst die Grundfarbe Blau, weil sie auf der negativen Seite zwischen Violett und Grün steht, aus diesen zwei zu sammengesetzten Farben erzeugt werden kann. Man kann sich hiervon durch einen sehr einfachen Versuch überzeugen. Man betrachte durch ein grünes Glas irgend einen violetten Gegenstand (ein seidenes Band, die Mückseite eines Buches u. s. w.) und man wird ihn wunderschön blau sehen. Das Grün giebt von seiner größeren Energie an das Violett ab und das Produkt ist blau

$$(\frac{5}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \mathfrak{Blau}).$$

3) Die drei Grundfarben Koth, Gelb und Blau bilden zussammen die volle Thätigkeit der Retina, denn Gelb und Blau — Grün, Grün und Roth — volle Thätigkeit. Roth ist +  $^{7}$ / $_{12}$ , Gelb +  $^{9}$ / $_{12}$ , Blau -  $^{4}$ / $_{12}$ , macht zusammen +  $^{12}$ / $_{12}$  = 1. Dem entssprechend müssen sich die von ihnen geforderten Complementärfarben, Grün, Violett und Orange, aufheben, was in der That der Fall ist: Grün ist -  $^{5}$ / $_{12}$ , Violett -  $^{3}$ / $_{12}$ , Orange +  $^{8}$ / $_{12}$  = 0.

Diese auffallenden Resultate zwingen geradezu zur Anerstennung des Schemas. Versucht man dieselben Zusammensehungen mit den Schopenhauer'schen Brüchen, so wird man überall auf irrationale Zahlenverhältnisse stoßen, was der beste Beweis gegen sie ist.

Dies tangirt aber in keiner Weise das große Verdienst Schopenhauer's. Er hat hier entschieden Bahn gebrochen und ihm allein gebührt der Kranz. Wann aber, frage ich, wird endlich die Goethe=Schopenhauer'sche Theorie Anerkennung finden und das Newton'sche Gespenst aus der Physik mit Schimpf und Schande hinausgejagt werden?

Schopenhauer ist bei dem Vorgang in der Retina stehen geblieben. Zwar beginnt und endigt er das erste Capitel seiner Schrift mit der feierlichen Erlärung: alle Anschauung ist eine intellektuale, aber thatsächlich ist die Anschauung der Farben bei ihm eine sen suale. Es war mir vorbehalten, den Farben einen unerschütterlichen Grund im Intellekte, durch die Verstandesform Waterie, zu geben und so die Theorie erst zu einem Abschluß zu bringen.

Die subjektive Natur der Farbe und ihre Entstehung im Auge ist hiernach festgestellt. Was ist aber ihre objektive Natur, d. h. welche Ursache im Objekt bewirkt, daß sich die Thätigkeit der Retina qualitativ verschiedenartig theilen muß; denn eine Nöthigung durch das Objekt sindet zweiselsohne statt.

Die objektive Ursache der physisch en Farben hat Goethe richtig bezeichnet. Sie ist vermindertes Licht. Innigste chemische Durchdringung des Lichtes mit der Finsterniß, jedoch nicht unmittelbarsondern mittelst des Dazwischentretens eines Dritten, der Trübe,
bringt die Farben hervor. Hemmt eine Trübe dem Auge das Licht,
so entstehen, je nach der Dichtigkeit der Trübe, Gelb, Orange, Roth;
sieht dagegen das Auge durch eine beleuchtete Trübe in die Finsterniß, so entstehen Grün, Blau, Violett.

Die objektive Natur der chemischen, also der den Körpern inhärirenden Farben ist wohl auf die gleiche Ursache zurückzuführen Schopenhauer sagt:

Licht und Wärme sind Metamorphosen von einander. Die Sonnenstrahlen sind kalt, so lange sie leuchten: erst wann sie, auf undurchsichtige Körper tressend, zu leuchten aufhören, verwansbelt sich ihr Licht in Wärme . . . . . Die, nach Beschaffensheit eines Körpers, speziell modificirte Beise, wie er das auf ihn fallende Licht in Wärme verwandelt, ist, für unser Auge, seine chemische Farbe.

Ich halte dies jedoch nicht für ganz richtig. Meine Ansicht ist vielmehr, daß jeder Körper eine zu seinem Wesen gehörige bestimmte Fähigkeit hat, das auffallende Licht theilweise in Wärme zu verwandeln, oder besser: seinen Zustand, auf Kosten der Bewegung, die wir Licht nennen, zu modificiren. Hierdurch wird das Licht gesschwächt, ein Theil seiner Energie wird ihm entzogen und wir haben, wie bei den physischen Farben, ein vermindertes Licht, welches, vom Körper zurückgeworsen, eben der specifische Reiz ist, der unsere Retina zwingt, ihre Thätigkeit qualitativ in zwei Hälften zu spalten. Je weniger Licht ein Körper in Wärme verwandelt, besto heller wird er uns erscheinen und umgekehrt. Den Körpern,

unabhängig vom Subjekt, Farbe zuzusprechen, ist absurd; aber ganz unzweiselhaft liegt in ihnen allein die Fähigkeit, im Auge Farben zu erzeugen, so daß eine bestimmte Farbe entschieden auf eine bestimmte, zum Wesen des Körpers gehörige Eigenschaft Anweisung giebt.

Nach diesen nothwendig gewesenen Zwischenerörterungen wenden wir uns zur Synthesis der Vernunft zurück. Die eine große Verbindung, die Zeit, welche sie, auf dem Gebiete des inneren Sinnes, an dem sich bewegenden Punkte der Gegenwart, vollzog, ist uns in der Erinnerung.

Nehmen wir zum Gegenstand der Untersuchung einen blühenden Apfelbaum in solcher Entfernung von uns, daß er sich ganz auf der Retina abzeichnet. Nach Schopenhauer steht er als ausschließliches Werk des Verstandes vollkommen fertig vor uns; nach Kant haben wir ohne die Vernunft (bei ihm Verstand) nur eine "Rhapsobie von Wahrnehmungen", "ein Gewühl von einzelnen Erscheinungen", welche nie ein Ganzes ausmachen würden. Ich werde beweisen, daß Kant Recht hat.

Schopenhauer blickt vornehm und kühl ablehnend auf die tieffinnige Lehre Kant's von der Verbindung eines Wannigfaltigen der Anschauung herab und beklagt sich, daß Kant nie gehörig erläutert, noch gezeigt habe, was denn dieses Wannigfaltige der Anschauung, vor der Verbindung durch den Verstand, sei. Die Klage ist aber durch Nichts gerechtsertigt und es scheint, als ob er absichtlich die klarsten Stellen der transscendentalen Analytik ignorire. Ich erinnere an die oben angeführten, namentlich an diese:

Man glaubte die Sinne lieferten uns nicht allein Eindrücke, sondern setzten solche auch zusammen und brächten Bilder der Gegenstände zu Wege, wozu . . . noch etwas mehr, nämlich eine Function der Synthesis derselben erfordert wird.

Hätte Kant nur immer so beutlich geschrieben: vieles Wunder= Liche und Wahnwitzige würde nicht auf den Markt gekommen sein!

Auf die Synthesis näher eingehend, meint Schopenhauer: Alle Dinge seien in Raum und Zeit, beren Theile ursprünglich nicht gestrennt, sondern verbunden seien. Folglich erscheine auch jedes Ding

schon ursprünglich als Continuum. Wollte man aber die Syn= thesis dahin auslegen,

baß ich die verschiedenen Sinneseindrücke von einem Objekt doch nur auf dieses eine beziehe, . . . so ist dies vielmehr eine Folge der Erkenntniß a priori vom Causalnerus, . . . vermöge welcher alle verschiedenen Einwirkungen auf meine verschiedenen Sinnesspryane mich doch nur auf eine gemeinsame Ursache derselben . . . hinleiten. (W. a. W. u. V. I. 530.)

Beibes ist falsch. Wir haben bereits gesehen, daß die Zeit ursprünglich kein Continuum ist, sondern von der Vernunft erst zu einem solchen verbunden werden muß; der mathematische Raum, den wir gleich kennen lernen werden, ist ebenfalls zusammengesetzt. Ferner kann der Verstand, vermöge seiner Function, nur die Ursache zu einer Veränderung im Sinnesorgan suchen; er kann aber nicht erkennen, daß verschiedene Wirkungen von einem Objekt ausgehen, denn er ist keine verbindende und denkende Kraft. Uebrigens handelt es sich jetzt um eine ganz andere Verbindung.

Die große Besonnenheit, welche Schopenhauer badurch bekundete, daß er sich fragte: wie komme ich überhaupt dazu, die Ursache eines Sinneseindruckes nicht in mir, sondern außer mir zu suchen und sie thatsächlich hinaus zu verlegen — welche Frage ihn das apriorische Causalitätsgesetz sinden ließ — hatte ihn ganz verlassen, als er zur Construction der Außenwelt ging. Hier nahm er die Objekte wie sie sich dem Erwachsenwelt ging. Hier nahm er die Objekte wie sie sich dem Erwachsen vom Kinde erst erlernt werden müsse, wie die Anschauung ebenso vom Kinde erst erlernt werden müsse, wie die Anschauung des richtigen Ortes eines Objektes. Doch jetzt zur Sache!

Betrachten wir unseren blühenden Apfelbaum und beachten das bei genau unsere Augen, so werden wir finden, daß sie in beständiger Bewegung sind. Wir bewegen sie von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links und umgekehrt, kurz wir betasten den ganzen Baum mit unseren Augen, die sich, wie Schopenhauer treffend sagt, der Lichtstrahlen als Taststangen bedienen.

Wir mustern (perlustrare) ben Gegenstand, lassen die Augen hin und her darauf gleiten, um jeden Punkt besselben successive mit dem Centro der Netina, welches am deutlichsten sieht, in Kontakt zu bringen. (4sache W. 60.) Ehe wir dies überhaupt thun, haben wir bereits den Baum ganz vor uns, er ist schon ein verbundenes Objekt, und wir betasten ihn nur, weil diejenigen Theile, welche zur Seite des Wittelpunktes der Retina liegen, nicht deutlich von uns gesehen werden. Es geschieht dies blitzschnell, so daß wir uns der unzweiselhaft stattsindenden Synthesis der gewonnenen deutlichen Vorstellungen nur dei größter Ausmerksamkeit bewußt werden. Unsere Eindildungskraft hält die deutlichen Theile sest, welche, als zu einem Objekt gehörig, die Vernunft unermüblich verbindet, und wir gelangen auf diese Weise zum deutlichen Bilde des ganzen Baumes.

Diese Synthesis findet immer statt, ob wir gleich den Baum schon tausendmal gesehen haben. Erleichtert aber wird sie wesentlich dadurch, daß wir, als Erwachsene, überhaupt schon vom Begriff ganzer Objekte ausgehen und einen für uns neuen Gegenstand sofort, in einem raschen Ueberblick, als Ganzes aufsassen, dessen Theile genau zu betrachten uns allein obliegt.

Hat aber das Kind, das die Welt erst successive kennen Iernen muß, schon ganze Objekte? Gewiß nicht. Haben wir auch keine Erinnerung davon, wie hülflos wir im Säuglingsalter gewesen sind, so müssen wir doch annehmen, daß wir nur ganz allmählich Iernten, die Theile eines Objektes zu einem Ganzen zu verbinden. Hat aber daß Kind nur an einem Objekt die Verbindung glücklich zu Wege gebracht, so ist Alles gewonnen. Nun geht es mit dieser eroberten Vorstellung an alle übrigen und sein Studium ist von da ab fast ein Spiel.

Ich habe das schwierigste Beispiel vorangestellt, um die erste Stizze des Vorgangs zu gewinnen. Jetzt wollen wir nur einen Theil des Baumes die Retina treffen lassen und begeben uns zu diesem Zwecke dicht vor denselben. Richten wir die Augen gerade auf ihn, so sehen wir ein Stück vom Stamm. Wir wissen sosot, daß wir einen Baum vor uns haben, aber wir kennen nicht seine Gestalt. Nun fangen wir von unten an und gehen dis zur Spitze, betrachten ihn auch nach rechts und links und immer verlieren wir die betrachteten Theile aus den Augen. Dem ungeachtet haben wir zuletzt den ganzen Baum in der Einbildungskraft. Warum? Weil unsere Vernunft die Theile verband und die Einbildungskraft das Verbundene stets festgehalten hat. Hier tritt die Synthesis schon sehr deutlich hervor.

Am beutlichsten aber wird sie, wenn wir das Auge gang aus bem Spiele laffen und uns auf bas Getaft beschränken; benn bas Auge ist das vollkommenste Sinnesorgan und functionirt mit unveraleichlicher Schnelligkeit, so baß wir ben Vorgang nur mit Mühe erfaffen. Gang anders beim Getaft; hier find uns die Flügel beschnitten und die kleine Schrift ber Sonthesis beim Seben wird Fractur. Denken wir uns also, daß unsere Augen geschlossen sind und man uns einen leeren Bilberrahmen barreicht. Wir fangen an irgend einer Ede an, ihn zu betaften; gleiten bann mit ber Sand weiter zur anderen Ede, bann herunter zur britten Ede und weiter, bis wir wieder am Ausgangspunkte angelangt find. Was ift nun eigentlich geschehen? Der Verstand hat den ersten Gindruck in den Nerven der Fingerspitzen auf eine Ursache bezogen, dieser Ursache. mit Hulfe bes Raumes, die Grenze gesetzt und ber ausgedehnten Urfache, mit Hulfe ber Materie, eine bestimmte Wirkungsart ge= geben (etwa vollkommene Glätte, bestimmte Temperatur und Festig= feit). Weiter konnte er Nichts thun. Dieses Geschäft wiederholt er beim zweiten Eindruck, beim dritten u. f. f.; immer fängt er von Neuem an : Beziehung der Wirkung auf eine Ursache und Geftaltung berfelben, seinen Formen, Raum und Materie, gemäß. Auf biese Weise producirt er Theilvorstellungen, die, wenn sie die Einbilbungstraft auch festhielte, ohne Vernunft nichts Underes wären, als eine "Rhapsobie von Wahrnehmungen", welche nie ein Objekt werden könnten. Aber die Vernunft war inzwischen nicht unthätig. Ihre Function ausübend, verband fie die Theilvorftellungen und die Einbildungskraft folgte, als getreue Magd, ftets nach, das Verbundene zusammenhaltend. Schlieflich heben wir noch den Rahmen, ber Verstand giebt ihm eine gemisse Schwere und bas Objekt ift fertig.

Die Vernunft konnte die Eindrücke der Sinne nicht verarbeiten, der Verstand die verarbeiteten Sinneseindrücke nicht verdinden: erst beide im Verein konnten das Objekt hervorbringen und Kant hat Recht, wenn er sagt:

Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände bestimmen; (Rt. 252.)

aber, füge ich hinzu, ohne Kategorien, die ganz überflüssig sind. Die Vernunft verband die Theilvorstellungen, welche vom Raum nach Tiefe (Erhöhungen, Vertiefungen, Dicke), Länge und Breite bestimmt wurden, zur Gestalt des Rahmens und die spezielle Wirkssamkeit der Theilvorstellungen, welche die Materie objektivirte, zur Qualität des Rahmens, und das Objekt war fertig, ohne Hülfe von Kategorien der Quantität und Qualität. Von Begriffen ist bei dieser Art der Synthesis gar nicht die Rede.

Weil Schopenhauer die Function der Vernunft nur an ihrem einen Ende erfaßte: Bildung des Begriffes, und das andere Ende: Synthesis eines Mannigfaltigen der Anschauung zu einem Objekte, ganz übersah und ferner sehr richtig urtheilte, daß das Denken zur Anschauung gar nichts beitragen kann (wie ja auch Kant treffend sagt: die Anschauung bedarf der Funktionen des Denkens auf keine Weise), mit der Vernunft aber nur das Denken in die Anschauung zu bringen glaubte, verwarf er Kant's scharssinnige Lehre von der Synthesis eines Mannigfaltigen durch den Verstand (Vernunft), d. h. er schnitt den besten Theil der Erkenntnißtheorie Kant's ab. Das Denken kommt aber mit der Verbindung eines Mannigfaltigen durch die Vernunft in keiner Weise in die Anschauung.

Kehren wir zu unserem Apfelbaum zurück. Die Verbindung der einzelnen Anschauungen geschah successive. Die Vernunft verband und die Einbildungskraft hielt das jeweilig Verbundene fest. Dieses Alles fand auf dem fortrollenden Punkte der Gegenwart statt und die Succession in der Verbindung wurde auf keine Weise beachtet. Dies war indessen zufällig, da die Vernunft bereits im Besitze der Zeit ist und, während der Synthesis, ihre Ausmerksamkeit auf die Succession wohl hätte lenken können. Hierdurch hätte sie den Baum, der während der Beobachtung beharrte, und die Beobachtung selbst in ein Zeitverhältnis gebracht und ihnen eine Dauer gegeben.

Ebenso werden Ortsveränderungen (also etwa die Bewegung eines Zweiges unseres Baumes) auf dem Punkte der Gegenwart erskannt, wenn sie derartig sind, daß sie, als Berschiedung gegen ruhende Objekte, wahrgenommen werden können. Dagegen können wir Ortseveränderungen, wo dies nicht der Fall ist, nur mit Hülfe der Zeit erkennen. Das Gleiche findet bei der Entwicklung statt, welche, mit dem Begrifse der Ortsveränderung, die Sphäre des höheren Begrifses der Bewegung ausfüllt. Wir denken uns, daß wir im Herbst wieder vor unseren Apfelbaum treten. Jest trägt er Früchte.

Wir haben benfelben Baum und doch nicht benfelben. Gine Versbindung der entgegengesetzten Prädikate (blühend und kruchttragend) in diesem selben Objekt ist nur vermittelst und in der Zeit möglich, d. h. es ist sehr wohl möglich, den blühenden Baum zu einer und den Früchte tragenden Baum zu einer anderen Zeit anzuschauen.

Der Zeit verdanken wir also, wie wir schon von hier absehen können, eine außerorbentlich große Erweiterung unserer Erstenntniß. Ohne sie würden wir immerdar auf die Gegenwart besichränkt sein.

Bier ift auch ber Ort, ein Wort über bie Erkenntnisvermögen ber oberen Thiere zu fagen. Schopenhauer giebt ihnen nur Berftand und fpricht ihnen die Bernunft ab. Er mußte bies thun, weil er die Vernunft nur benten, nicht verbinden läßt, und es andererseits gewiß ift, daß die Thiere feine Begriffe haben. Erklärung ber Vernunft als eines Vermögens, zwei ganz verschie= bene Arten von Verbindungen zu bewerkstelligen, welche auf einer einzigen Function beruhen (im Grunde genommen befreite ich nur bas Gold eines glänzenden Gebankens Rant's von einem barüber geschütteten Haufen werthloser Erbe), erweist sich hier sehr fruchtbar. Täalich geben die Thiere Beweise davon, daß sie nicht ganz auf die Gegenwart beschränkt find, und man zerbricht sich ben Ropf barüber, wie ihre Sandlungen entstanden sein möchten. Entweber spricht man ihnen nun Vernunft zu, b. h. wie man gewöhnlich annimmt, die Fähigfeit in Begriffen zu benfen, ober man ichiebt Alles in ben Inftinkt. Beibes ift unrichtig. Gie haben nur eine einseitige Bernunft. Sie verbinden; verbinden auch Bilber auf bem fortrollenden Bunfte ber Gegenwart, furz, fonnen in Bilbern benfen.

Blicken wir zurück! Die anschauliche Welt ist fertig. Objekt reiht sich an Objekt; sie ruhen ober bewegen sich, alle entwickeln sich und stehen in Verhältnissen der Zeit, welche nicht eine unendliche reine Anschauung a priori, sondern eine Verbindung a posteriori auf Grund des kließenden apriorischen Punktes der Gegenwart ist.

Das Nächste, was wir zu erörtern haben, ist ber mathema= tische Raum.

Wie ich oben zeigte, ist ber Raum, als Berstandesform, ein Punkt mit ber Fähigkeit, ben Kraftsphären ber Objekte nach bre Maintanber, Philosophie.

Richtungen die Grenze zu seizen. An und für sich hat der Raum keine Ausdehnung, obgleich alle Ausdehnung sich nur durch ihn objektiviren kann. Es ist das verwerfliche Spiel einer frivolen Vernunft, den Raum aus den Händen des Verstandes zu nehmen (der ihn nur zur Bestimmung von Objekten benutt), ihn auseinandertreten zu lassen und, im ungehinderten Fortgang ihrer Synthesis, leere Räumlichskeiten (die nur in unserer Phantasie existiven können) zu einem leeren objektiven Raum zu vereinigen, dessen Dimensionen sich in's Unsendliche verlängern.

Andererseits jedoch ist richtig, daß jedes Objekt nach drei Richtungen wirkt. Nicht der Umfang dieser Wirksamkeit hängt vom Punkt-Raume ab — unabhängig von unserem Kopfe ist er vorhanden — aber niemals würden wir im Stande sein, ihn wahrstunehmen, ohne den Punkt-Raum, welcher zu diesem Zwecke in uns liegt und dadurch eine Bedingung a priori der Möglichkeit aller Erfahrung ist.

Weil diese Uebereinstimmung besteht, so kann ich von jedem Körper, ehe ich ihn kenne, also a priori, sagen, daß er nach drei Richtungen wirkt. Ist nun das von seinem Inhalt getrennte rein Formale geeignet, die menschliche Erkenntniß wesentlich zu erweitern, so ist die Vernunft berechtigt, es synthetisch zu gestalten.

Dies ist beim mathematischen Raume ber Fall; benn den Nuten der Mathematik wird Niemand in Abrede stellen. So verbindet denn die Vernunft, wie sie Theilvorstellungen zu Objekten zusammensfaßt, Phantasieräumlichkeiten zum mathematischen Raume.

Daß er eine Verbindung ift, ist klar. So wenig ich ein Objekt sofort als Ganzes habe, so wenig ist mir der mathematische Raum, als Anschauung, fertig gegeben, oder mit Worten Kant's:

Die Erscheinungen sind insgesammt Größen, und zwar extensive Größen, weil sie als Anschauungen im Raume oder der Zeit durch bieselbe Synthesis vorgestellt werden müssen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden. (Kf. 175.)

Es bürfte kaum nöthig sein, zu bemerken, daß der mathematische Raum nur einen wissenschaftlichen und indirekt praktischen Werth hat und die Anschauung von Objekten ganz und gar von ihm unsabhängig ist. Diese kommt allein mit Hülfe der Verstandesform Raum, des Punkt-Raumes, zu Stande. Hierdurch unterscheidet sich

bie Zeit wesentlich vom mathematischen Raume; benn die Erkenntniß vieler Ortsveränderungen und aller Entwicklungen ist ohne die Zeit nicht möglich.

Jest wollen wir die causalen Berhältniffe betrachten.

Es steht für Jeben als eine unumstößliche Thatsache fest, daß Nichts in der Welt ohne Ursache geschieht. Indessen hat es nie an Solchen gesehlt, welche die Nothwendigkeit dieses obersten Natursgesetz, der Causalität, in Zweisel gezogen haben.

Es ist klar, daß die Allgemeingültigkeit des Gesetzes nur dann gegen jeden Zweisel geschützt ist, wenn nachgewiesen werden kann, daß es vor aller Ersahrung in uns liegt, d. h. daß, ohne dasselbe, es entweder unmöglich wäre, einen Gegenstand überhaupt wahrzusnehmen, oder doch eine objektiv gültige Verknüpfung der Ersscheinungen zu bewerkstelligen.

Kant suchte die Apriorität der Causalität vom letzteren (niederen) Standpunkte zu beweisen, was ihm jedoch völlig mißlungen ist. Schopenhauer hat die "zweite Analogie der Erfahrung" gründelich im § 23 der Bierfachen Wurzel widerlegt (sich besonders darauf stützend, daß alles Erfolgen ein Folgen, aber nicht alles Folgen ein Erfolgen ist), worauf ich mich beziehe.

Selbst wenn Kant's Beweis der Apriorität der Causalität keinen Widerspruch enthielte, so würde er doch falsch sein, weil er sich auf einen reinen Berstandesbegriff stütt und, wie wir wissen, reine Begriffe a priori nicht möglich sind. Es lag also Schopen = hauer ob, die Apriorität der Causalität auf andere Weise zu begründen. Er stellte sich auf den höheren Standpunkt, d. h. er zeigte, daß wir, ohne das Causalitätsgeset, nicht einmal im Stande wären, die Welt wahrzunehmen, daß es uns mithin vor aller Erschrung gegeben sein müsse. Er machte den Uebergang von der Wirkung (Veränderung im Sinnesorgan) auf die Ursache zur ausschließlichen Function des Verstandes.

Ich habe mich indessen schon oben entschieden dagegen verwahrt, daß die einfache und ganz bestimmte Function des Verstandes eine Erweiterung durch den Verstand selbst erfahre. Die causalen Vershältnisse, welche sämmtlich unter dem Begriffe der Causalität stehen, werden durch das Schopenhauer'sche Causalitätsgesetz nicht ge-

28\*

bedt. Sie fonnen nur burch bie Bernunft festgestellt werben,

wie ich jetzt zeigen werbe.

Zunächst erkennt die Vernunft den causalen Zusammenhang zwischen den Vorstellungen und dem unmittelbaren Objekt (meinem Leibe). Sie sind nur meine Vorstellungen, weil sie die Ursachen von Veränderungen in meinen Sinnen sind. Der Uebergang von ihren Wirkungen zu ihnen ist Sache des Verstandes, die Verknüpfung der Virkungen mit den Ursachen und umgekehrt ist ein Werk der Vernunft. Beide Verhältnisse werden von ihr allein zu Erkenntnissen verknüpft.

Dieser apriorische causale Zusammenhang zwischen mir und ben wahrgenommenen Objekten bestimmt Nichts weiter, als daß die Objekte auf mich wirken. Ob sie auch auf andere Objekte wirken, ist vorläufig fraglich. Gine unbedingte direkte Gewißheit darüber kann nicht gegeben werden, denn wir sind nicht im Stande, unsere Haut zu verlassen. Dagegen ist es ebenso klar, daß nur eine verirrte Vernunft das kritische Bedenken krampshaft festhalten könnte.

Die Vernunft erkennt nun zuwörderst, daß mein Leib kein privilegirtes Subjekt, sondern ein Objekt unter Objekten ist, und überträgt, auf Grund dieser Erkenntniß, das Verhältniß der Ursache und Wirkung auf Objekte unter einander. Sie unterwirft also, durch diese Erweiterung, sämmtliche Erscheinungen einer möglichen Ersahrung der Causalität (der allgemeinen Causalität), deren Geseh nunmehr die allgemeine Fassung erhält: Wo immer in der Natur eine Veränderung stattfindet, ist diese die Wirkung einer Ursache, welche in der Zeit vorausgeht.

Indem die Vernunft, auf Erund des Causalitätsgesetzes, die Veränderungen in sämmtlichen Objekten der Causalität unterwirft, verknüpft sie die Wirksamkeit von Erscheinungen, wie sie vorher diese Erscheinungen selbst aus Theilvorstellungen zu ganzen Objekten zussammensetze, und erweitert dadurch wesentlich unsere Erkenntniß.

Hiermit ist sie jedoch noch nicht zu Ende.

Aus der Erkenntniß, daß alle Körper, ohne Ausnahme, unaufshörlich wirken (sie könnten sonst gar nicht Gegenstände einer Ersfahrung sein) gewinnt sie die andere, daß sie nach allen Richtungen wirken, daß es mithin keine getrennten, neben einander herlaufenden Causalreihen giebt, sondern daß jeder Körper, direkt und indirekt, auf alle anderen wirkt und zugleich die Wirksamkeit aller anderen

auf sich erfährt. Durch diese neue Verknüpfung (Gemeinschaft) gewinnt die Vernunft die Erkenntniß einer zusammenhängenden Natur.

Kant behandelt die Gemeinschaft in der dritten Analogie der Erfahrung und hatte nichts Anderes, als den dynamischen Zusammen= hang der Objekte im Auge. Schopenhauer aber wollte die Wechselwirkung in diesem Sinne nicht gelten lassen und eröffnete eine Polemik gegen sie, die an den Kampf Don Quixote's mit Windsmühlen erinnert und durchaus kleinlich ist. Die Wechselwirkung ist kein Begriff a priori; auch kann der Kant'sche Beweis nicht genügen; aber die Sache, um die es sich handelt, hat ihre volle Richtigkeit. Schopenhauer hielt sich an das Wort Wechselwirkung, welches ausstagen soll, daß zwei Zustände zweier Körper zugleich Ursache und Wirkung von einander seien. Dies hat aber Kant mit keiner Silbe behauptet. Er sagt nur:

Jebe Substanz muß die Causalität gewisser Bestimmungen in der anderen und zugleich die Wirkungen von der Causalität der anderen in sich enthalten, (At. 213).

etwa wie von zwei Ringenden Jeder drückt und gedrückt wird, ohne daß der Druck des Einen die Ursache des Druckes des Anderen sei und umgekehrt.

Wir stehen nunmehr vor der wichtigsten Frage der Erkenntniß= theorie. Sie lautet: Ist das Objekt meiner Anschauung das Ding an sich, eingegangen in die Formen des Subjekts, oder giebt mir das Objekt gar keine Berechtigung, ein ihm zu Grunde liegendes Ding an sich anzunehmen?

Die Frage wird gelöst durch die Vorfrage: Ist die Ursache einer Beränderung in meinen Sinnesorganen unabhängig vom Subjekt, oder ist die Ursache selbst subjektiven Ursprungs?

Rant machte die Causalität zu einer reinen Denksorm a priori, welche nur den Zweck hat, Erscheinungen in ein nothwendiges Vershältniß zu einander zu setzen. Das Empirische der Anschauung ist, nach ihm, einfach gegeben und unabhängig von der Causalität. Die Causalität, welche demnach nur Anwendung sinden kann auf Erscheinungen, nur Gültigkeit auf dem Gediete der Erscheinungen hat, wird vollständig mißbraucht, wenn ich an ihrer Hand dieses

Gebiet übertrete, um, mit ihrer Hülfe, etwas hinter ber Welt als Borstellung zu ersassen. Haben ja doch alle kritischen Untersuchungen Kant's den klar ausgesprochenen Zweck, die Grenzen menschlicher Erkenntniß abzustecken, jenseits welcher der "uferlose Ocean" mit seinem "trügerischen Blendwerk" beginnt. Er wird nicht müde, davor zu warnen, diesen Ocean zu befahren, und in vielen Wensbungen zu erklären, daß

bie reinen Berftandesbegriffe niemals von transscendentalem, sonbern jederzeit nur von empirischem Gebrauch sein können.

Trothem benutte er die Causalität gewaltsam, um sich des Dinges an sich bemächtigen zu können, indem er, diesem Gesetze gemäß, von der Erscheinung auf ein Erscheinendes, einen Grund, eine intelligibele Ursache schloß. Er that es, weil er Nichts mehr fürchtete als den Borwurf, seine Philosophie sei der reine Idealismus, welcher die ganze objektive Welt zu Schein macht und ihr jede Realität nimmt. Die drei Anmerkungen zum ersten Buche der Prolegomena sind, in dieser Hinsicht, sehr lesenswerth. Diese große Inconsequenz kann ich nicht verdammen. Sie war das kleinere von zwei Uebeln, und Kant ergriff es herzhaft. Indessen gewann Kant durch diese Erschleichung des Dinges an sich gar nichts; denn, wie ich oben nachgewiesen habe, ist ein Ding an sich ohne Ausdehnung und ohne Bewegung, kurz ein mathematischer Punkt, für menschliches Denken Richts.

Nehmen wir mm an, Kant habe das Ding an sich durch ein rechtliches Verfahren gefunden und wir wüßten nur, daß es ist, nicht wie es ist, so würde also das Objekt nichts Anderes sein, als das Ding an sich, wie es den Formen unserer Erkenntniß gemäß erscheint. Ober wie Kant sagt:

In der That, wenn wir die Gegenstände der Sinne, wie billig, als bloße Erscheinungen ansehen, so gestehen wir doch dadurch zugleich, daß ihnen ein Ding an sich selbst zum Grunde liege, ob wir dasselbe gleich nicht, wie es an sich beschaffen sei, sondern nur seine Erscheinung, b. i. die Art, wie unsere Sinne von diesem unbekannten Etwas afficirt werden, erkennen.

(Prolegomena 234.)

Dies ist ber richtige Boben bes transscenbentalen ober kritischen Ibealismus; aber Rant hatte ihn sich erschlichen.

Die gebachte Inconsequenz Kant's wurde sehr früh aufgebeckt (G. F. Schulte). Schopenhauer bespricht sie mehrmals, am ausführlichsten Parerga I. 97—102. Er macht Kant ben Borwurf, daß er nicht, wie es die Wahrheit verlangte,

einsach und schlechthin das Objekt als bedingt durch das Subjekt und umgekehrt; sondern nur die Art und Weise der Erscheinung des Objekts als bedingt durch die Erkenntnißsormen des Subjekts, welche daher auch a priori zum Bewußtsein kommen, (W. a. W. u. V. I. 596.)

gesetzt habe, und erklärt, daß man auf dem Wege der Vorstellung nie über die Vorstellung hinaus käme. Wie ist es nun zu ersklären, daß er sich somit entschieden auf den Standpunkt des Fichte's schen Idealismus stellte, während er doch nicht Worte genug sinden kann, um diesen zu verdammen? Er hatte sich das Ding an sich auf einem anderen Wege, als Wille, erschlossen und brauchte deshalb den Vorwurf, ein empirischer Idealist zu sein, nicht zu befürchten.

Ift es nun wirklich nicht möglich, auf bem Wege ber Borstellung zum Dinge an sich zu gelangen? Ich sage: gewiß ist es möglich, und zwar eben an ber Hand bes Schopenhauer's schen Causalitätsgesetzes. Die Kant'sche Causalität kann es uns nie zuführen, wohl aber jenes Gesetz.

Der Berftand tritt in Thatigkeit, sobalb in irgend einem Gin= nesorgan eine Beränberung vorgegangen ift; benn feine einzige Function ift ber Uebergang von der Beränderung auf ihre Urfache. Rann nun biese Urfache, wie die Beranderung, im Subjekt liegen? Nein! fie muß außer ihm fein. Nur burch ein Wunder konnte fie im Gubjett fein; benn es findet unzweifelhaft eine Dothigung statt 3. B. einen Gegenstand zu seben. Ich barf tausendmal einen anderen Gegenstand, als diefen bestimmten, sehen mollen, es wird mir nie gelingen. Die Urfache ift alfo gang und gar unabhängig pom Subjekt. Soll sie aber trothem im Subjekt liegen, so bleibt eben nichts Anderes übrig, als eine einzige intelligibele Urfache an= zunehmen, die mit unsichtbarer Hand in meinen Sinnesorganen Beränderungen hervorbringt, b. h. wir haben ben Berkelen'ichen Mealismus: bas Grab aller Philosophie. Dann handeln wir sehr klug, wenn wir, so balb als nur möglich, aller Forschung mit ben Worten bes Sofrates entjagen: 3ch weiß nur Gines, nämlich, daß ich Nichts weiß.

Wir werben dies aber nicht thun, sondern dabei stehen bleiben, daß jede Beränderung im Sinnesorgan auf eine außer mir liegende Wirksamkeit (subjectiv: Ursache) Anweisung giebt. Der Raum ist nicht dazu da, dieses "außer mir" allererst zu erzeugen (wir gehören zur Natur und die Natur spielt nicht Verstecken mit sich selbst), sondern, wie wir wissen, um der Wirksamkeitssphäre eines — wie wir jetzt offen sagen dürsen — Dinges an sich die Grenze zu setzen und seine Stelle unter den anderen Dingen an sich zu bestimmen.

Hätte Schopenhauer biesen Weg betreten, ben er auf so besonnene Weise erschlossen hat, so würde sein geniales System nicht ein zersplittertes, nothbürftig geleimtes, an unheilbaren Widersprücken krankendes geworden sein, welches man nur bald mit großem Unwillen, bald mit Bewunderung durchforschen kann. Indem er ihn nicht betrat, hat er geradezu die Wahrheit verleugnet, und zwar mit vollem Bewußtsein verleugnet. Allerdings durfte er ihn nicht betreten, weil er, wie Kant, glaubte, daß der Raum eine reine Anschauung a priori sei; aber es wäre ehrenvoller sür ihn gewesen, sich, wie Kant bei der Causalität, zu einer Inkonsequenz hinreißen zu lassen, als die absurde Behauptung aufzustellen, die Ursache einer Erscheinung liege, wie die Empfindung des Sinnesorgans, im Subjekt.

Ich sagte: Schopenhauer hat die Wahrheit mit Bewußtsein verleugnet. Jeder urtheile selbst. Vierfache Wurzel 76 ist zu lesen:

Daß diese Empfindungen der Sinnesorgane, auch angenommen, daß äußere Ursachen sie anregen, dennoch mit der Beschaffenheit dieser durchaus keine Aehnlichkeit haben können, — der Zucker nicht mit der Süße, die Rose nicht mit der Röthe — hat schon Locke ausssührlich und gründlich dargethan. Allein auch, daß sie nur überhaupt eine äußere Ursache haben müssen, beruht auf einem Gesehe, dessen Ursprung nachweislich in uns, in unserem Gehirn liegt, ist folglich zuleht nicht weniger subsektiv, als die Empfindung selbst.

Welche offenbare Spitsfindigkeit und absichtliche Verwechselung! Auf dem Causalitätsgesetz beruht lediglich die Wahrnehmung des wirkenden Dinges an sich, nicht dessen Wirksamkeit selbst, die auch vorhanden wäre ohne ein Subjekt. Das Causalitätsgesetz ist nur der formale Ausdruck für das nothwendige, ausnahmslose, stets gleichbleibende Versahren des Verstandes: das zu suchen, was ein Sinnesorgan verändert. Erst die reflectirende Vernunft verknüpft auf Grund der allgemeinen Causalität die Veränderung im Sinnesorgan als Wirkung mit dem, was sie hervorrief, als Ursache; d. h. sie bringt die vom Subjekt total unabhängige reale Einwirkung eines Dinges an sich auf ein anderes in ein causales Verhältnis. Der formale causale Zusammenhang ist demnach zwar immer rein subjectiv (ohne Subjekt kein Verhältnis der Ursache und Wirkung), nicht aber der ihm zu Grunde liegende reale dynamische.

So gewiß es ift, daß ich, ohne das Causalitätsgesetz, nie zu einer Anschauung gelangen würde — woraus Schopenhauer sehr richtig dessen Apriorität folgerte — so gewiß ist es, daß der Berstand nie in Function treten könnte ohne äußere Ginwirkung, woraus ich, mit demselben guten Rechte, folgere, daß die Wirksamsteit der Dinge, also ihre Kraft, unabhängig vom Subjekt ist.

Betrachten wir jetzt die letzte Verbindung, welche die Vernunftbewerkstelligt. Es handelt sich um die Substanz.

Die Materie, eine Verstandessform, mußten wir uns, wie den Raum und die Gegenwart, unter dem Bilbe eines Punktes denken. Sie ist nur die Fähigkeit, die specifische Wirksamkeit eines Dinges an sich genau und treu zu objektiviren, wahrnehmbar zu machen. Weil nun die verschiedenen Wirksamkeiten der Dinge, insosern sie für uns Gegenstände der Anschauung werden sollen, ohne Ausnahme in diese eine Verstandessform einsließen müssen, wird die Waterie zum idealen Substrat aller Dinge. Hierdurch wird der Vernunft ein mannigfaltiges Gleichartiges gegeben, welches sie in eine einzige Substanz verknüpft, von der alle Wirkungsarten nur Accidenzien sind.

Die Vernunft verknüpft in dieser Richtung so ausnahmslos und strenge, daß selbst Dinge an sich, welche gleichsam nur durch Ueberraschung gezwungen werden können, einen schwachen Eindruck auf unsere Sinne zu machen, sofort für uns substanziell werden, wie z. B. reiner Stickstoff, auf dessen Dasein nur geschlossen wers den konnte, weil er weder das Athmen, noch das Verbrennen zu unterhalten im Stande ist.

Auf Grund dieser idealen Verbindung gelangen wir erst zur Vorstellung einer vollständigen Welt; denn mit ihr objektiviren wir auch alle diesenigen Sinneseindrücke, welche der Verstand nicht in seine Formen, Naum und Materie, gießen kann, wie Töne, Gerüche, farblose Gase u. s. w.

Diese Verbindung birgt so lange keine Gefahr in sich, als ich mir bewußt din, daß sie eine ideale Verbindung ist. Wird sie für real genommen, so entsteht der plumpe und dabei transscensbente Waterialismus, dessen praktische Nützlichkeit ich in meinem Werke anerkannt habe, dem aber auf theoretischem Gediete unersbittlich die Thüre gewiesen werden muß. Schopenhauer zog bald die Hand von ihm ab, bald streckte er sie ihm freundschaftlich entzgegen, je nachdem er die Materie in's Subjekt, oder in's Objekt, oder in's Ding an sich, oder zwischen das eine und andere, auf seiner bedauerlichen Jrefahrt gerade gesetzt hatte. Dieser unseligen Halbheit machten wir uns nicht schuldig.

Was läßt sich nun aus der Einheit der Substanz, dieser idealen, auf Grund der Verstandessorm Materie entstandenen Versbindung solgern? Höchstens Das, daß die sich objektivirenden Kräfte, in gewissem Sinne, wesensgleich sind und zusammen eine Collectivscinheit bilden. Aus der Natur der Substanz, die nur Sinheit ist, kann nur etwas dieser Natur Gemäßes, als Bestimmung der ihr gegenüberstehenden verschiedenen Wirkungsarten der Körper, herausgezogen werden, so wie das Wesen der Zeit Succession ist, weil in der realen Entwicklung der Dinge Succession ist, und der Raum drei Dimensionen haben muß, weil jede Kraft nach drei Richtungen ausgedehnt ist. Was hat man aber von je her als unzertrennlich, mit der Substanz verknüpst? Die Beharrlichkeit, d. h. etwas, was nicht in ihr liegt, eine Sigenschaft, welche nicht aus ihr, sondern aus der Wirksamkeit einiger Dinge auf empirischem Wege gezogen wurde.

So sehen wir Kant die Beharrlichkeit der Substanz nicht aus ihr, sondern aus der apriorischen Zeit ableiten und Schopen= hauer den Raum zu Hülfe rufen:

Die starre Unbeweglichkeit des Raumes, die sich darstellt, als das Beharren der Substanz.

Eigentlich aber leitet er fie aus ber Caufalität ab, welche

er zu biesem Zwecke, auf die willfürlichste Weise, identisch mit der Materie macht und das Wesen dieser wiederum (jedoch nur so lange, als er eben die Beharrlichkeit der Substanz als a priori gewiß beweisen will), in die innige Vereinigung von Raum und Zeit setzt.

Innige Vereinigung von Naum und Zeit, Causalität, Materie, Wirklichkeit — sind also Gines und das subjektive Correlat dieses Einen ist der Verstand. (W. a. W. u. V. I. 561.)

Wie werben hier die verschiedensten Begriffe in einen Topf geworfen! Wie Hamlet sagte: Worte, Worte!

Die Wahrheit ist, daß die Berharrlichkeit der Substanz a priori nicht zu beweisen ist.

Auf realem Gebiete steht ber ibealen Verbindung Substanz die Collectiv-Einheit der Welt gegenüber, deren Entstehung und Vergänglichkeit (dasjenige gerade, was im Grundsatz der Beharrlichsteit der Substanz geleugnet wird) ich in meiner Philosophie bewiesen habe.

Daburch, daß Schopenhauer einen dynamischen Zusammenhang der Dinge, unabhängig vom Subjekt, nicht gelten ließ, sondern nur einen idealen Causalnerus kannte, verfiel er auch in den schweren Jrrthum, die Naturkräfte, denen er Realität zusprach, aus dem Causalnerus gewaltsam zu entfernen.

Es ift klar, daß alle Beränderungen in der Welt nur durch Kräfte herbeigeführt werden können. Wenn aber, wie Schopenshauer will, die Kräfte nicht in die Welt der Erscheinungen herein können, wie sollen sie die Beränderungen in ihr bewerkstelligen? Er löft die Schwierigkeit sehr gelassen.

Die einzelne Beränderung hat immer wieder eine ebenso einzelne Beränderung, nicht aber die Kraft, zur Ursache, deren Meußerung sie ist. (28. a. 28. u. 3. I. 155.)

Eine Naturkraft selbst ist keiner Causalität unterworsen; son= bern sie ist gerade Das, was jeder Ursache die Causalität, d. h. die Fähigkeit zu wirken, verleiht. (Ethik 47.)

Was thut hier Schopenhauer? Er schiebt zwischen die Natur= fraft und die Wirkung ein unbegreisliches Orittes, etwas von der Naturkraft ganz Verschiedenes, die Ursach, d. h. die von der Kraft abgelöste Aeußerung der Kraft. Es ist dasselbe, als ob ein Mörder sagte: Nicht meine Kraft hat gemordet, sondern die Aeuße-rung meiner Kraft.

Schopenhauer geht fo weit, fich diefer absurden Unterschei=

bung zu rühmen.

Die Verwechselung der Naturkraft mit der Ursach ist so häufig, wie für die Klarheit des Denkens verderblich. Es scheint sogar, daß vor mir diese Begriffe nie rein gesondert worden sind, so höchst nöthig es doch ist. (4fache V. 45.)

Die Wahrheit ist, daß die Dinge an sich, ohne eingebilbetes Zwischenglied, auf einander wirken, und diese ihre Wirksamkeit nur von dem Subjekt, vermöge der idealen Causalität, erkannt werden kann. Nur in Beziehung auf das Subjekt heißt die Kraft, welche wirkt, Ursach und der von ihr bewirkte Zustand einer anderen Kraft Wirkung.

Auch die Eintheilung der Ursachen in: Ursachen im engeren Sinne, Reize und Motive ist nicht ganz richtig. Schopenhauer sagt:

Der wahre und wesentliche Unterschied zwischen unorganischem Körper, Pflanze und Thier beruht auf ben brei verschiebenen Formen ber Causalität: Ursach im engsten Sinne, Reiz und Motiv. (4fache W. 45.)

Die Ursach im engsten Sinne ist die, nach welcher außschließlich die Veränderungen im unorganischen Reich ersolgen, also diesenigen Wirkungen, welche das Thema der Mechanik, der Physik und der Chemie sind. Von ihr allein gilt das dritte Newton'sche Grundgesetz: Wirkung und Gegenwirkung sind einander gleich. (4sache B. 46.)

Die zweite Form der Causalität ist der Reiz: sie beherrscht das organische Leben als solches, also das der Pslanzen, und den vegetativen, daher bewußtlosen Theil des thierischen Lebens, der ja eben ein Pslanzenleben ist. . . Wirkung und Gegen-wirkung sind einander nicht gleich, und keineswegs solgt die Intensität der Wirkung, durch alle Grade, der Intensität der Ursache: vielmehr kann, durch Verstärkung der Ursache, die Wirkung sogar in ihr Gegentheil umschlagen.

Die britte Form ber Causalität ist das Motiv: unter dieser leitet sie das eigentlich animalische Leben . . . Die Wirkungs- art eines Motivs ist von der eines Reizes augenfällig verschieden: die Einwirkung desselben nämlich kann sehr kurz, ja sie braucht nur momentan zu sein; während der Reiz stets des Kontakts, oft gar der Intussusception, allemal aber einer gewissen Dauer bedarf. (4fache W. 46.)

Hiergegen habe ich erstens einzuwenden, daß die Ursach im engsten Sinne nicht ausschließlich das unorganische Reich besherrscht. Bei sehr vielen Erscheinungen, welche die Physik und Chemie beschreibt, sind Wirkung und Gegenwirkung einander nicht gleich. Oft können sich zwei Stoffe nur dann vereinigen, wenn sie aus einer anderen Verbindung austreten und gleichsam in einem Zustand erregter Affinität sind, wie Wasserstoff und Arsenik. Wird Quecksilder auf 340° erwärmt, so verdindet es sich mit dem Sauerstoff zu Quecksilberoryd; aber bei 360° findet wieder Zerssetzung statt. Die Ursache wurde hier verstärkt, aber die Wirkung schlug in das Gegentheil um. Die Wärme macht Wachs weich, Thon hart u. s. w. Nur auf dem Gebiete der Wechanik ist Wirskung und Gegenwirkung stets einander gleich.

Das Motiv ist zweitens gewiß nur ein Reiz. Es sindet entweder ein realer Contakt, durch das Licht, statt, oder ein idealer, vermittelst der Einbildungskraft oder des Gedächtnisses. Zedenfalls wirkt das Motiv, wenn es auch nach der Wahrnehmung sofort verschwindet, nur so lange, als es besteht, und nuß deshalb dieselbe

Dauer wie ber Reiz haben.

Daß ein so scharfer Unterschied zwischen Ursach, Reiz und Motiv besteht, wie oben angeführt wurde, hat übrigens Schopenshauer selbst widerrufen. Er sagt:

Was dem Thier und dem Menschen die Erkenntniß als Medium der Motive leistet, dasselbe leistet den Pflanzen die Empfänglichsteit für Neiz, den unorganischen Körpern die für Ursachen jeder Art, und genau genommen ist das Alles bloß dem Grade nach verschieden. (W. i. d. N. 65.)

Im Verlaufe unserer Kritik hat sich überall ergeben, daß unser Erkenntnißvermögen apriorische Formen und Functionen lediglich zu

bem Zwecke hat, das vom Subjekt unabhängige Reale zu erkennen. Die Natur, von der wir ein Theil sind, treibt kein unwürdiges Spiel mit uns. Sie täuscht uns nicht, sie verbirgt sich nicht; sie will nur ehrlich befragt sein. Dem redlichen Forscher giebt sie immer, soweit sie überhaupt kann, eine befriedigende Antwort.

Nur Eins haben wir noch nicht geprüft, nämlich, was der Synthesis eines Mannigfaltigen der Anschauung auf realer Seite gegenüberstehe?

Rant leugnet ben vom Objekt ausgehenden Zwang zu einer bestimmten Synthesis. Hier brängt sich nun sofort die Frage auf: woran soll das synthetische Subjekt erkennen, daß die von der Sinnslichkeit dem Verstande gelieserten Theilvorstellungen zu einem Objekt gehören? Wie kommt es, daß ich immer genau dieselben Theile zu einem Objekt verbinde und nie darüber in Zweisel din, was zusammengehört, was nicht? Rant erklärt den Vorgang nicht und müssen wir annehmen, daß die Urtheilskraft, gleichsam instinktiv, die zu einem Objekt gehörigen Theile richtig wählt und sie zu ertenssiven Größen zusammenseitzt.

Wir stehen auf besserrt Boben als Kant. Wie ich gezeigt habe, ist der Raum die Verstandessorm, vermöge welcher das Subjekt die Grenze der Wirksamkeit eines Dinges an sich wahrnehmen kann, welche ihm also nicht erst die Ausdehnung verleiht. Jedes Ding an sich ist eine in sich geschlossene Kraft von bestimmter Intensität, d. h. jedes Ding an sich hat Individualität und ist wesentlich eine Einsheit. Die Vernunft kann demnach nur zu einer Größe verbinden, was als ein individuelles Ganzes ihr entgegentritt; d. h. sie kann nur durch Synthesis erkennen, was, unabhängig von ihr, als eine Einheit, als Individualität, vorhanden ist. Sie weiß also immer an der vorhandenen Continuität der individuellen Kraft genau zu unterscheiden, was zu ihr gehört, was nicht.

Wir nähern uns dem Ende. Ich fasse zusammen. Wie wir gesehen haben, ist die Welt bei Kant durch und durch Schein, ein vollendetes Kunstwerk des Berstandes, aus seinen eigenen Witteln, durch ihn, in ihm, für ihn, mit einem Wort: ein Wunder! Sie wäre es auch dann, wenn es ihm gelungen wäre, ihr eine reale Grundlage am Ding an sich zu geben. Er hat sich aber dasselbe

erschleichen muffen, benn seine Philosophie eröffnet keinen Weg zum

Dinge an sich.

Die Welt als Vorstellung bei Schopenhauer ist gleichfalls durch und durch ein Produkt des Subjekts, nichts als Schein. Gegen sein bessers Wissen und Gewissen, mit handgreislichen Sophismen, hat er sie gewaltsam dazu gemacht, theils aus wirklicher Noth, weil seine Philosophie auf zerbrechlichen Grundpfeilern beruht (auf Raum und Zeit als reinen Anschauungen a priori), theils aus Sorglosigsteit, weil er in der Lage war, der idealen Welt als Vorstellung eine reale Welt als Wille gegenüberzustellen.

Man würde sich indessen täuschen, wenn man glaubte, Schopenhauer habe bis an sein Ende daran festgehalten, daß die Welt als Borstellung nichts Anderes, als ein reines Gespinnst und Gewebe des erkennenden Subjekts sei. Er war ein genialer, großer Philosoph, aber kein consequenter Denker. Einen und denselben philosophischen Stoff hat sich sein rastloser Geist unzählige Male vorgelegt, immer hat er ihm neue Seiten abgewonnen, aber er wußte sie, mit seltenen Ausnahmen, nie zu einem Ganzen zu vereinigen. Von seiner Philosophie gilt ganz und gar der Goethe'sche Ausspruch in der Farbenlehre:

Es ist ein fortbauerndes Setzen und Aufheben, ein unbedingtes Aussprechen und augenblickliches Limitiren, so daß zugleich Alles und Nichts wahr ist.

Er hat die Kant'sche Erkenntnißtheorie einestheils sehr vervollkommnet, anderentheils wesentlich verdorben, und er war in einem eigenthümlichen Wahne befangen, als er sich das Verdienst zusprach,

bie vom entschiedensten Materialismus ausgehende, aber zum Idealismus führende Reihe der Philosophen abgeschlossen zu haben. (Parerga II. 97.)

Zunächst sagt er Parerga I. 93:

Dem Ding an sich ift eigentlich (!) weber Ausbehnung, noch Dauer beizulegen.

Wir begegnen hier zum zweiten Male dem sehr charakteristischen "eigentlich". Schon oben hieß es: die Materie ist eigentlich der Wille. Wir werden auf dieses "eigentlich" noch oft stoßen, und ich werde mir am Schlusse dieser Kritik erlauben, einige "eigentlich" zu einem Sträußchen zusammenzubinden.

Dann sagt er:

Der organische Leib ist nichts Anderes, als der in die Vorstellung getretene Wille, der in der Erkenntnißsorm des Raumes angeschaute Wille selbst. (W. i. d. N. 33.)

Der Wille ist Schopenhauer's Ding an sich; es wird also umumwunden bekannt, daß das Ding an sich direkt in die Ansichauungsform Raum des Subjekts eingegangen sei. Hier sieht Jeder, daß es sich nur um die Art und Weise, wie dem Subjekt das Ding an sich erscheint, handelt, während doch Schopenhauer, wie wir wissen, zürnend Kant vorwirft, er habe, nicht wie es die Wahrsheit verlangte, einsach und schlechthin das Objekt bedingt durch das Subjekt und umgekehrt gesetzt, sondern nur die Art und Weise der Erscheinung des Objekts u. s. w. Wo bleibt denn hier das Objekt, welches das Ding an sich sonst ganz verhüllt?

An diese Stelle lassen sich noch andere artigen Fragen knüpsen. Ist der Leib wirklich nur der in der Erkenntnißsorm des Raumes angeschaute Wille? Wo bleibt die Zeit? Wo bleibt die spezielle Wirksamkeit der Idee Wensch? Und geschieht der Schluß, daß der Leib der durch die subjektive Erkenntnißsorm gegangene Wille sei, nicht etwa nach dem Causalitätsgesetz? während doch W. a. W. u. V. I. 15 zu lesen ist:

Man hüte sich vor dem großen Mißverständniß, daß, weil die Anschauung durch die Erkenntniß der Causalität vermittelt ist, beswegen zwischen Objekt und Subjekt das Verhältniß von Ursach und Wirkung bestehe; da dasselbe immer nur zwischen Objekten Statt findet.

Die wichtigste Stelle ist aber die folgende:

Im Ganzen läßt sich sagen, daß in der objektiven Welt, also der anschaulichen Vorstellung, sich überhaupt Richts darstellen kann, was nicht im Wesen der Dinge an sich, also in dem der Ersicheinung zu Grunde liegenden Willen, ein genau dem entsprechendes modificirtes Streben hätte. Denn die Welt als Vorstellung kann nichts aus eigenen Mitteln liefern, eben darum aber auch kann sie kein eitles, müßig ersonnenes Mährchen auftischen. Die endlose Mannigsaltigkeit der Formen und sogar der Färbungen der Pflanzen und ihrer Blüthen muß doch überall der Ausdruck eines ebenso modificirten subjektiven

Wesens sein, d. h. der Wille als Ding an sich, der sich barin barftellt, muß burch sie genau abgebilbet sein.

(Parerga II. 188.)

Welchen schweren Kampf muß Schopenhauer mit sich gekämpft haben, ehe er diese Stelle hingeschrieben hat! Ihr zusolge ist das Objekt nichts Anderes, als das in die Formen des Subjekts getretene Ding an sich, was er auf das Entschiedenste in seiner Welt als Borstellung leugnete. Auf der anderen Seite ist es überaus schmerzelich zu sehen, wie dieser große Mann mit der Wahrheit ringt, deren treuer und edler Jünger er doch, im Großen und Ganzen, unstreitig war.

Kant's Schnitt durch das Ideale und Reale war gar kein Schnitt. Er verkannte die Wahrheit so völlig, daß er sogar das Allerrealste, die Kraft, auf die subjektive Seite zog und ihr hier nicht einmal die Würde einer Kategorie gab: er zählte sie zu den Prädicabilien des reinen Verstandes. Er machte das Reale einfach zum Idealen und hielt somit nur Ideales in der Hand. Schopen-hauer's Eintheilung der Welt in eine Welt als Vorstellung und eine Welt als Wille ist gleichfalls eine versehlte, denn das Reale kann und muß schon in der Welt als Vorstellung vom Idealen getrennt werden.

Ich glaube nun, daß es mir gelungen ist, das Messer an der richtigen Stelle anzusehen. Der Schwerpunkt des transscendentalen Idealismus, auf dem meine Philosophie beruht, liegt nicht in den subjektiven Formen Naum und Zeit. Nicht um die Breite eines Haares wirkt ein Ding an sich weiter als es der Naum ausgedehnt zeigt; nicht um die Breite eines Haares ist die reale Bewegung eines Dinges an sich meiner Gegenwart vorangeeilt: mein subjektives Korkstügelchen steht immer genau über dem Punkte der Weltschwicklung. Der Schwerpunkt liegt in der subjektiven Form Materie. Nicht daß die Materie das Wesen des Dinges an sich nicht bis in's Kleinste getreu, photographisch getreu, abspiegelte — nein! sie spiegelt es genau, zu diesem Zweke ist sie ja eben eine Verstandessorm; der Unterschied besindet sich viel tieser, im Wesen der beiden. Das Wesen der Materie ist schlechthin ein Anderes, als das der Kraft Die Kraft ist Alles, ist das alleinige Keale in der Welt, ist volls

kommen unabhängig und selbständig; die Materie dagegen ift ideal, ist Nichts ohne die Kraft.

Rant fagte:

Wenn ich bas benkende Subjekt wegnehme, so muß die ganze Körperwelt fallen, als die Nichts ist, als die Erscheinung in der Sinnlichkeit unseres Subjekts und eine Art Vorstellungen besselben.

Und Schopenhauer fagte:

Rein Objett ohne Subjett.

Beibe Erklärungen beruhen auf den reinen Anschauungen a priori, Raum und Zeit, und sind richtige Schlüsse aus falschen Präsmissen. Nehme ich das denkende Subjekt weg, so weiß ich ganz genau, daß individuelle Kräfte, in realer Entwicklung begriffen, übrig bleiben, aber sie haben die Materialität verloren: "Die Körperswelt muß fallen", "kein Objekt mehr".

Wir haben also:

auf ber subjektiven Seite | auf ber realen Seite a. apriorische Kormen und Functionen:

bas Causalitätsgesetz, ben Punkt-Naum, bie Waterie, bie Synthesis, bie Gegenwart. bie Wirksamkeit überhaupt, bie Wirksamkeitssphäre, bie Kraft, bie Individualität, ben Punkt der Bewegung.

## b. ideale Berbindungen:

bie Gemeinschaft,
bie Substanz,
bie Zeit,
ben mathematischen Raum.

die allgemeine Causalität,

die Einwirkung eines Dinges an sich auf ein anderes, den dynamischen Zusammenhang des Weltalls, die Collectiv-Einheit der Welt, die reale Succession, das absolute Nichts.

Wir wollen jett noch einmal kurz, nach meiner Erkenntniß= theorie (Fortbilbung ber Kant=Schopenhauer'schen) die anschau= Liche Welt entstehen laffen.

- 1) In ben Sinnen findet eine Beränderung ftatt.
- 2) Der Verstand, bessen Function das Causalitätägesetz ist und bessen Formen Raum und Materie sind, sucht die Ursache der Versänderung, construirt sie räumlich (setzt der Wirksamkeit Grenzen nach Länge, Breite, Tiese) und macht sie materiell (Objektivirung der specifischen Natur der Kraft).
- 3) Die auf diese Weise hergestellten Vorstellungen sind Theil= vorstellungen. Der Verstand reicht diese der
  - Vernunft dar, deren Function Synthesis und deren Form die Gegenwart ist. Die Vernunft verbindet sie zu ganzen Objekten mit Hülfe der
  - Urtheilskraft, deren Function ist: das Zusammengehörige zu beurtheilen, und der
  - Einbildungskraft, deren Function ist: das Verbundene festzuhalten.

So weit haben wir einzelne, vollkommen fertige Objekte, neben über und hinter einander, ohne dynamischen Zusammenhang und stehend im Punkte der Gegenwart. Sämmtliche erwähnten Formen und Functionen haben Apriorität, d. h. sie sind uns angeboren, liegen vor aller Erfahrung in uns.

Die Vernunft schreitet nun zur Herstellung von Verbindungen und Verknüpfungen, auf Grund dieser apriorischen Functionen und Formen. Sie verbindet:

- a. die vom fortrollenden Punkte der Gegenwart durchlaufenen und noch zu durchlaufenden Stellen zur Zeit, welche unter dem Bilde einer Linie von unbestimmter Länge gedacht werden muß. Mit Hülfe der Zeit erkennen wir:
  - 1) Ortsveränderungen, die nicht mahrnehmbar sind;
  - 2) die Entwicklung (innere Bewegung) der Dinge.

Die Vernunft verbindet:

b. auf Grund des Punkt-Raums beliebig große leere Räumlichkeiten zum mathematischen Raume. Auf ihm beruht die Mathematik, welche unsere Erkenntniß wesentlich erweitert.

Sie verknüpft:

c. auf Grund bes Causalitätsgesetzes

- 1) die Veränderung im Subjekt mit dem Ding an sich, welches sie verursachte;
- 2) jebe Beränderung in irgend einem Dinge der Welt mit dem Dinge an sich, das sie verursacht: allgemeine Causalität;
- 3) sämmtliche Dinge unter einander, indem sie erkennt, daß jedes Ding auf alle anderen wirkt und alle Dinge auf jedes einzelne wirken: Gemeinschaft.

Die Vernunft verknüpft schließlich:

d. sämmtliche verschiedenen, durch die Materie objektivirten Wirkungsarten der Dinge zu Einer Subskanz, mit welcher das Subjekt alle solche Sinneseindrücke objektivirt, die der Verstand nicht gestalten kann.

Diese sämmtlichen Verbindungen sind a posteriori zu Wege gebracht. Sie sind das formale Netz, in welchem das Subjekt hängt, und mit ihnen buchstadiren wir: die Wirksamkeit, den realen Zusammenhang und die reale Entwicklung aller individuellen Kräfte. Die empirische Affinität aller Dinge ist also nicht, wie Kant will, eine Folge der transscendentalen, sondern beide laufen neben einander her.

Von hier aus erscheinen erst die transscendentale Aesthetik und die transscendentale Analytik Kant's in ihrer ganzen großartigen Bedeutung. In ihnen hat er, mit außerordentlichem Scharfsinn,

bas Inventarium aller unserer Besitze durch reine Bersnunft, (Kf. 10.)

mit Ausnahme bes Causalitätsgesetzes, aufgenommen. Er irrte nur in der Bestimmung der wahren Natur des Raumes, der Zeit und der Kategorien und darin, daß er den einzelnen subjektiven Stücken nichts Reales gegenüberstellte.

Theilen wir die idealen Verbindungen nach der Tafel der Kategorien ein, so gehören in das Behältniß

der Quantität der Qualität der Relation die Zeit die Substanz die allgemeine Causalität der mathematische Raum die Gemeinschaft.

Ich habe, noch gang auf dem Gebiete ber Welt als Vorstellung ftehend, gleichsam bie Formen bes Dinges an fich : Individualität und reale Entwicklung, gefunden, sowie die Kraft von der Materie ftreng gesondert und habe die Wahrheit auf meiner Seite. Es ift eine ebenso unbegründete, als verbreitete Meinung in der Philosophie feit Rant, daß Entwicklung ein Zeitbegriff, folglich nur burch die Zeit möglich sei (es ift baffelbe, als ob ich sagen wollte: der Reiter trägt bas Pferb, bas Schiff trägt ben Strom); ingleichen, daß Ausbehnung ein Raumbegriff, folglich nur durch ben Raum möglich sei, was Alles barauf hinausläuft, die Zeit und ben Raum in ein urfächliches Berhältniß zur Bewegung und Individualität zu bringen. Alle redlichen Empirifer mußten entschieden Front gegen diese Lehre machen, da nur Tollköpfe die reale Entwicklung der Dinge und ihr ftrenges Fürsichsein leugnen können, und Naturwiffenschaft auf Grund bes empirischen Jbealismus ganz unmöglich ift. Auf ber anderen Seite aber ift ber in Rant's Lehre eingebrungene Denker nicht mehr im Stande, an eine vom Subjekt absolut unabhängige Welt zu glauben. Um sich aus biesem Dilemma zu retten, erfand Schelling die Identität bes Ibealen und Realen, welche Schopen= hauer gebührend mit den Worten abfertigte:

Schelling eilte, seine eigene Ersindung, die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven, oder Idealen und Realen zu verkündigen, welche darauf hinausläuft, daß Alles, was seltene Geister, wie Locke und Kant, mit unglaublichem Auswand von Scharfsinn und Nachdenken gesondert hatten, nun wieder zusammenzugießen sei in den Brei jener absoluten Identität.

(Parerga I. 104.)

Der einzige Weg, auf bem bas Reale vom Zbealen gesonbert werden konnte, war der von mir eingeschlagene. Was den Zugang zu ihm versperrte, war die irrige Annahme, Kaum und Zeit seien reine Anschauungen a priori, deren Nichtigkeit ich also zuerst nach= weisen mußte.

Meine Theorie ist nun nichts weniger als eine Identitätslehre. Die Sonderung der Materie von der Kraft beweist dies hinlänglich. Aber auch außerdem besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Causalitätsgesetz und der Wirksamkeit der Dinge; zwischen dem Raume, diesem Vermögen, nach drei Dimensionen in unde stimmte

Weite auseinander zu treten, und einer ganz bestimmten Individualität. Ist die Zeit, dieses Maß aller Entwicklungen, identisch mit der Entwicklung selbst einer Kraft? u. s. w.

Raum und Zeit sind, der großen Lehre Kant's gemäß, ideal; Individualität und Bewegung dagegen, ohne deren Annahme weder Naturwissenschaft, noch eine widerspruchslose Philosophie möglich ist, sind real. Zene haben nur den Zweck, diese zu erkennen. Ohne die subjektiven Formen keine Wahrnehmung der Außenwelt, wohl aber strebende, lebende, wollende individuelle Kräfte.

Es ist die höchste Zeit, daß der Streit zwischen Realismus und Idealismus aufhöre. Kant's Versicherung, sein transscendentaler Idealismus hebe nicht die empirische Realität der Dinge auf, entsprang aus einer vollkommenen Selbsttäuschung. Sin Ding an sich, welches, als Erscheinung, seine Ausdehnung und Bewegung auszesprochenermaßen von den reinen Anschauungen Raum und Zeit geborgt hat, hat keine Realität. Dies steht selsensest. Der von mir in seinen Fundamenten umgedaute KantzSchopenhauer'sche kritische Idealismus läßt dagegen die Ausdehnung und Bewegung der Dinge ganz unangetastet und behauptet nur, daß sich das Objekt durch die Materie vom Dinge an sich unterscheide, indem allerzdings die Art und Weise der Erscheinung einer Kraft durch die subjektive Form Waterie bedingt ist.

Da für Kant bas Ding an sich ein völlig Unbekanntes = x war, mit welchem er sich so gut wie gar nicht beschäftigte, so sielen bie absurden Folgerungen aus den reinen Anschauungen Raum und Zeit, wie:

Wir können nur aus bem Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgebehnten Befen reben,

und

Das handelnde Subjekt würde nach seinem intelligibelen Charakter unter keinen Zeitbedingungen stehen; denn die Zeit ist nur die Bedingung der Erscheinungen, nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm würde keine Handlung entstehen oder vergehen, mithin würde es auch nicht dem Gesetze aller Zeitbestimmung, alles Beränderlichen unterworfen sein.

weniger in's Auge. Dagegen feiern fie bei Schopenhauer, ber sich mit dem Dinge an sich (Wille) unaufhörlich beschäftigen mußte. faft auf jeber Seite seiner Werke ihre Saturnalien. Die geleugnete Individualität und die geleugnete reale Entwicklung des Dinges an fich rächten sich auf das Furchtbarfte; benn sie zerbrachen das Gebankenwerk bes genialen Mannes in taufend Stücke und warfen fie ihm hohnlachend vor die Füße. Ein philosophisches Gebäude muß so beschaffen sein, daß jede Zwischenwand im 2., 3., 4., 5. Stockwerke auf einem unerschütterlichen Grundpfeiler beruht, sonst kann es keinem einigermaßen starken Windstoße troten und fällt zu= fammen. Die ftreng außeinander gehaltenen Formen bes Subjekts und bes Dinges an fich find aber bas Fundament aller Philosophie. Findet hier ein Fehler statt, so ift ber prächtigste Bau nichts werth. Deshalb hat auch jedes redliche Syftem mit der scharfen, obgleich sehr mühevollen Untersuchung des Erkenntnigvermögens zu beainnen.

In dieser Abtheilung meiner Kritik werde ich die Widersprüche, in welche sich Schopenhauer durch die erwähnte Ableugnung nothewendig verstricken mußte, noch nicht berühren. Dies wird später geschehen und werden wir alsdann auch sehen, wie oft er die lästigen Ketten der reinen Anschauungen, Raum und Zeit, abschüttelte und sich ganz auf realen Boden stellte. Jetzt will ich nur kurz zeigen, wie Schopenhauer den ausdehnungs= und bewegungslosen Punkt des Einen Dinges an sich (Wille) zur

objektiven, realen, den Raum in drei Dimensionen füllenden Körperwelt,

vermöge ber subjektiven Formen, werben läßt.

Vorher muß ich erwähnen, daß er sogar das Dasein der Welt vom Subjekt abhängig gemacht hat. Er sagt:

Unter dem Vielen, was die Welt so räthselhaft und bedenklich macht, ist das Nächste und Erste Dieses, daß, so unermeßlich und massiv sie auch sein mag, ihr Dasein dennoch an einem einzigen Fädchen hängt: und dieses ist das jedesmalige Bewußtsein, in welchem sie dasteht. (B. a. B. u. B. II. 4.)

An Stelle von Dasein sollte Erscheinung stehen. Er hatte ganz vergessen, daß er Vierfache Wurzel 87 gesagt hatte:

Man begeht einen Mißbrauch, so oft man das Gesetz der Causalität auf etwas Anderes, als auf Beränderungen, in der uns empirisch gegebenen, materiellen Welt anwendet, z. B. auf die Naturkräfte, vermöge welcher solche Beränderungen überhaupt erst möglich sind; oder auf die Materie, an der sie vorgehen; oder auf das Weltganze, als welchem dazu ein absolut obsetztives, nicht durch unseren Intellekt bedingtes Dasein beigelegt werden muß.

Hieran knüpfe ich bie Bloßlegung eines schreienben Wiber= spruchs bezüglich bes Objekts. Schopenhauer sagt:

Wo das Objekt anfängt, hört das Subjekt auf. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Grenze zeigt sich eben darin, daß die wesentlichen und daher allgemeinen Formen des Objekts, welche Zeit, Raum und Causalität sind, auch ohne die Erkenntniß des Objekts selbst, vom Subjekt ausgehend, gefunden und vollständig erkannt werden können. (W. a. W. u. V. I. 6.)

Dagegen lehrt ber älter gewordene Philosoph im 2. Bande, gleichfalls auf Seite 6:

Das Objektive ist bedingt durch das Subjekt und noch dazu durch dessen Vorstellungsformen, als welche dem Subjekt, nicht dem Objekt anhängen.

Was soll man hierzu sagen?! Und jetzt zur Sache!

Der Leib liegt wie alle Objekte der Anschauung in den Formen alles Erkennens, in Raum sund Zeit, durch welche die Bielsheit ist. (W. a. W. u. B. I. 6.)

Dic Zeit ist diesenige Einrichtung unseres Intellekts, vermöge welcher Das, was wir als das Zukünftige auffassen, jetzt gar nicht zu existiren scheint. (Parerga II. 44.)

In Wahrheit ist das beständige Entstehen neuer Wesen und Zunichtewerden der vorhandenen anzusehen als eine Illusion, hervorgebracht durch den Apparat zweier geschliffenen Gläser (Gehirnsunctionen), durch die allein wir etwas sehen können: sie heißen Raum und Zeit und in ihrer Wechseldurchbringung (!) Causalität.

Durch unser optisches Glas Zeit stellt als künftig und kommend sich dar, was schon jetzt und gegenwärtig ist. (ib. I. 281.)

Unser Leben ist mikroskopischer Art: es ist ein untheilbarer Punkt, den wir durch die beiden starken Linsen: Raum und Zeit außeinandergezogen und daher in höchst ansehnlicher Größe ersblicken.

(ib. II. 309.)

Wenn man die Erkenntnißsormen, wie das Glas aus dem Kaleidoskop, wegziehen könnte, so würden wir das Ding an sich, zu unserer Berwunderung, als ein einziges und bleibendes vor uns haben, als unvergänglich, unveränderlich und, unter allem scheinbaren Wechsel, vielleicht sogar bis auf die ganz einzelnen Bestimmungen herab, identisch. (ib. I. 91.)

Eine andere Folgerung, die sich aus dem Satze, daß die Zeit dem Wesen an sich der Dinge nicht zukommt, ziehen ließe, wäre diese, daß, in irgend einem Sinne, das Vergangene nicht versgangen sei, sondern Alles, was jemals wirklich und wahrhaft gewesen, im Grunde auch noch sein müsse, indem ja die Zeit nur einem Theaterwassersall gleicht, der heradzuströmen scheint, während er als ein bloßes Rad, nicht von der Stelle kommt; wie ich diesem analog, schon längst, den Raum einem in Facetten geschliffenen Glase verglichen habe.

Co mußte es tommen! Was Rant mur leicht ffiggirt hatte, mußte von seinem größten Nachfolger in einem beutlichen Gemälbe ausgeführt werben, damit auch selbst Blobe die Ungeheuerlichkeit der Sache sofort erkennen könnten. Man vergegenwärtige sich ben Bor= gang. Das Gine Ding an fich, bem alle Bielheit fremd ift, eriftirt im Nunc Stans ber Scholaftifer. Das ihm gegenüberstehende, übrigens zu bem Ginen Ding an fich gehörenbe Subjekt, öffnet bie Augen. Jett tritt zunächst im Intellekt ber Raum, welcher einem in Kacetten geschliffenen Glase zu vergleichen ift, in Thätigkeit (vom Caufalitätsgesets ift zur Abwechselung nicht die Rede, sondern von ber Caufalität, die zur Wechselburchbringung von Raum und Zeit gemacht wird). Dieses Glas verzerrt ben Ginen untheilbaren Bunkt bes Dinges an sich nicht etwa zu Millionen Geftalten von gleicher Beschaffenheit und Große - nein! zu Bergen, Fluffen, Menschen, Ochsen, Gfeln, Schafen, Kameelen u. f. w. Alles aus

eigenen Mitteln bewerkstelligend, denn im Einen Punkt ist kein Platz für Unterschiede. Nachdem dies vollbracht ist, tritt die Linse Zeit in Thätigkeit. Dieses Glas zerrt die Eine That des in ewiger, absoluter Ruhe liegenden Einen Dinges an sich, nämlich zu sein, in unzählige successive Willensakte und Bewegungen auseinander, aber — wohl verstanden — aus eigenen Mitteln läßt es einen Theil davon bereits vergangen sein, während es einen anderen Theil dem Subjekt ganz verdirgt. Von diesen verdorgenen Willensakten rückt nun die wundervolle Zauberlinse unübersehdar viele immer in die Gegenwart, von wo aus sie in die Vergangenheit hinabgeschleudert werden.

Wie wird hier die Natur zu einer verlogenen Eirce gemacht von demselben Manne, der nicht müde wurde zu erklären:

Die Natur lügt nie: sie macht ja alle Wahrheit erst zur Wahrheit. (Parerga II. 51.)

Was zeigt aber die Natur? Nur Individuen und reales Werden. Hier darf man übrigens nicht fragen: wie war es möglich, daß ein hervorragender Geist so etwas schreiben konnte? denn die ganze Absurdität ist nur eine natürliche Folge aus den Kant'schen reinen Anschauungen, Raum und Zeit, welche auch Schopenhauer's Philosophie zu Grunde liegen.

Also aus eigenen Witteln liefert das Subjekt die vielgestaltete Welt. Indessen, wie ich oben anführte, dem älter gewordenen Idealisten stellte sich die Sache doch in einem anderen Lichte dar. Er mußte bekennen: "die Welt als Vorstellung kann nichts aus eigenen Witteln liefern, kann kein eitles, müßig ersonnenes Mährchen aufstischen." Den bedeutungsvollsten Widerruf hat er aber bezüglich der so hartnäckig abgeleugneten Individualität gethan. Den vielen Stellen wie:

Die aus den Formen der äußeren, objektiven Auffassung hers rührende Illusion der Vielheit. (W. a. W. u. V. II. 366.)

Die Vielheit ber Dinge hat ihre Wurzel in ber Erkenntnismeise des Subjekts. (ib. 367.)

Das Individuum ist nur Erscheinung, ist nur da für bie im Sat vom Grunde, dem principio individuationis, befangene Erkenntnis. (ib. I. 324.) Die Individuation ist bloße Erscheinung, entstehend mittelst Raum und Zeit. (Ethik 271.)

stehen vernichtend die anderen gegenüber:

Die Individualität inhärirt zwar zunächst dem Intellekt, der, die Erscheinung abspiegelnd, der Erscheinung angehört, welche das principium individuationis zur Form hat. Aber sie inhärirt auch dem Willen, sofern der Charakter individuell ist.

(29. a. 29. u. 29. II. 698.)

Ferner kann man fragen, wie tief, im Wesen an sich der Welt, die Wurzeln der Individualität gehen? worauf sich allens falls noch sagen ließe: sie gehen so tief, wie die Bejahung des Willens zum Leben. (ib. 734.)

Hieraus folgt nun ferner, daß die Individualität nicht allein auf dem principio individuationis beruht und daher nicht durch und durch bloße Erscheinung ist; sondern daß sie im Dinge an sich, im Willen des Einzelnen, wurzelt: denn sein Charakter selbst ist individuell. Wie tief nun aber hier ihre Wurzeln gehen, gehört zu den Fragen, deren Beantwortung ich nicht unternehme.

(Parerga II. 243.)

In the time of the second of t

Zum Schlusse muß ich nochmals auf die Ungerechtigkeit kommen, die Schopenhauer gegen Kant beging, als er die transscendenztale Analytik kritisirte. Er verstand die Synthesis eines Mannigsfaltigen der Anschauung nicht, oder besser, er wollte und durfte sie nicht verstehen. Kant hat ganz klar gelehrt, daß die Sinnlichkeit allein das Material zur Anschauung giebt, welches der Verstand durchgeht, sichtet, aufnimmt und verdindet, und daß ein Objekt erst durch die Synthesis von Theilerscheinungen entsteht. Dies verdrehte nun Schopenhauer dahin, daß zur Anschauung ein von ihr verschiedenes Objekt, durch die Kategorien, hinzugedacht werden müsse, damit allererst die Anschauung zur Ersahrung werde.

Ein foldes absolutes Objekt, bas burchaus nicht bas angeschaute Objekt ift, wird burch ben Begriff zur Anschauung hinzugebacht,

als etwas berselben Entsprechendes. — Das Hinzubenken bieses birekt nicht vorstellbaren Objekts zur Anschauung ist dann die eigentliche (!) Function der Kategorien.

(23. a. 23. u. 23. II. 524.)

Der Gegenstand der Kategorien ist bei Kant zwar nicht das Ding an sich, aber doch dessen nächster Anverwandter: es ist das Objekt an sich, ist ein Objekt, das keines Subjekts bedarf, ist ein einzelnes Ding, und doch nicht in Zeit und Raum, weil nicht anschausich, ist Gegenstand des Denkens, und doch nicht abstrakter Begriff. Demnach unterscheibet Kant eigentlich (!) breierlei: 1) die Vorstellung, 2) den Gegenstand der Vorstellung, 3) das Ding an sich. Erstere ist Sache der Sinnlichskeit, welche bei ihm, neben der Empsindung, auch die reinen Anschauungsformen Kaum und Zeit begreift. Das Zweite ist Sache des Verstands, der es durch seine 12 Kategorien hins zu denkt. Das Oritte liegt jenseif aller Erkennbarkeit.

(ib. 526.)

Von allem Diesem ist in Kant's Analytik Nichts zu finden und Schopenhauer hat einsach phantasirt. Er geht sogar so weit, den tiefsinnigen Denker, den größten Denker aller Zeiten, eines unglaublichen Wangels an Besimmung zu beschuldigen, weil er erst durch den Verstand (Vernunft) Verbindung in die Anschauung habe bringen lassen, was gerade eines seiner unsterblichen Verdienste ist. Wan höre:

Jener unglaubliche Mangel an Besinnung über das Wesen der anschaulichen und der abstrakten Vorstellung bringt Kanten zu der monströsen Behauptung, daß es ohne Denken, also ohne abstrakte Begriffe, gar keine Erkenntniß eines Gegenstands gebe.

(29. a. 29. u. 29. I. 562.)

Wie wir wissen, bringt die Vernunft nicht das Denken, sondern Verbindung in die Anschauung. Natürlich denken wir auch während wir anschauen, reslektiren die Anschauung in Bezriffen und erheben uns zu der Erkenntniß eines Weltganzen, seisnes dynamischen Zusammenhangs, seiner Entwicklung u. s. w., doch dies ist ja etwas ganz Anderes. Die bloße Anschauung, die Anschauung der Objekte, Gegenstände, kommt ohne Begriffe zu

Stande und doch mit Hülfe der Vernunft. Weil Schopenschauer die Vernunft nur Begriffe bilden und solche verbinden läßt, mußte Kant Unrecht haben. Es ift aber die schönste Pflicht der richtenden Nachwelt, vergessens Verdienst wieder an's Licht zu bringen und ungerechte Urtheile zu cassiren. In vorliegendem Falle hielt ich mich für berusen, diese Pflicht zu erfüllen.

1,04

Stande und die eine halt hat Vereinkunft. Weit Sein Segonenhanger die eiegennit nur Begrüße beteen und haldes ordenden lähit. Und hat want imgede goden: Es ip aber der gehöhme Anlicht der richtenden Rackwelt vergenenes Verbienit wedere und Kicht zu birderen und angereckte Urtheile zu erfirten. In vortigenden kalle diringen und dangereckte Urtheile zu erfirten. In vortigenden kalle

## Physik.

Wer den Philosophenmantel anlegt, hat zur Fahne der Wahrheit geschworen, und nun ist, wo es ihren Dienst gilt, jede andere Rücksicht, auf was immer es auch sei, schmählicher Verrath.

Schopenhauer.

Wie ich im vorigen Abschnitt gezeigt habe, verbefferte Schopen= hauer in seinen Schriften, welche bie Borftellung betreffen, theils bie Erkenntnigtheorie Kant's wesentlich (Apriorisches Causalitäts= geset, Intellektualität ber Unschauung, Bernichtung ber Kategorien), theils verstümmelte er ihren guten Theil gewaltsam (Leugnung ber Snnthefis eines Manniafaltigen ber Anschauung). Folgte er auf biefe Weife nur ben Spuren feines großen Borgangers, fo feben wir ihn bagegen in seinen Werken über ben Willen einen in ber abendländischen Philosophie gang neuen Weg einschlagen, ben Schelling - seien wir gerecht! - angebeutet hatte. Das Rant'iche Ding an sich stand wie bas verschleierte Bilb von Sais in ber Philosophie. Biele versuchten, ben Schleier zu heben, jeboch ohne Erfolg. Da fam Schopenhauer und rig ihn ab. Ift es ihm auch nicht gelungen, die Züge bes Bilbes flar wieberzugeben, so hat boch seine Copie bes Bilbes unschätzbaren Werth. Und felbst wenn bies nicht der Kall wäre, so würde die bloße That — die Entschleierung bes Dinges an sich — hinreichen, seinen Namen unsterblich zu machen. Wie Kant ber größte Philosoph ift, ber über ben Ropf geschrieben hat, so ift Schopenhauer ber größte Denker, ber über bas Berg philosophirte. Die Deutschen burfen stolz fein.

Betrachten wir zunächst ben Weg, ber Schopenhauer zum Ding an sich führte. Noch ganz unter dem Einflusse des Kant'schen Ibealismus stehend, kam er zur Ueberzeugung, daß die Erscheinung das Wesen des in ihr sich Manifestirenden in keiner Weise ausbrücke. Er schloß deshalb, daß, so lange wir uns in der Welt als Vorstellung befinden, das Ding an sich uns völlig verborgen bleiben müsse. Aber, sagte er,

mein Leib ist bem rein erkennenden Subjekt als solchem eine Bor= stellung wie jebe andere, ein Objekt unter Objekten.

(28. а. 28. и. 28. І. 118).

folglich manifestirt sich auch in ihm das Ding an sich, und es muß mir beshalb in meinem Innern, im Selbstbewußtsein, zugänglich sein.

Dies war ein glänzenbes geniales Aperçu, und ich befürchte nicht, mich einer Uebertreibung schuldig zu machen, wenn ich sage, daß es eine Revolution auf geistigem Gebiete eingeleitet hat, welche ähnliche Umgestaltungen in der Welt hervorrufen wird, wie die vom Christenthum bewirkten.

Ich werbe mich nicht babei aufhalten, bereits gerügte Fehler nochmals zu besprechen. Es ist uns bekannt, daß Schopenhauer selbst schließlich zu bekennen gedrängt wurde, daß die Erscheinung doch nicht so ganz müßig vom Subjekt ersonnen, sondern der Ausbruck des Dinges an sich sei. Und haben wir in der That gesehen, daß schon in der Welt als Vorstellung die Formen angegeben wersden können, welche dem Ding an sich inhäriren, ja daß sein Wesen selbst, als Kraft, zu erkennen ist. Was aber die Kraft selbst sei, ist von außen nie zu erfassen. Wir müssen uns auf den Grund unseres Innern versenken, um dieses x näher bestimmen zu können. Hier enthüllt es sich uns als Wille zum Leben.

Schopenhauer sagt sehr richtig:

Führen wir den Begriff ber Kraft auf den des Willens zurück, so haben wir in der That ein Unbekannteres auf ein unendlich Bekannteres, ja, auf das einzige uns wirklich unmittelbar und ganz und gar Bekannte zurückgeführt.

(W. a. W. u. V. I. 133.)

und wird auch der überaus glücklich gewählte Ausdruck "Wille zum Leben" aus der Philosophie nicht mehr zu verdrängen sein.

Wir haben uns schon im vorigen Abschnitt in unser Inneres versenkt und haben es jeht noch einmal zu thun, um Alles, was auf diesem Wege zu ersassen ift, genau zu beobachten. Verschließen wir uns ganz der Außenwelt und blicken ausmerksam in uns, so werden wir sofort gewahr, daß der Verstand gleichsam ausgehängt ist. Er hat ja auch nur den einzigen Zweck, äußere Dinge wahrzunehmen und sie, seinen Formen gemäß, zu objektiviren. Wir sühlen uns unmittelbar und suchen nicht etwa erst zu einem gewissen Eindruck die Ursache mit Hühle des Causalitätsgesehes; wir können zweitens unser Inneres nicht dem Kaume gemäß gestalten; ingleichen fühlen wir uns immateriell, denn nur Ursachen sinnlicher

Eindrücke geben wir ausnahmslos, mit Nothwendigkeit, Materialität (Substanzialität). Wach und thätig sind nur unsere höheren Erstenntnißvermögen und mit ihnen das Selbstbewußtsein.

Es ift inbessen wohl zu bemerken, daß, ob wir gleich unser Inneres nicht räumlich gestalten können, wir dennoch unmittelbar unserer Individualität uns bewußt sind. Wir haben sie im Gemeingefühl; wir fühlen gleichsam unsere Kraftsphäre und fühlen uns innerlich nicht um die Breite eines Haares ausgedehnter, oder besser: weiter wirksam, als unser Verstand den Leid räumlich ausgedehnt zeigt. Dies ist sehr wichtig, weil Schopenhauer geradezu leugnet, daß uns "im Gemeingefühl oder im inneren Selbstbewußtsein irgend eine Ausdehnung, Gestalt und Wirksamkeit gegeben sei" (W. a. W. u. V. II. 7.) Die Gestalt verlieren wir allerdings im Selbstbewußtsein, allein nicht das Gesühl unserer Ausbehnung, b. h. unserer Kraftsphäre.

Diese gefühlte Individualität berührt den Punkt der Gegenswart (Form der Vernunft) unablässig, oder, was dasselbe ist, giebt jedem von der Vernunft verdundenen Uebergang von Gegenwart zu Gegenwart einen Inhalt. Wir sind uns nie eines leeren Augenblicks bewußt. Unser Geist darf sich beschäftigen mit einer uns noch so fremden Sache, immer wird ihn unser Gefühl begleiten; wir beachten es nur sehr oft nicht und füllen die Augenblicke mit Gedanken, Phantasiebildern, mit der Vetrachtung äußerer Gegenstände, welche doch alle nur ein abhängiges Dasein haben, d. h. alle sind nur, weil sie getragen werden von der stetig fortsließenden, wenn auch oft surchtdar aufgeregten und kochenden Fluth unseres Gefühls.

Auf dem Punkte der Gegenwart ierfassen wir uns also immer unverhüllt, genau wie wir sind. Welchen Theil unseres Wesens sollte uns denn der Punkt der Gegenwart verhüllen? Aber stempelt nicht die Zeit unser Inneres zu einer bloßen Erscheinung? wie schon Kant ausdrücklich lehrt:

Was die innere Anschauung betrifft, so erkennen wir unser eigenes Subjekt nur als Erscheinung, nicht aber nach Dem, was es an sich selbst ist. (Kk. 155.)

Schopenhauer beftätigt bies:

Die innere Wahrnehmung liefert noch keineswegs eine er-

schoch ist die innere Erkenntniß von zwei Formen frei, welche ber äußeren anhängen, nämlich von der des Raumes und von der alle Sinnesanschauung vermittelnden Form der Causalität. Hingegen bleibt noch die Zeit, wie auch die des Erkanntwerdens und Erkennens überhaupt. (B. a. B. u. B. II. 220.)

Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einsheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten, also in der Zeit.

(ib. I. 121.)

Abgesehen bavon, daß von biesem Standpunkte aus bas Wesen der Welt niemals erschlossen werden könnte und Philosophiren nichts Anderes, als Danaibenarbeit mare — (benn mas hilft es mir, baß bie innere Erkenntniß von zwei Formen frei ift? bie übrig= bleibende ist gerade hinreichend, um das Ding an sich ganz zu ver= hüllen) — so ist es, wie ich nachgewiesen habe, überhaupt falsch, ber Zeit die Rraft zu geben, irgend eine Beranberung im Erfchei= Wir haben sie vielmehr nur zu bem nenden hervorzubringen. Zwecke, bas Ding an sich seinem Wefen nach zu erkennen; auf bas Wesen selbst übt sie auch nicht ben benkbar geringsten Ginfluß aus. Ich muß mich beshalb hier auf ben gang positiven Standpunkt stellen, daß wir das Ding an sich auf dem inneren Wege voll= ftanbig und unverhüllt erfennen. Es ift Wille gum Leben. Ich will bas Leben schlechthin — hiermit ift der innerste Kern meines Wesens in's Licht gestellt: mein Wille ist hier ein Ganges, eine Einheit. Weil ich das Leben will, bin ich überhaupt. Um dies zu erkennen, bedarf ich der Zeit nicht. Ich will das Leben in jeder Gegenwart und mein ganzes Leben ift nur die Abdition biefer Buntte.

Aber auf der anderen Seite will ich das Leben auf eine ganz bestimmte Weise. Um dies zu erkennen, habe ich die Zeit nöthig; denn nur im allgemeinen Flusse der Dinge kann ich offenbaren, wie ich das Leben will. Ohne Entwicklung oder Entsaltung meines Wesens wäre dies unmöglich; die Zeit aber bringt nicht allererst die Entwicklung hervor, sondern macht sie nur wahrnehmbar, und die Vernunft zeigt mir, vermöge der Zeit, die individuelle Färsbung meines Wollens überhaupt.

Freilich, betrachte ich einerseits ben complicirten wundervollen Apparat, der nöthig ist, um zu erkennen, und andererseits das Wichztigste, was für mich zu erkennen ist: den Kern meines Wesens (wir erkennen uns nicht im Selbstbewußtsein, sondern fühlen uns unmittelbar, aber der reslectirenden Vernunft wird das unmittelbar Ersaste objektiv), so will es mir nicht einleuchten, daß so auffallend kunstzeiche Mittel im richtigen Verhältniß zu einem so dürstigen Resultate stehen. Wille zum Leben! Dasein wollen! Unlöschbarer brennender Durst nach Leben, unersättlicher Heißhunger nach Leben! Und was bringt das Leben?

Da ist nun Nichts aufzuweisen, als die Befriedigung bes Hungers und bes Begattungstriebs und allenfalls noch ein wenig augenblickliches Behagen, wie es jedem thierischen Individuum, zwischen seiner endlosen Noth und Anstrengung, dann und wann zu Theil wird.

(B. a. B. u. B. II. 404.)

Wie armselig! und weil unser Wesen etwas so entsetzlich Armseliges ist, kann man gar nicht glauben, daß es sich wirklich uns ganz offenbart habe und meint, es stecke noch etwas dahinter, was die Erkenntniß mit heißem Bemühen finden müsse. In Wahrheit aber liegt es in seiner ganzen nackten Einfachheit vor uns. Es ist, wie Herakleitos vom Leichnam sagte, verächtlicher als Wist.

Betrachten wir dagegen die furchtbare Heftigkeit, mit der der Wille das Leben, die verzehrende, glühende Leidenschaftlichkeit, mit der er nur das Eine: Dasein, Dasein und wieder Dasein verlangt, so erkennen wir, wie angemessen das Erkenntnisvermögen dem Willen ist; denn ohne den umfassenden geistigen Blick über alle realen Bershältnisse wäre diesem heftigen Triebe niemals eine andere Richtung zu geben, wovon die Ethik handelt.

Die geleugnete reale Entwicklung trat also gleich am Anfang ber Schopenhauer'schen Physik (Welt als Wille) als Eiterbeule hervor. Sehen wir jeht zu, wie sich die geleugnete Individualität rächte.

Es kann nicht meine Absicht sein, allzu ausführlich das philossophische System Schopenhauer's zu behandeln. Ich muß mich darauf beschränken, die Fehler aufzudecken und kurz die Vorzüge anzugeben. Die Ausführung der glänzenden Gedanken muß in den

Werken Schopenhauer's gesucht werden, die Jeder, der sich zu den Gebildeten rechnet, gründlich kennen sollte, denn sie sind das Bedeutendste in der ganzen Litteratur der Welt seit dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft.

Nachdem Schopenhauer den Willen zum Leben als Kern unseres Wesens gefunden hatte, der, in die Formen des erkennens den Subjekts eingetreten, sich darstellt als Leib, übertrug er das Gefundene mit vollem Recht auf Alles in der Natur.

Denn welche andere Art von Dasein oder Realität sollten wir der übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine solche zusammensehten? Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns gar Richts bekannt, noch denkbar. Wenn wir der Körperwelt, welche unmittelbar nur in unserer Vorstellung dasteht, die größte uns bekannte Realität beilegen wollen, so geben wir ihr die Realität, welche sür Jeden sein eigener Leib hat: denn der ist Jedem das Realste. Aber wenn wir nun die Realität dieses Leibes und seiner Actionen analysiren, so tressen wir, außersdem daß er unsere Vorstellung ist, nichts darin an, als den Willen: damit ist selbst seine Realität erschöpft.

(W. a. W. u. B. I. 125.)

Um dies aber ausführen zu können, mußte vorher die Natur des Willens einer genauen Untersuchung unterworfen werden, da er nicht überall in gleicher Weise sich äußert. So fand Schopenhauer, daß der Wille ein blinder, bewußtloser Tried sei, zu welchem die Erkenntniß und das Bewußtsein nicht wesentlich gehören. Er trennte hierauf den Willen von der Erkenntniß gänzlich und machte diese abhängig von jenem, dagegen den Willen unabhängig von der Erskenntniß. Das war ein zweites glänzendes Aperçu.

Der Grundzug meiner Lehre, welcher sie zu allen je bagewesenen in Gegensatz stellt, ist die gänzliche Sonderung des Willens von der Erkenntniß, welche beide alle mir vorhergegangenen Philosophen als unzertrennlich, ja, den Willen als durch die Erkenntniß, die der Grundstoff unseres geistigen Wesens sei, bedingt und sogar meistens als eine bloße Function derselben ansahen.

(B. i. b. N. 19.)

Indessen befand er sich doch hier auf abschüssiger Bahn, weil er das Wesen der thierischen Erkenntniß nicht tief genug gesaßt hatte, wie ich gleich zeigen werde.

So heißt es auch in berselben Schrift S. 3:

Die Erkenntniß und ihr Substrat, der Intellekt, ist ein vom Willen gänglich verschiedenes, bloß sekundares, nur die höheren Stusen der Objektivation des Willens begleitendes Phänomen;

und W. u. W. u. V. II. 531.

Die Erkenntniß ist ein dem Willen ursprünglich fremdes, hin= zugekommenes Princip.

Aber auch hier war die Wahrheit stärker als der mit ihr ringende Philosoph. Er mußte bekennen, erst mit Umschweisen:

Im Nervensystem objektivirt sich der Wille nur mittelbar und sekundär. (W. a. W. u. B. II. 289.)

bann gerabezu:

Mso ber Wille zu erkennen, objektiv angeschaut, ist das Gehirn; wie der Wille zu gehen, objektiv angeschaut, der Fuß ist, der Wille zu verdauen, der Magen, der Wille zu greisen die Hand, zu zeugen die Genitalien u. s. w.

(B. a. B. u. B. II. 293.)

An sich selbst und außerhalb der Borstellung ist auch das Gehirn, wie alles Andere, Wille.

(29. a. 29. u. 29. II. 309.)

Verhängnißvoller Wiberspruch! Denn auf der ersteren Ansicht, die in den letzteren Stellen so unbedingt widerrusen wird, ist Schopenhauer's Aesthetik zum Theil aufgebaut. Dieser wird mithin durch den Widerspruch eine fast tödtliche Wunde von ihm selbst beisgebracht.

Der wahre Sachverhalt ift, wie ich in meiner Philosophie gezeigt habe, kurz der folgende. Dem Willen zum Leben ist die Bewegung (innere Bewegung, Trieb, Entwicklung) wesentlich. Sie zeigt sich als Wirksamkeit. Ein bewegungsloser Wille ist eine contradictio in adjecto. Leben und Bewegung sind identisch und Wechselbegriffe. Im unorganischen Reich ist die Bewegung des Individuums ganz und ungetheilt, weil der Wille ein einheitlicher ist. Im organischen Reich dagegen ist die Bewegung eine resultirende, weil sich der Wille gespalten, Organe aus sich ausgeschieden hat. Im Thier nun ist die Spaltung eine berartige, daß der eine Theil der gespaltenen Bewegung nochmals auseinandergetreten ist in

ein Bewegtes und ein Bewegendes, in Jrritablität und Sensibilität, welche, zusammengesaßt und dann verbunden mit der ungespaltenen Theilbewegung, die ganze Bewegung, wie sie einheitlich im unorganisschen Reich auftritt, ausmachen. Ein Theil der Sensibilität, also eine Bewegungserscheinung, ist der Geist. Je nachdem sich nun ein größerer oder geringerer Theil der Bewegung in ein Bewegtes und ein Bewegendes gespalten, oder was dasselbe ist, je nachdem ein kleinerer oder größerer Theil der Bewegung als ganze Bewegung zurückgeblieben ist, hat ein Thier einen größeren oder kleineren Intellekt.

Der menschliche Geist, wie der Intellekt des kleinsten Thierchens, ist hiernach nichts Anderes, als ein Theil der dem Willen wesentslichen Bewegung. Er ist sein aus ihm herausgetretener Lenker zu-nächst für die Außenwelt. Hieran knüpfe ich die Erklärung des Instinkts, der nichts Anderes ist, als der ungespaltene Theil der ganzen Bewegung.

Es ist also einerlei, ob ich sage: der Stein drückt seine Unterlage, das Eisen verbindet sich mit Sauerstoff, die Pflanze wächst, scheidet Sauerstoff aus und athmet Kohlensäure ein, das Thier ergreist seine Beute, der Mensch denkt, oder ob ich schlechthin sage: der individuelle Wille ist, lebt oder bewegt sich. Alles individuelle Leben ist nur individuelle Bewegung des Willens.

Hieraus erhellt, daß der zum Wesen des Willens gehörige Intellekt (Theil seiner Bewegung) gar nicht in ein antagonistisches Berhältniß zu ihm treten oder gar Macht über ihn erlangen kann. Neberall in der ganzen Natur haben wir es nur mit Einem Princip zu thun, dem individuellen Willen, zu dessen Natur, auf einer bestimmten Stuse, der Intellekt gehört.

Schopenhauer erfaßte ben Intellekt ebenso wenig an ber Wurzel, wie die Bernunft. Wie er dieser nur die Function, Bezwiffe zu bilben zc., zusprach, so machte er den Intellekt zu einem zum Willen Hinzugetretenen, zu einem vom Willen gänzlich Verschiedenen, während er sich doch ganz im Allgemeinen hätte sagen müssen, daß die Natur immer nur Vorhandenes weiterbilden, Nichts aus Nichts entstehen lassen kann. Der Intellekt lag schon in der Bewegung des seurigen Urnebels der Kant=Laplace'schen Theorie.

Mit diesem Jrrthum Schopenhauer's sind zwei andere eng verknüpft. Der eine ift die Einschränkung des Lebens auf Dr=ganismen, welches Versahren um so unbegreiflicher ist, als er doch allem Eristirenden den Willen zum Leben zu Grunde legt. Damit durchlöcherte er mit eigener Hand biesen guten Ausdruck. Er sagt:

Nur bem Organischen gebührt bas Prabitat Leben.

(B. a. B. u. B. II. 336.)

Lebendig und organisch find Wechselbegriffe.

(23. i. b. 92. 77.)

wogegen ich mit aller Entschiedenheit protestire. Alles was existirt, ohne Ausnahme, hat Kraft, Kraft ist Wille und der Wille lebt.

Der zweite Fehler ift die absichtliche Herabwürdigung des Gefühls, das, wie die Materie, unstät und flüchtig in seinem System herumirrt. Er sagt, das Gefühl allgemein besprechend,

ber eigentliche Gegensatz bes Wiffens ift bas Gefühl.

(B. a. B. u. B. I. 61.)

Die Vernunft befaßt unter ben einen Begriff Gefühl jede Modification des Bewußtseins, die nur nicht unmittelbar zu ihrer Vorstellungsweise gehört, d h. nicht abstrakter Begriff ist.

(ib. 62.)

welche Erklärung das Gefühl zwischen Himmel und Erde schweben läßt. Nachdem er es auf diese Weise herrenlos gemacht hatte, heftete er es, als es gebieterisch ein Unterkommen forderte, nämlich in der höchsten Steigerung als Gefühl der Wollust und des Schmerzes, ganz willkürlich direkt an den Willen.

Unmittelbar gegeben ift mir ber Leib allein in ber Mustelaction und im Schmerz ober Behagen, welche beibe zunächst und uns mittelbar bem Willen angehören,

(23. a. 28. u. 2. II. 307.)

Dies ist grundfalsch. Das Gefühl beruht einzig und allein auf dem Nervensystem, indirekt auf dem Willen. Lassen wir es dem Willen unmittelbar inhäriren, so müssen wir auch den Pslanzen und den chemischen Kräften Empfindung zusprechen. In der Naturtrat es zuerst auf, als der Wille seine Bewegung änderte, oder mit anderen Worten, als das erste Thier entstand. Das Gefühl gehört zum Gesolge des Lenkers. Ein je größerer Theil der Bewegung— objektiv betrachtet — sich aus dem Willen als Nervenmasse ab-

geschieden hat, besto größer ist die Empfänglichkeit für Lust und Unlust, Schmerz und Wollust. Im genialen Individuum erreicht sie ihren Höhepunkt. Ohne Nerven kein Gefühl.

Schopenhauer mußte ben fo klaren Sachverhalt verdunkeln, weil er ben Intellekt vom Willen ablöste und ihn etwas ganglich Berichiebenes fein ließ. - Der Geift, aus bem Willen heraus= aetreten, fteht beim Menschen in breifacher Beziehung zum Willen. Querft lenkt er seine Bewegung nach außen, bann läßt er seine Afte mit Luft und Unluft, Schmerz und Wolluft begleitet sein, schlieflich ermöglicht er ihm ben Blick in sich selbst. Die letteren Beziehungen sind von der größten Wichtigkeit. Bilblich ausgebrückt ist Wille und Geist ein blindes Pferd mit einem aus ihm heraus= gewachsenen, mit ihm verwachsenen Reiter. Beite sind Eines und haben folglich nur ein Intereffe: Die befte Bewegung. fann zwischen beiben eine Meinungsverschiebenheit eintreten. Der Reiter, ber aus eigener Kraft gar keiner Bewegung fähig ift und ganz vom Pferde abhängt, sagt zu biesem: bieser Weg führt bahin jener borthin, ich halte biesen für ben besten. Demungeachtet kann sich das Pferd für den anderen entscheiben, denn es allein hat zu bestimmen und ber Reiter muß immer nach ber gewählten Richtung hinlenten. Ware nun ber Reiter nur Lenter, jo mare fein Gin= fluß = 0. Aber er ift mehr, er ift Schmerz= und Luftspender für ben Willen. Hierdurch wird er immer mehr ein Berather, beffen Stimme ungeftraft nicht überhört werben barf. Durch biefes eigen= thumliche Verhältniß giebt es Menschen, deren Wille immer mit der Bernunft übereinstimmt. Aus biefer feltenen Erscheinung hat man aber fälschlich gefolgert, daß die Vernunft den Willen birekt beftimmen, ihn geradezu zwingen konne, was nie ber Fall ift. Immer entscheidet ber Wille felbst, aber burch die Erfahrung ge= witsigt, kann er dahin kommen, daß er, mit hintansetzung heftiger Begierben, seinem Berather stets folgt. Go antwortet bie ehrlich befragte Natur, die nie lügt.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zur Hauptsache zurück. Schopenhauer übertrug also ben im Innern gefundenen, aber nicht nothwendig mit Geist verbundenen Willen auf alle Erscheinungen ber Natur. Zu diesem Verfahren war er vollständig

berechtigt, aber die Ausführung mißlang ihm zum Theil, weil er von der Physik (im engeren Sinne), anstatt von der Chemie ausging.

Betrachten wir nämlich das unorganische Reich ganz unbefangen, so ist es aus nichts Anderem zusammengesetzt, als aus den einfachen chemischen Kräften, oder, objektivirt, aus den einfachen Stoffen. Diese Grundstoffe und ihre Verdindungen sind, nach meiner Philossophie, Individuen, d. h. jeder Grundstoff, sowie jede Verdindung von Grundstoffen, hat durch besondere eigenthümliche Sigenschaften eine bestimmte Individualität, welche sich von allen anderen abschließt, d. h. sich als Individualität behauptet, so lange sie kann oder will. Die Individualität wird zunächst dem ganzen Stoff, oder der ganzen Verdindung beigelegt, also z. B. allem Schwefel, aller Kohlensäure, dann auch der einzelnen Erscheinung, da der geringste Theil dieselben Sigenschaften hat wie das Ganze.

Die physitalischen Kräfte gehören nun zum Besen dieser Individuen und haben durchaus keine Selbständigkeit. Man hat stets nur an den Körpern Undurchbringlichkeit, Schwere, Starrheit, Flüssigkeit, Cohäsion, Elasticität, Erpansion, Magnetismus, Elektricität, Wärme u. s. w. wahrgenommen, noch niemals getrennt von ihnen. Schopenhauer machte aber eben diese Kräfte zur Hauptssache und warf alle chemischen Stoffe und Verbindungen in den einen Tops, Materie, an welcher sich die physikalischen Kräfte äußeren, um deren Besitz sie unaufhörlich kämpsen. Sine verkehrtere Betrachtung der unorganischen Natur ist nicht möglich. Weil er mit der Waterie nicht in's Keine kommen konnte, mußte er irren. Der Fehler erzeugte selbstwerständlich viele anderen, welche namentlich in der Aesthetik hervortreten, wie wir sehen werden.

Die gebachten physikalischen Kräfte sind nach Schopenhauer bie untersten Objektivationen bes Willens zum Leben.

Ihnen schließen sich die Pflanzen, Thiere und Menschen, als höhere Stufen, an. Die Pflanzen und Thiere sind aber nicht selbständige Objektivationen des Willens, sondern nur Scheinwesen: reine Objektivation ist lediglich die Gattung. Die höheren Thiere dagegen zeigen schon Individualscharakter, und der Mensch ist geradezu "ein Objektivationsakt des Willens." (W. a. W. u. V. I. 188). Auf all' Dieses, was ich in keiner Weise gelten lasse, komme ich sogleich zurück.

Die Frage, welche uns jetzt vor Allem beschäftigen muß, ist: Was sind diese Objektivationen des Willens?

Schopenhauer fagt:

Ich verstehe unter Objektivation bas Sichbarstellen in der realen Körperwelt. Inzwischen ist biese selbst, durch aus bedingt durch bas erkennende Subjekt, also ben Intellekt, mithin außerhalb seiner Erkenntniß, schlechterbings als solche und enkbar.

(W. a. W. u. V. II. 277.)

Ich erinnere hier nur an bereits Erörtertes. Nicht nur ist. nach Schopenhauer, bie Bielheit ber Individuen ein Schein, fondern auch die Gattung, furz jede reine Objektivation. Die Objektivation schiebt Schopenhauer nur beshalb als etwas Reales zwischen die zahllosen Individuen und den Punkt des Einen Dinges an sich, weil es doch wirklich zu absurd gewesen wäre, die optische Linse Raum nicht nur die realen Individuen einer Gattung, sondern auch die Gattungen selbst, aus eigenen Mitteln, hervorbringen zu lassen. Aber mit ber Realität ber Objektivation ist es ihm nicht Ernft und es ift nur babei auf eine momentane Beruhigung bes aufmerksamen Lesers abgesehen. In der That erzeugt auch der Raum die Objektivation bes Willens. Bare Schopenhauer consequent gewesen, so hatte er ber Linfe Raum eine Hulfslinse beigesellen müssen, beren ausschließliche Aufgabe gewesen wäre, die vom Raum erzeugte Objektivation zu zahllosen Individuen zu vervielfältigen; aber moher eine folche nehmen und wie fie benennen? Da lag die Schwierigkeit.

Wir haben es also mit Einem ungetheilten Willen zu thun, Einem Punkte, den der Raum zunächst zu Objektivationen, auf wunderbare, völlig unerklärbare, geheimnisvolle Weise auseinsanderzerrt. Dann zerrt der Raum wieder diese Objektivationen, auf dieselbe wunderbare, unerklärbare, geheimnisvolle Weise, in unzählige Individuen auseinander. Schon aus der angeführten Stelle geht hervor, daß das Subjekt die Individuen und die Objektivationen aus sich herausproducirt. Noch deutlicher erhellt dies aus Folgendem:

Noch weniger aber als die Abstufungen seiner Objektivation ihn selbst (den Willen) unmittelbar treffen, trifft ihn die Bielheit der Erscheinungen auf diesen verschiedenen Stufen, d. i. die Menge ber Individuen jeder Form, oder ber einzelnen Neußerungen jeder Kraft; da diese Vielheit unmittelbar durch Zeit und Raum bedingt ist, in die er selbst nie eingeht.

(B. a. B. u. B. I. 152.)

Wie merkwürdig: noch weniger! Wo ist benn bas Mehr ober Weniger zu sinden? Wer bringt es denn hervor? Soll etwa damit ausgedrückt werden, daß die Objektivation frei von Raum, Zeit und Materie, aber nicht frei von der Form des Objektseins für ein Subjekt ist? Ja, das soll damit ausgedrückt werden! Aber wir werden in der Aesthetik sehen, wie völlig unhaltdar, ja wie unsinnig geradezu die Ideenlehre Schopenhauer's ist.

Wir wollen inbessen einen Augenblick von allem Diesem absehen und uns an die andere Erklärung der Objektivation, daß sie ein Willensakt des Einen Dinges an sich sei, klammern. Vielsteicht gewinnen wir ihr, trot Allem und Allem, eine günstigere Seite ab. Daß ein solcher Willensakt nicht im Entserntesten mit einem Willensakt des Menschen zu vergleichen ist, ist klar. Der Eine Wille wollte eine Eiche sein und die Eiche war da; er wollte ein Löwe sein und der Löwe war da. Es ist natürlich nur von dem Wesen der Eiche, des Löwen die Rede, nicht von Dingen, wie sie das Subjekt sieht, von Objekten. Sanz gut! Sie waren also da. Was lebt aber in ihnen? Hat der Wille immer einen Theil seines Wesens an jede Objektivation abgegeben und ist die Letzte Objektivation der Rest seiner Kraft gewesen, so daß er vollständig in allen zusammengefasten Objektivationen ist? Nein, sagt Schopenhauer, dies gewiß nicht.

Nicht ist etwa ein kleinerer Theil von ihm im Stein, ein größerer im Menschen. (B. a. B. u. B. I. 152.)

Der Wille zum Leben ift in jedem Wesen, auch dem geringsten, ganz und ungetheilt vorhanden, so vollständig, wie in Allen, die je waren, sind und sein werden, zusammengenommen.

(Parerga II. 236.)

Dies ist unbegreislich und widerstreitet unseren Denkgesehen. Schopenhauer nennt auch das Thema ein völlig transscendentes (W. a. W. u. B. II. 371), nachdem er auf Seite 368 gesagt hatte:

Die jenseit der Erscheinung liegende Einheit des Willens . . . ist eine metaphysische, mithin die Erkenntniß derselben transscendent,

d. h. nicht auf den Functionen unseres Intellekts beruhend und baher mit biesen nicht eigentlich zu erfassen.

Dieses britte uns vorkommende Haupt "eigentlich" wollen wir anmerken.

Aber nicht einmal bei ber Ansicht, daß ber Eine Wille in ber Welt sei, ist Schopenhauer geblieben. Er sagt:

Metaphysik geht über die Erscheinung, d. i. die Natur hinaus, zu dem in oder hinter ihr Verborgenen.

(29. a. 29. u. 29. II. 203.)

Das Metaphysische, das hinter der Natur Liegende, ihr Dasein und Bestand Ertheilende und daher sie Beherrschende. (W. i. d. N. 105.)

Und in der That, Schopenhauer ist transscendenter Philosoph, reiner Metaphysiker. Zwar nennt er seine Philosophie sehr oft mit großer Ostentation immanent, aber in einem vierten bemerkenswerthen "eigentlich" giebt er zu erkennen, daß er selbst nicht davon überzeugt sei:

Meine Philosophie bleibt bei dem Thatsächlichen der äußeren und inneren Erfahrung, wie sie Jedem zugänglich sind, stehen und weist den wahren und tiefsten Zusammenhang derselben nach, ohne jedoch eigentlich darüber hinaußzugehen zu irgend außersweltlichen Dingen und deren Verhältnissen zur Welt.

(W. a. W. u. V. II. 733.)

Die Wahrheit ist, wie wir immer beutlicher sehen werben, daß er "eigentlich" immer den uferlosen Ocean befährt und "Nebelsbänke und bald wegschmelzendes Eis" (wie Kant sagt) für neue Länder gehalten hat.

Mso der Wille ist eine hinter der Welt lebende, ihr Dasein und Bestand ertheilende Einheit, an welche ich glauben soll, nachsem ich so klar in mir den individuellen Willen erkannt habe. Nein! Niemals! Wenn man überhaupt glauben soll, so glaubt jeder Einsichtige das Einsachere und zugleich Ehrwürdigere. Einsacher und ehrwürdiger als die Schopenhauer'sche Weltordnung ist aber ohne Frage der jüdisch-christliche Theismus, der in sich consequent und durchaus nicht absurd ist. Schopenhauer sordert Unsmögliches. Ich soll erstens glauben, daß die Objektivationen des Einen Willens ohne Ausbehnung und Bewegung sind, zweitens, daß

ber Eine Wille ihnen zu Grunde liegt, und daß sie doch wieder den Einen Willen nicht unmittelbar treffen, drittens, daß der Eine Wille hinter der Welt liegt. Eine außerweltliche Einheit mag eine Religion zieren, ein philosophisches System wird durch sie geschändet.

So rächte sich die geleugnete Individualität zum ersten Mal auf dem Gebiete des Willens. Wir werden sie noch vernichtendere Hiebe austheilen sehen.

Wie steht es aber mit einer Einheit in der Welt? Nicht besser! Die Natur, die nie lügt, zeigt überall nur individuelle, sich entwickelnde Kräfte, welche die Idealität des Naumes und der Zeit, wie ich gezeigt habe, in keiner Weise zu bloßen Erscheinungen macht. Im Selbstbewußtzein entschleiert sich die Kraft als individueller Wille. Nur mit offendarer Gewaltsamkeit können diese insbividuellen Willen zu Einem untheilbaren, verdorgenen tranßsensenten Willen zusammengeschmolzen werden. Der Pantheismus ist unhaltbar. Nur der Waterialismus hat die Welt scheindar in eine einfache Einheit zusammengezogen. Ich habe aber nachgewiesen, daß derselbe keinen Erund hat; auch kann er sich auf die Dauer nicht halten.

Ich habe eine ursprüngliche Einheit gelehrt; sie ist jedoch unwiederbringlich verloren. In ein zertrümmertes transscendentes Gebiet muß die wahre immanente Philosophie eine reine einfache, ruhende, freie Einheit setzen. Unser Denken kann weder sie selbst, noch ihre Ruhe, noch ihre Freiheit, erfassen und begreifen. Wir können diese Einheit nur leicht streifen und müssen auf immanentem Gebiete mit einer Totalität individueller, mit strengster Nothwenbigkeit sieh entwickelnder Willen beginnen.

Der individuelle Wille ist eine Thatsache des inneren Bewußtsseins, die vom Bewußtsein anderer Dinge zu jeder Zeit bestätigt wird. Ingleichen lehrt die Erfahrung immer und immer wieder den dynamischen Zusammenhang aller individuellen Willen. Dieser sindet seine volle Erklärung in der vorweltlichen Einheit. Diese Einheit erklärt serner durchaus genügend die Zweckmäßigkeit in der ganzen Natur und besreit von der verführerischen, einschmeichelnden, aber grundlosen Teleologie: das Grab einer redlichen Natursorschung.

Die Gefährlichkeit der Annahme eines mit höchster Weisheit begabten Weltbildners einsehend, bekämpfte der alte Kant schonungslos die Teleologie und vernichtete sie für jeden Einsichtigen. Die Zwecksmäßigkeit eines jeden Organismus ferner beruht auf der Einheit des in ihm erscheinenden individuellen Willens, wie Schopenhauer vortrefflich ausgeführt hat. Eine Beurtheilung der Welt nach Endsursachen ist nur insofern statthaft, als sich aus den wirkenden Ursachen (causae efficientes) eine gewisse Richtung ergiebt, gleichsam ein Punkt, in welchem sie in der Zukunft zusammensließen werden. Doch ist dei Bestimmung solcher Punkte die größte Vorsicht nöthig, denn dem Jrrthum ist dabei Thor und Thüre geöffnet. Die erste Bewegung der vorweltlichen Einheit, ihr Zerfall in die Vielheit, hat alle folgenden Bewegungen bestimmt, denn jede Bewegung ist nur die modificirte Fortsetzung einer vergangenen.

Eine zweite, untergeordnete, jest noch bestehen sollende Einheit, welche so unhaltbar und unbegründet ist wie eine jest noch bestehende einfache Einheit in, über oder hinter der Welt, ist die Gattung. Es ist die höchste Zeit, daß dieser Begriff aufhört, seinen Unfug in der Wissenschaft zu treiben, und daß er schonungslos ausgewiesen wird. Schopenhauer, als reiner Wetaphysiser, mußte ihn, wie die Naturkräfte, deren "geistermäßige Allgegenwart" ihm imponirte, so recht von Herzen und mit offenen Armen willsommen heißen, und wollen wir jest sehen, wie er ihn verwandte.

Sehen wir vor Allem bavon ab, daß die Objektivation den Einen Willen nicht trifft; denn sonst ist eine Untersuchung von vorn herein ganz ausgeschlossen. Denken wir uns also eine reale Objektivation. Sie ist ein in die Wirklichkeit getretener Willensakt des Einen Willens zum Leben. Die reale Objektivation hat keine Gestalt, kann also höchstens nur gedacht, nicht angeschaut werden; denn wird sie angeschaut, so giebt der Raum nicht ihr Gestalt, sondern er zieht sie erst in viele Individuen auseinander, denen er Gestalt verleist. Wie es aber kommt, daß ich einen vor mir stehenden Löwen z. B. nur ein fach sehe — das wissen allein die Götter! Indessen es sei! Alle sedenden Löwen seien im Grunde nur Ein Löwe. Wo ist nun diese Eine Objektivation Löwe? Wo hält sie sich auf? Sie ist, nach Schopenhauer, in jedem einzelnen Löwen

ganz enthalten; dann aber ist dies doch wieder nicht der Fall: sie ist hinter allen Löwen, mit einem Wort, sie ist überall und nirgends, oder auch die Sache ist einfach transscendent, für mensch= liches Denken unbegreislich.

Nehmen wir inbessen an, sie könne irgend wie mit Denken ergrifsen werden, so sinden wir und sofort in einer neuen Undezgreissichkeit; denn die Objektivation hat keine Entwicklung. Sie thront in einsamer Ruhe, bewegungsloß, unveränderlich, über den entstehenden und vergehenden Individuen. Sie ist, wie Schopenshauer sagt, der Regendogen über dem Wasserfall. Dies ist gleichfalls transscendent, denn die Natur zeigt im organischen Reich immer und immer nur werdende Organismen.

Kurz, wir mögen die Objektivation drehen und wenden wie wir wollen, wir werden ihr Wesen niemals ersassen können, so wenig wie den Einen Willen. Jeder wird einsehen, daß das eifrigste Bemühen, die Objektivation zu erkennen, ohne Ersolg bleiben muß, weil die Schopenhauer'sche Philosophie auf den reinen Anschauungen a priori, Raum und Zeit, beruht, welche nicht gestatten, dem Ding an sich Bewegung und Ausdehnung zu geben. Raum und Zeit in Kant'scher Bedeutung, Ein untheilbarer Wille, Objektivationen ohne Gestalt und Entwicklung, — alle diese Prinscipien sind Jrrthümer, von denen jeder die anderen nach sich zieht, sind ein Sumpf von Jrrthümern.

Dieser ganz und gar transscendenten Objektivation entspricht nun auch die Gattung bei Schopenhauer. Er spricht von einem Leben der Gattung, von unendlicher Dauer der Gattung, im Gegensatz zur Vergänglichkeit des Einzelwesens, vom Dienstverhältniß, in dem das Individuum zur Gattung steht, von Gattungskraft u. s. w. Er sagt:

Nicht bas Individuum, sondern die Gattung allein ist es, woran der Natur gelegen ist. (W. a. W. u. V. I. 325.)

Wir finden, daß die Natur, von der Stufe des organischen Lebens an, nur eine Absicht hat: die der Erhaltung aller Gattungen. (ib. II. 401).

Die Gattung, von der hier die Rede ist, ist also ebenso transscendent, wie die mit ihr identische Objektivation des Einen Willens auf organischem Gebiete. Was von dieser gilt, gilt auch von ihr, und ich könnte beshalb das Thema fallen lassen, um es erst wieder in der Ethik aufzunehmen, wo die Gattung in einem besonderen Lichte erscheint. Indessen, der Begriff Gattung hat vor dem Begriff Objektivation den Borzug, daß er ein sehr bekannter ist und von Zedem stets etwas sehr Einfaches darunter gedacht wird. Dieses Einfache durfte auch Schopenhauer nicht ignoriren und so sehen wir ihn denn, wider Willen, der Wahrheit die Ehre geben in den folgenden zwei ersten Stellen und im Schluß der dritten:

Die Völker sind eigentlich (!) bloße Abstraktionen, die Inbividuen allein eristiren wirklich.

(B. a. B. u. B. II. 676.)

Die Bölker existiren bloß in abstracto: die Einzelnen sind das Reale. (Parerga I. 219.)

Demzufolge liegt das Wesen an sich jedes Lebenden zunächst in seiner Gattung; diese hat jedoch ihr Dasein wieder nur in den Individuen. (W. a. W. u. B. II. 582.)

Letztere Stelle, im Ganzen, ist bagegen geradezu erbärmlich und schändet den Geist Schopenhauer's. Wie gewaltsam wird in ihr die existentia von der essentia getrennt. Sie ist übrigens ein beredtes Beispiel der Weise, wie sich Schopenhauer etwas zurecht zu legen verstand, was er haben mußte. — Die Wahrheit ist, daß die Gattung nichts weiter ist, als ein ganz gewöhnlicher Begriff, der vieles gleichartige oder ähnliche Reale zusammenfaßt. Wie alle Stecknadeln unter den Begriff Stecknadel fallen, so fallen alle Tiger unter den Begriff Tiger. Von der Gattung in einem anderen Sinne sprechen wollen, ist durchaus verkehrt.

Hören heute sämmtliche Tiger auf zu sein, so ist auch die Gattung Tiger hin, und der sich etwa erhaltende Begriff (wie beim Bogel Dudu) kann durch kein reales Anschauliches belegt werden. Das Einzelwesen hat sein Dasein und sein Wesen nicht von einer erträumten metaphysischen Gattung zu Lehn. Es giebt nur Individuen in der Welt und jede Mücke eines Mückenschwarms hat volle und ganze Realität.

Ich schlage also vor, daß man in der Wissenschaft nicht länger von einem Leben der Gattung, Unendlichkeit der Gattung zc. spreche, sondern sich der Gattung nur als Begriffs, ohne irgend welchen Hintergedanken, bediene.

Mit allen diesen Jrrthümern steht im engsten Connex die falsche Behauptung Schopenhauer's: alle Ursachen seien Gestegenheitsursachen. Wir erinnern uns, wie gewaltsam er in der Erkenntnistheorie zwischen die Kraft und die Wirkung die Ursache einschieben mußte, weil den Erscheinungen, als solchen, keine Realität zukommt. Dieser Fehler im Fundament erstreckt sich nun auch in die Welt als Wille.

Malebranche hatte gelehrt, daß Gott das allein Wirkende in den Dingen ist, so daß die physischen Ursachen es bloß scheinbar, causes occasionelles, seien. Dasselbe lehrte Schopenhauer, nur setzte er an die Stelle Gottes den Einen untheilbaren Willen. Natürlich mußte er die merkwürdige Uebereinstimmung hervorheben und W. a. W. u. V. I. 163/164 kann er nicht genug Worte des Lobes für Malebranche sinden.

Ja, ich muß es bewundern, wie Malebranche, gänzlich befangen in den positiven Dogmen, welche ihm sein Zeitalter nnwiderstehlich aufzwang, dennoch, in solchen Banden, unter solcher Last, so glücklich, so richtig die Wahrheit traf und sie mit eben jenen Dogmen, wenigstens mit der Sprache derselben, zu verseinigen wußte.

Allerdings hat Malebranche Recht: jede natürliche Ursache giebt nur Gelegenheit, Anlaß zur Erscheinung jenes einen und untheilbaren Willens.

Diese Erscheinung bes Einen Willens erinnert lebhaft an die Erscheinung Jehovah's auf dem Berge Sinai und im seurigen Dornbusch.

Und nun lese man das wahrhaft haarsträubende Beispiel W. a. W. u. B. I. 160/161. Man glaubt zu träumen. Die einsachen Wirkungen, welche aus der Natur des Eisens, des Kupfers, des Zinks, des Sauerstoffs u. s. w., dieser unorganischen Individuen von einem ganz bestimmten Charafter und mit wechselnden Zuständen, sließen, werden zu Erscheinungen der Schwere, der Undurchdringlichkeit, des Galvanismus, des Chemismus u. s. w., welche Kräfte allesammt hinter der Welt liegen und sich der Einen Materie abwechselnd bemächtigen sollen, gewaltsam gemacht.

Wie wir oben gesehen haben, theilte Schopenhauer die Urssachen in: Ursachen im engsten Sinne, Reize und Motive. Sie sind sämmtlich wirkende Ursachen, aber als solche nur Gelegenheitsurssachen. Nebenher laufen dann noch die Endursachen, welche er, obgleich er die Teleologie, wie Kant, verwirft, dennoch erklärt:

als Motive, welche auf ein Wesen wirken, von welchem sie nicht erkannt werden. (W. a. W. u. V. II. 379.)

Die wirkende Ursache (causa efficiens) ist die, wodurch Etwas ist, die Endursache (causa finalis) die, weshalb es ist. (ib. 378.)

In der That können wir eine Endursache uns nicht anders deutlich denken, denn als einen beabsichtigten Zweck, d. i. ein Motiv.

Hiergegen lege ich Verwahrung ein. Nur ber Mensch kann nach Endursachen, die Kant sehr hübsch ibeale Ursachen genannt hat, handeln, und diese sind, im Grunde genommen, wieder nur wirkende Ursachen, kurz, in der Welt giebt es nur wirkende Ursachen. Jede Bewegung ist nur eine Folge einer vorhergegangenen Bewegung und sämmtliche Bewegungen sind somit auf eine erste Bewegung, die wir nicht zu begreisen im Stande sind (Zersall der Einheit in Individuen, erster Impuls) zurückzusühren. Als regulatives Princip, wie Kant vortressschich sagte, ist die Teleologie von großem Nutzen; aber 'man darf sich dieses Princips nur mit äußerster Behutsamkeit bedienen.

Es giebt — ich wieberhole es — nur wirkende Ursachen in der Welt und zwar wirkt Ding an sich direkt auf Ding an sich.

Den Begriff Gelegenheitsursache lasse ich nur für Das gelten, was man im gewöhnlichen Leben unschulbige Ursache nennt.

Ich habe ferner zu rügen, daß Schopenhauer nicht die Wilstensqualitäten (Charaftereigenschaften, Charafterzüge) von den Zusständen des Willens sonderte. Wie Spinoza (Ethices pars III) warf er beides kunterbunt durcheinander. Zorn, Furcht, Haß, Liebe, Trauer, Freude, Schadenfreude u. s. w. stehen neben Grausamkeit, Neid, Hartherzigkeit, Ungerechtigkeit u. s. w.

Diese Unterlassungssünde hatte üble Folgen, die namentlich in der Aesthetik, bei Behandlung der Musik, hervortraten; denn

die Musik beruht lediglich auf den Zuständen des menschlichen Willens.

Schopenhauer's Eintheilung ber Natur ift, wie ich gezeigt habe, durch und durch fehlerhaft, weil er den Erscheinungen keine Realität zusprechen durfte. Die Erscheinungen sind ausgedehnt, entstehen, vergehen, bewegen sich, wirken auf einander, ganz so, wie die Beobachtung es täglich lehrt, — aber sie sind nur das Produkt des Subjekts, aus eigenen Witteln, mit Hülfe seiner zwei Zauberzeinsen Raum und Zeit. Hinter den Erscheinungen thront, in ewiger Ruhe, der Eine und untheilbare Wille, welcher ein bewegungszloser Punkt ist, aber dennoch, auf völlig undegreistiche Weise, das in der Welt Wirkende, sich in ihr Manifestirende sein soll!

Wie mußten den großen Mann diese selbstgeschmiedeten Ketten beengen und drücken. Kein Wunder, daß sein Geist sie oft absichttelte, um frei athmen zu können. Aber welchen Andlick dietet uns dann Schopenhauer! Bergessen ist die Idealität des Raumes und der Zeit, vergessen ist, daß das Individuum und die Objektivation den Einen Willen nicht tressen, vergessen ist, daß die Ursachen nur Gelegenheitsursachen sind, vergessen ist die Kritik der reinen Bernunft und die Welt als Borstellung: er nimmt die Erscheinungen einsach für Dinge an sich, ausgebreitet im realen Raume und in der realen Zeit.

Am auffälligsten tritt bieses Versahren in den Abschnitten: Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur (Parerga II. 109—189) und Vergleichende Anatomie (Wille in der Natur) hervor. Im ersteren beginnt Schopenhauer mit dem leuchtenden Urnebel der Laplace'schen Kosmogonie und endigt mit der heutigen Welt. Es wird außführlich dargethan, wie der Wille zum Leben sich "allmählich", "nach und nach", "nach angemessenen Pausen" objektivirte, eine Stufe nach der anderen auß sich hervordrachte, bis der Mensch die große Kette der gewaltigen Revolutionen abschlöß und auf die Bühne trat. Hie und da regt sich zwar sein Gewissen Mußführung nur Spaß, es sei ja kein erkennendes Subjekt dagewesen, um die Vorgänge wahrzunehmen, — die Wahrheit jedoch behält den Sieg und der idealistische Philosoph muß zugeben:

daß alle geschilberten physischen, kosmogonischen, chemischen und geologischen Vorgänge, da sie nothwendig, als Bedingungen, dem Eintritt eines Bewußtseins lange vorher gehen nußten, auch vor diesem Eintritt, also außerhalb eines Bewußtseins, existirten. (Seite 150.)

Aber wie beredt ist dieser Kamps des Kant'schen Jbealisten mit der realen Entwicklung. Wie erbarmenerregend windet sich der große Mann, um die reale Entwicklung, die er zugestehen muß, mit der idealen Zeit, an die er sich mit Necht klammert, in Einklang zu bringen. Aber es ging nicht, weil er glaubte, daß die Zeit eine reine unendliche Anschauung a priori sei.

Der andere Abschnitt ist noch interessanter, weil Schopenhauer barin die großartige Descendenztheorie de Lamarch's angreift, aus welcher bekanntlich der Darwinismus hervorgegangen ist.

Natürlich findet sie keine Gnade vor seinen Augen. Er belächelt mitleidig die Annahme de Lamarck's, daß die Arten allmählich, im Laufe der Zeit und durch die fortgesetzte Generation entstanden seien und legt den "genialen, absurden Jrrthum" dem zurücksgebliedenen Zustand der Metaphysik in Frankreich zur Last:

Daher konnte be Lamarck seine Konstruction ber Wesen nicht anders benken, als in ber Zeit, burch Succession. (S. 42.)

Man würde übrigens auch hier irren, wenn man glaubte, Schopenhauer sei bei seiner Ansicht stehen geblieben. Schon oben haben wir gesehen, daß er die reale Entwicklung anerkennen mußte. S. 163 des betreffenden Abschnitts beschäftigt er sich nun ganz ernstlich mit einer Entstehung der Arten durch reale Succession.

Ihre Entstehung (nämlich ber Arten ber höheren Thiere) kann nur gedacht werden als generatio in utero heterogeneo, folglich so, daß aus dem Uterus, oder vielmehr dem Ei, eines besonders begünstigten thierischen Paares, nachdem die durch irgend etwas gehemmte Lebenskraft seiner Species gerade in ihm sich angehäuft und abnorm erhöht hatte, nunmehr ein Mal, zur glücklichen Stunde, beim rechten Stande der Planeten und dem Zusammentressen aller günstigen atmosphärischen, tellurischen und astralischen Sinstüsse, ausnahmsweise nicht mehr seines Gleichen, sondern die ihm zunächst verwandte, jedoch eine Stuse höher stehende Gestalt

hervorgegangen wäre; so bag bieses Paar, bieses Mal, nicht ein bloßes Individuum, sondern eine Species erzeugt hätte.

Die entgegengesetztesten Ansichten liegen, wie Lämmer auf der Weide, friedlich neben einander in den Werken Schopenhauer's: oft trennt sie nur ein Raum von wenigen Seiten.

Die in der Erkenntnistheorie verleugnete reale Bewegung und die verworfene Individualität traten, wie beleidigte Geister, von denen unsere Märchen erzählen, in Schopenhauer's Welt als Wille und machten die geniale, unsterbliche Conception, daß Alles, was Leben hat, Wille sei, in der Ausführung zu einer Karikatur und Fratze. Vergebens suchte Schopenhauer die Geister zu beschwören: das Zauberwort, daß der Raum ein Punkt, die Zeit eine Verbindung a posteriori der Vernunft sei, war ihm versagt.

Und weiter zogen die unversöhnten Geifter, um seine Aesthetik und seine Ethik zu veraiften.

## Aesthetik.

Gine gefaßte Hypothese giebt und Luchsaugen für alles sie Bestätigenbe und macht uns blind für alles ihr Wibersprechenbe. Schopenhauer.

Schopenhauer's Aefthetik ift begründet:

- 1) auf ben transscendenten Objektivationen des Willens zum Leben,
- 2) auf bem vom Willen gänzlich gesonderten Intellekt (reines, willenloses Subjekt des Erkennens),
- 3) auf die Eintheilung der Natur in physikalische Kräfte und Gattungen,

und erhellt schon hieraus hinlänglich, daß sie fehlerhaft ift. Wir werden indessen sehen, daß er sehr oft diese Grundlegung vergißt und sich auf realen Boden stellt, wo er dann meistens das Richtige erkennt. Ueber alles Lob erhaben, jeden Freund der Natur und Kunst tief ergreisend, sind aber seine Schilderungen der aesthetischen Freude, die laut verkündigen, daß er die überwältigende Wacht des Schönen voll und ganz und oft an sich erfahren hat und ein hochsbegnadeter Geist gewesen ist.

Die uns bekannten Objektivationen bes Ginen Willens zum Leben nehmen, in ber Aefthetik Schopenhauer's, ben Namen Ibeen an, und zwar sollen sie die Ibeen Plato's sein, was wir später untersuchen werben. Schon in ber Welt als Wille heißt es:

Die Stufen ber Objektivation bes Willens sind nichts Anderes als Platon's Zbeen. (B. a. B. u. B. I. 154.)

Durch die Kritik der Objektivationen könnte ich mich nun der Idenlehre für überhoben halten; ich will sie jedoch nicht unterlassen, da Schopenhauer in der Aesthetik genöthigt ist, auf die Natur der Objektivation viel spezieller einzugehen als in seiner Physik. Er sagt:

Die Platon'sche Ibee ist nothwendig Objekt, ein Erkanntes, eine Borstellung, und eben dadurch, aber auch nur dadurch, vom Ding an sich verschieden. Sie hat bloß die untergeordneten

Formen ber Erscheinungen, welche alle wir unter bem Satz vom Grunde begreifen, abgelegt, ober vielmehr ist noch nicht in sie eingegangen; aber die erste und allgemeinste Form hat sie beibehalten, die der Vorstellung überhaupt, des Objektseins für ein Subjekt. Die dieser untergeordneten Formen (beren allgemeiner Ausdruck der Satz vom Grunde ist), sind es, welche die Idee zu einzelnen und vergänglichen Individuen vervielsältigen, deren Zahl, in Beziehung auf die Idee, völlig gleichgültig ist.

(B. a. B. u. L. 206.)

Was ist diese erste Form der Erscheinungen, die der Vorstellung überhaupt, des Objektseins für ein Subjekt? Hat sich Schopenhauer wirklich Etwas dabei gedacht? Oder haben wir nur eine völlig sinnlose Phrase vor uns, eine verwegene Zusammenstellung von bloßen Worten? So ist es in der That:

Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.

(Goethe.)

Es giebt nur reale Dinge an sich; sie werden zu Objekten, wenn sie durch die Formen eines Subjekts gegangen sind. Diese ihre Spiegelung in einem Subjekt ist ihr Objektsein für ein Subjekt: das Objektsein von den subjektiven Formen, Raum, Zeit und Materie, trennen wollen, ist einfach nicht möglich. Versuche ich es dennoch in Gedanken, so komme ich zu keinem anderen Resultate, als daß ich, als Individuum, nicht identisch din mit den Objekten, oder mit anderen Worten, ich erkenne einfach, daß es vom Subjekt unabhängige Dinge an sich giebt.

Objektsein für ein Subjekt besagt also nichts Anderes, als Eingegangensein in die Formen eines Subjekts, und ein Objektsein für ein Subjekt ohne die untergeordneten Formen der Ersscheinung ift sinnlos. Q. e. d.

Hören wir jett, wie Schopenhauer bas Objektsein für ein Subjekt an Beispielen erläutert.

Wann die Wolken ziehen, sind die Figuren, welche sie bilden, ihnen nicht wesentlich, sind für sie gleichgültig: aber daß sie als elastischer Dunst, vom Stoß des Windes zusammengepreßt, weggetrieben, ausgedehnt, zerrissen werden: dies ist ihre Natur, ist

bas Wesen ber Kräfte, die sich in ihnen objektiviren, ist die 3 dee: nur für den individuellen Beobachter sind die jedesmali= gen Figuren. — — —

Dem Bach, der über Steine abwärts rollt, sind die Strudel, Wellen, Schaumgebilde, die er sehen läßt, gleichgültig und unswesentlich: daß er der Schwere folgt, sich als unelastische, gänzelich verschiebbare, formlose, durchsichtige Flüssischeit verhält, dies ist sein Wesen.

(W. a. W. u. V. I. 214.)

Die Beispiele sind insosern glücklich gewählt, als zum Wesen der Dünste und Flüssigkeiten eine bestimmte Form nicht gehört. Aber beweisen sie irgendwie das fragliche Objektsein für ein Subjekt? Durchaus nicht. Ich kann den elastischen Dunst und die durchsichtige Flüssigkeit überhaupt nur wahrnehmen, wenn sie in die Formen des Subjekts eingegangen, d. i. wenn sie irgend wie ausgedehnt und irgend wie materiell sind. Durch das bloße dürstige Bewußtsein des Künstlers, daß er nicht die Wolke, nicht der Bach ist, erkennt er doch nie und nimmer das Wesen des Wassers und des Dunstes. Er erkennt es immer nur in Formen und giebt es wieder in Formen.

Ich frage im Allgemeinen jeden denkenden Menschen, ob ein Ding anders für ihn vorstellbar ist, denn als Objekt, d. h. als räumlich und materiell, und frage im Besonderen jeden Landschaftsmaler, ob er, bei der Darstellung einer Eiche z. B., von dem, etwa durch wunderbare Eingebung erkannten raumlosen und immateriellen Wesen der Idee Eiche ausgeht, oder ob er lediglich beabsichtigt, die wahrgenommene Form und Farbe des Stammes, der Blätter, der Zweige, in gewisser Weise wiederzugeben? Den Unterschied im innersten Wesen zwischen einer Buche und einer Siche hat noch Niemand erfaßt; dieser Unterschied aber, wie er sich im Neußeren ausdrückt, also in Kaum und Materie, ist der Anshaltspunkt für die Phantasie des Künstlers.

Die erste und allgemeinste Form der Vorstellung, die des Objektseins für ein Subjekt, ist also, ich wiederhole es, nichts Anderes, als das Eingegangensein in die Formen des Subjekts, nichts von ihnen Getrenntes und Selbständiges.

Schopenhauer konnte auch bei ber grundlosen Behauptung

nicht stehen bleiben. Schon bas angeführte Beispiel bes Bachs

bies ift sein Wesen, bies ift, wenn anschaulich erkannt, bie Ibee.

woran ich noch folgende Stellen fnüpfe:

Die Erkenntniß ber Idee ist nothwendig anschaulich, nicht abstrakt. (B. a. B. u. B. I. 219.)

Die Ibee bes Menschen vollständig ausgedrückt in ber angeschauten Form. (ib. 260.)

Die Ideen sind wesentlich ein Anschauliches.

(ib. II. 464.)

Die Platonischen Ideen lassen sich allenfalls beschreiben als Normal=Unschauungen, die nicht nur, wie die mathematischen, für das Formale, sondern auch für das Materiale der vollständigen Vorstellungen gültig wären, also vollständige Vorstellungen. (4face W. 127.)

und die außerordentlich charakteristische Stelle:

Die Ibee ist der Wurzelpunkt aller dieser Relationen und das durch die vollständige und vollkommene Erscheinung.... Sogar Form und Farbe, welche, in der anschauenden Auffassung der Idee, das Unmittelbare sind, gehören im Grunde (!) nicht dieser an, sondern sind nur das Medium ihres Ausdrucks; da ihr, genau genommen (!) der Raum so fremd ist, wie die Zeit. (B. a. B. u. B. II. 415.)

Ich habe hierzu Nichts zu bemerken!

Jetzt wollen wir Schopenhauer auf anderen, ebenso selt= samen Schleichwegen begleiten.

Die Vielheit der Individuen ist durch Zeit und Raum, das Entstehen und Vergehen durch Causalität allein vorstellbar, in welchen Formen allen wir nur die verschiedenen Gestaltungen des Satzes vom Grunde erkennen, der das letzte Princip aller Endslichkeit, aller Individuation und die allgemeine Form der Vorsstellung, wie sie in die Erkenntniß des Individuums als solchen

fällt, ift. Die Ibee geht hingegen in dieses Prinzip nicht ein: baher ihr weber Vielheit, noch Wechsel zukommt.

(28. a. 28. u. 28. I. 199.)

Wie fein führt er hier nur die Vielheit und den Wechsel auf Zeit und Raum zurück und läßt die Gestalt aus dem Spiele. Ferner:

Das reine Subjekt der Erkenntniß und sein Correlat, die Idee, sind aus allen jenen Formen des Satzes vom Grunde herausgetreten: die Zeit, der Ort, das Individuum, welches erkennt, und das Individuum, welches erkannt wird, haben für sie keine Bedeutung.

Der Ort, wie fein! Von der Gestalt ist nicht die Rede. Es ist allerdings einerlei, ob ich einen und denselben Chinesen in Hongkong oder in Paris oder in London sehe, aber die immaterielle gestaltlose Idee eines Chinesen kann ich weder in Hongkong, noch irgendwo in der Welt erblicken.

Die Auffassung einer Ibee erfordert, daß ich bei Betrachtung eines Objekts, wirklich von seiner Stelle, in Raum und Zeit, und daburch von seiner Individualität, abstrahire.

(Parerga II. 449.)

Im ersten Theile dieses Sates spielt Schopenhauer geradezu mit Raum und Zeit. Die Idee, als Aeußeres, muß räumzlich sein, die Idee, als tiefstes Inneres, insosern es zugänglich ist, kann sich nur durch Succession offenbaren. Hierauf beruht ja der große Unterschied zwischen den bilbenden Künsten und der Musik und Poesie. Er klammert sich an die Stelle in Raum und Zeit, wo doch nur von Gestalt und reaser Succession die Rede sein kann. — Der zweite Theil der Stelle ist dagegen völlig falsch und absurd. Die Individualität, die wir als etwas durch und durch Reales kennen lernten, zu dessen Erkenntniß uns ja nur die subjektiven Formen gegeben wurden, soll von der Stelle in Raum und Zeit abhängen. Unverzeihliche Logik!

Gehen wir weiter!

Nicht allein der Zeit, sondern auch dem Raum ift die Idee ent= hoben: denn nicht die mir vorschwebende räumliche Gestalt, sondern der Ausdruck, die reine Bedeutung, ihr innerstes Wesen, das sich mir aufschließt und mich anspricht ist eigentlich (!) die Idee und kann ganz das Selbe sein, bei großem Unterschied der räumlichen Verhältnisse der Gestalt.

(B. a. B. u. B. I. 247.)

In diesem Sate spiegelt sich ein confuses Denken. Das Meußere ber Ibee muß vom Innern berselben, wie ich bereits fagte, gesondert werben. Der individuelle Wille, die Idee, geht in die Ber= standesformen Raum und Materie ein und wird zum Objekt. Nehmen wir einen Menschen zum Beispiel, so steht jett ein Objekt von beftimmter Geftalt, bestimmter Saut-, Saar- und Augenfarbe vor mir — mit einem Worte: ich habe sein Aeußeres. In dieses Aeußere scheint das innere Wesen bes Menschen in bestimmter Beise herein. Es offenbart sich an ber Gestalt. Die Gestalt ist seine nicht von ihm zu trennende Grundlage. Denken wir und zwei Menschen von gleicher Herzensgüte, so ist allerdings gleichgültig, ob "ber Unter= schied ber räumlichen Verhältnisse" ein großer ober kleiner ift, ob ber Eine ein Vollmonds=, ber Andere ein reines griechisches Gesicht hat. Die Gefichtszüge Beider werden wohlwollend fein, in den Augen Beiber wird das milbe Licht freundlicher Güte ftrahlen. Aber kann ich benn ihren Leib wegbenken und das Wohlwollen und die Herzensgüte allein anschauen? Immer find es die Augen, die ftrahlen, immer die Gesichtszüge, in benen sich bas Wohlwollen ausbrückt.

Von diesem Aeußern und Hereinscheinen des Innern ist nun das reine Innere total verschieden. Es giebt nur ein Versenken des Menschen in das Innere, nämlich in sein eigenes. Taucht der Mensch in die eigene Tiefe hinab, so wird, wie wir wissen, der Verstand ausgehängt. Von einem Objektsein für ein Subjekt kann jeht gar nicht mehr die Rede sein. Wir haben den innersten Kern unseres Wesens unmittelbar im Selbstbewußtsein. Hier erfaßt der Mensch unmittelbar Bosheit, Verruchtheit, Edelmuth, Tapferkeit, Neid, Varmherzigkeit u. s. w., die Willensqualitäten, und Freude, Trauer, Liebe, Haß, Frieden z., die Zuskände des Willens. Diesen Weg in's Innere schlagen Dichter und Tonkünstler ein, und da der Kern ihres Wesens Wille zum Leben ist, wie der aller and eren Mensch an, so haben sie, unterstützt von ihren objektiven Beobachtungen in der Welt, die Fähigkeit, ihrem Willen vorüber-

gehend die individuelle Qualität eines von ihnen verschiedenen Chazrafters zu geben und bessen Justände zu empsinden. Shakes spear e's Herz hat gewiß, beim Dichten des Richard III., so büster frohlockt, wie das Herz des lebenden Bösewichtes, und hat alle Qualen der Desdemona gleichfalls empfunden.

Und trotzdem ist die Macht der anschauslichen Erkenntniß so groß, daß geniale Poeten und Tonkünstler, die es also mit dem gestaltlosen innersten Wesen des Willens zu thun haben, stetz umwogt sind von Gestalten und Bildern. Der echte dramatische Dichter sieht seinen Helben, unter irgend einem Phantasiedilde, leibhaftig jubeln, oder unter der Wucht der Schicksalsschläge zusammenbrechen, ebenso wie dem Componisten Gruppen seliger oder verzweiselter Menschen, unschuldige Kinderschaaren, sonnige und sturmbewegte Landschaftsbilder in selten unterbrochener Reihe, auf den Tonwellen dahingleiten.

Das Resultat dieser Untersuchung ist, daß die Ideen so unshaltbar sind, wie die Objektivationen. Ich habe die Unmöglichkeit einer ersten Form der Borstellung, des Objektseins für ein Subjekt unabhängig von den unteren subjektiven Formen, nachgewiesen und gezeigt, daß Schopenhauer selbst schließlich bekennen mußte, die Idee sein wesentlich ein Unschauliches. Jedes Unschauliche ist eingegangen in die subjektiven Formen, ist Objekt. Die Idee ist also gleichbedeutend mit der Erscheinung des individuellen Willens und deshalb sind die Schopenhauer'sche Idee und Objekt Wechselbegriffe.

Da die Idee ein Anschauliches ist, so kann sie ferner, als solche, dem Dichter nur nebenbei und gar nicht dem Tonstünstler dienen; denn Beide haben es mit dem Willen unmittels dar zu thun. Die Idee reicht demnach für die Begründung der Aesthetik bei Schopenhauer gar nicht einmal aus. Auch habe ich oben von einem Aeußern und Innern der Idee nur im Sinne meiner Philosophie gesprochen; denn bei mir ist die Idee gleichbes deutend mit dem Einzelwillen. Die Idee, von außen ausgefaßt, ist Objekt, von innen ersaßt individueller Wille.

Ghe wir die Ideen verlassen, wollen wir kurz untersuchen, ob sie Schopenhauer mit Recht Platonische Ideen genannt hat.

Das Merkmal der Ideen bei Plato ist nicht die natürliche Ursprünglichkeit; denn auch Artesakte sind Ideen, und Plato spricht von den Ideen des Stuhls, des Tisches u. s. w. Es ist auch nicht die Anschausichkeit, denn Plato spricht von Ideen des Guten, der Gerechtigkeit u. s. w. Die Ideen sind also zunächst Begriffe. Daneben sind sie auch die Urbilder alles Seienden, die unvergängslichen zeitlosen Urformen, von denen die realen Dinge der Welt nur mangelhafte, vergängliche Nachbilder sind. Hier ist wohl zu merken, daß Plato diese Ideen nur aus der realen Entwicklung gänzlich herausnimmt. Dem Raume enthebt er sie theilweise (Vielheit): die Gestalt, die Form läßt er ihnen.

Ferner erklärt Plato ausbrücklich (De Rep. X), daß das Borbild ber Kunft nicht die Idee, sondern das einzelne Ding sei.

Was hat nun Schopenhauer aus dieser Lehre gemacht? Er beklagt sich über die letztere Erklärung des Plato (W. a. W. u. B. I 250) und über die Begriffs= (Vernunft-) Ideen.

Manche seiner Beispiele von Ibeen und seine Erörterungen über dieselben sind bloß auf Begriffe anwendbar. (ib. 276.)

und hält sich nur an die Urformen, welche immer sind und nie werden, noch vergehen. Indessen läßt er diese Formen nicht wie sie sind, sondern modelt sie nach Bedarf um. Plato nahm sie nicht ganz aus dem Raume. Er sprach ihnen nur Vielheit, sowie Entstehen und Vergehen ab, und ließ ihnen Gestalt. Schopenhauer sagt nun:

In diesen beiden verneinenden Bestimmungen ist aber nothemendig als Voraussetzung enthalten, daß Zeit, Raum und Causalität für sie keine Bedeutung noch Gültigkeit haben, und sie nicht in diesen da sind. (W. a. W. u. V. I. 202.)

was, in Beziehung auf ben Raum, grundfalsch ist. Man sieht klar: Schopenhauer hat sich aus ber Ibeenlehre Plato's herausgenommen, was ihm paßte, und diesem Wenigen einen neuen Sinn untergelegt, so daß die Platonischen Ibeen Schopenhauer's nicht Platonische Ibeen, sondern Schopenhauer'sche heißen mussen.

Die Platonischen Ibeen werben gewöhnlich als Begriffe auf=

gefaßt, und ging jedenfalls Plato bei seinen beiben Erklärungen bavon aus, daß Vieles unter eine Einheit zu subsumiren ist. Dies ist jedoch nur bei Begriffen statthaft, denn jedes Einzelwesen hat volle und ganze Realität. Schopenhauer's Ausspruch:

Die Ibee ift bie, vermöge ber Zeit: und Raumform unserer intuitiven Upprehension, in die Bielheit zerfallene Einheit, hin: gegen ber Begriff ist die, mittelst der Abstraktion unserer Ber: nunft, aus der Bielheit wiederhergestellte Einheit.

(28. a. 28. u. 28. I. 277.)

ist nichts weiter, als eine im ersten Augenblicke blendende, aber nicht stichhaltige hohle Phrase.

Schließlich mache ich noch auf einen Wiberspruch aufmerksam. W. a. W. u. V. II. 414 ist zu lesen:

Eine so aufgefaßte Ibee ist nun zwar noch nicht das Wesen bes Dinges an sich selbst, eben weil sie aus der Erkenntniß bloßer Relationen hervorgegangen ist; jedoch ist sie, als das Resultat der Summe aller Relationen, der eigentliche Charakter des Dinges, und dadurch der vollständige Ausdruck des sich der Anschauung als Objekt darstellenden Wesens.

Behn Seiten weiter steht bagegen:

Was wir nun bergestalt erkennen, sind die Ideen der Dinge: aus diesen aber spricht jetzt eine höhere Weisheit, als die, welche von blogen Relationen weiß.

Welche Confusion!

Wir stehen jest vor dem reinen, willenlosen Subjekt ber Erkenntnis.

Das Verhältniß, in welches Schopenhauer den Willen zum Intellekt setzt, ist uns bekannt. Der Intellekt ist ein zum Willen Hinzugetretenes, das dem Willen völlig dienstbar ist, um ein "vielfache Bedürfnisse habendes Wesen" zu erhalten.

Der Intellekt ist, von Hause aus, ein saurer Arbeit obliegens ber Manufakturlöhnling, ben sein vielfordernder Herr, der Wille vom Morgen bis in die Nacht beschäftigt hält.

(Parerga II. 72.)

Die Gegenstände ber Welt haben nur insofern ein Interesse 32\*

für den Willen, als sie in irgend einer Beziehung zu seinem be= stimmten Charakter stehen.

Daher erkennt denn auch die dem Willen dienende Erkenntniß von den Objekten eigentlich nichts weiter, als ihre Relationen, erkennt die Objekte nur, sofern sie zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter diesen Umständen, aus diesen Ursachen, mit diesen Wirskungen dasind, mit einem Wort, als einzelne Dinge.

(B. a. B. u. B. I. 208.)

Diese Erkenntniß ist eine wesentlich mangelhafte, oberflächliche. Haben wir einem Objekt diejenige Seite abgewonnen, welche für unsere persönlichen Zwecke förderlich oder hinderlich sein kann, so lassen wir sämmtliche anderen Seiten besselben fallen: sie haben kein Interesse für uns.

Dem Dienste des Willens bleibt nun die Erkenntniß in der Regel immer unterworfen, wie sie ja zu diesem Dienste hervorgegangen, ja dem Willen gleichsam so entsprossen ist, wie der Kopf dem Rumpf. Bei den Thieren ist diese Dienstbarkeit der Erkenntniß gar nie aufzuheben. (ib. 209.)

Dagegen (ich befinde mich noch immer ganz im Gedankengange Schopenhauer's) kann bei den Menschen eine solche Aufhebung eintreten, indem die gewöhnliche Betrachtungsart einzelner Dinge verlassen wird und der Intellekt sich zur Erkenntniß der in den einzelnen Dingen sich offenbarenden Ideen erhebt.

Wenn man auf diese Weise die Dinge aus ihren Relationen beraushebt und

die ganze Macht seines Geistes ber Anschauung hingiebt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewußtsein ausfüllen läßt durch die ruhige Contemplation des gerade gegenwärtigen natürlichen Gegenstands, sei es eine Landschaft, ein Fels, ein Gebäude, oder was auch immer; indem man, nach einer sinnvollen deutschen Redensart, sich gänzlich in diesen Gegenstand verliert, d. h. eben sein Individuum, seinen Willen vergißt und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehend bleibt; —— dann ist, was also erkannt wird, nicht mehr das einzelne Ding als solches; sondern es ist die Idee, die ewige Form, die unsmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stufe: und eben dadurch ist zugleich der in dieser Anschauung Begriffene nicht

mehr Individuum: benn das Individuum hat fich eben in folche Unschauung verloren: sondern es ift reines, willenloses, ichmerglofes, zeitlofes Gubieft ber Erfenntnig.

(2B. a. 2B. u. B. I. 210.)

Hieraus erhellt, daß in ber gefthetischen Contemplation ber Wille ganglich aus bem Bewußtsein eliminirt ift und ber Intellett fich völlig vom Willen, zur Führung eines felbständigen Lebens, losgeriffen hat. Schopenhauer bruckt biefes Berhältniß noch schärfer in bem Sate aus:

Die Ibee schlieft Objekt und Subjekt auf gleiche Weise in sich, da solche ihre einzige Form sind: in ihr halten sich aber beibe gang bas Gleichgewicht: und wie bas Objekt auch hier nichts als die Vorstellung des Subjetts ift, so ist auch das Subjett, indem es im angeschauten Gegenstande gang aufgeht, Diefer Gegenftand felbft geworden, indem bas gange Bewuftfein nichts mehr ift, als beffen beutlichftes Bilb. (ib. 211.)

Es ift mit einem Worte eine mnstische intellektuale Gemeinschaft. Vom Standpunkte meiner Philosophie aus muß ich ben geschilberten Vorgang verwerfen und kann nur ben Ausgangspunkt richtig finden, ben schon Rant gewählt hatte:

Geichmad ift bas Beurtheilungsvermögen eines Gegenftands, ober eine Borftellungsart burch ein Wohlgefallen ober Migfallen, ohne alles Intereffe. (Rritif ber Urtheilsfraft 52.)

Die Bedingung ber Möglichkeit einer aesthetischen Auffassung überhaupt ift, daß ber Wille bes erkennenden Gubjekts in keiner interessirten Beziehung zum Objekt steht, b. h. schlechterbings kein Interesse an ihm hat, es weber begehrt, noch fürchtet. Es ift ba= gegen nicht nöthig, daß das Objekt aus seinen sonstigen Relationen herausgetreten fei. Ich halte die oben angeführte erfte Erklärung Schopenhauer's, welche bie zweite ganz aufhebt, nämlich, bag bie Ibee, als das Resultat ber Summe aller Relationen, ber eigentliche Charafter bes Dinges sei, fest. In seinen Relationen offenbart sich bas Wesen eines Dinges an sich am flarsten. Charafter eines Tigers 3. B. ist zwar in seiner ruhenden Gestalt ausgebrückt, aber nur theilweise. Weit vollkommener erkenne ich ihn, wenn ich das Thier in seiner Erregtheit, namentlich im Kampf mit anderen Thieren, sebe, furz, in seinen Relationen zu anderen Dingen.

In Betreff des willenlosen Erkennens habe ich nun Folgenbes zu sagen. Ich erinnere baran, daß ber Intellekt, meiner Philosophie gemäß, nichts Anderes ift, als die Function eines Organs, alfo ein Theil ber bem Willen wefentlichen Bewegung. Die gange Bewegung eines Dinges ift sein Leben und ift bas bem Willen wesentliche Pradicat. Wille und Leben sind nicht zu trennen, nicht einmal in Gedanken. Wo Leben ift, ift Wille, wo Wille, ba ift Leben. Die Bewegung des Willens ift nun eine unbedingt raftlose. Er will immerfort das Dasein auf seine individuelle Weise, aber bie gerade Richtung wird immer abgelenkt burch ben Ginfluß ber übrigen Individuen, und jeder Lebenslauf einer höheren Individualität ift eine Linie im Zickzack. Jeder befriedigte Wunsch erzeugt einen neuen Wunsch; kann bieser nicht befriedigt werben, so entsteht sofort ein neuer neben ihm, bem, wenn er befriedigt wird, wieder ein anderer folgt. So eilt jedes Individuum, in unstillbarer Begierde nach Dasein, raft= und ruhelos weiter, herumgeworfen zwischen Befriedigung und Begierde, immer wollend, lebend, sich bewegend.

Tritt mithin mährend des Lebens nie ein Stillstand ein, so ist doch ein großer Unterschied zwischen den Bewegungen; nicht nur zwischen der Bewegung des einen und des anderen Individuums, sondern auch zwischen den Bewegungen eines und desselben Individuums. Kann auch kein Wesen dem allgemeinen Weltlauf voraneilen, so erfüllt es doch den Uebergang von Gegenwart zu Gegenwart mit einer verschiedenartigen Intensität des Wollens. Bald ist es leidenschaftlich erregt, bald müde, schlaff, träge.

In diesen letteren Zuständen ist die Bewegung des Willens nach außen fast Null und nur die innere geht ihren stetigen Gang fort. Trothem liegt in solchen Zuständen kein Glück; denn der erschlaffte Wille beschäftigt sich unaufhörlich mit seinen Beziehungen zur Außenwelt, kurz, tritt auß seinen Relationen zu den Dingen, die irgend ein Interesse für ihn haben, nie ganz heraus.

Wie mit einem Schlage ändert sich aber das Verhältniß und der herrlichste Friede, die reinste Freude durchdringt die ruhig fließende Woge des Willens, wann das Subjekt, veranlaßt durch ein einsladendes Objekt, in die aesthetische Betrachtung fällt und sich ganz interesselos in das Wesen des Objekts versenkt.

Es ist ber schmerzenslose Zustand, den Epikuros als bas höchste Gut und als ben Zustand ber Götter pries; benn wir sind, für

jenen Augenblick, bes schnöben Willensdrangs entledigt, wir feiern ben Sabbath ber Zuchthausarbeit bes Wollens, das Rab bes Irion steht still.

wie Schopenhauer wunderschön sagt. (W. a. W. u. V. I. 231.) Der Wille ist nicht aus dem Bewußtsein eliminirt; im Gegenstheil, sein durch den Gegenstand hervorgerusener seliger Zustand ersfüllt es ganz. Der Wille ruht auch nicht: er lebt ja, folglich bewegt er sich, aber alle äußere Bewegung ist gehemmt und die innere fällt nicht in's Bewußtsein. So glaubt der Wille, er ruhe ganz, und aus dieser Täuschung entspringt seine unaussprechlich beglückende Befriedigung: ihm ist wohl wie den Göttern.

Der Intellekt an und für sich kann kein selbständiges Leben führen, wie Schopenhauer will; er empfindet weder Lust, noch Unlust, sondern durch ihn wird sich der Wille nur seiner Zustände bewußt. Es giebt nur Ein Princip und dieses Eine ist der in die viduelle Wille. Der Wille ist in der aesthetischen Contemplation ebenso Alles, wie im höchsten Zorn, der leidenschaftlichen Begierde. Der Unterschied liegt in seinen Zuständen allein.

Dieser glückliche Zustand des Willens in der aesthetischen Re- lation hat nun zwei Stufen.

Die erste ist die reine Contemplation. Das Subjekt, das sich seines Fortgangs in der Zeit nicht bewußt wird, betrachtet das aus der realen Entwicklung gleichsam herausgehobene Objekt. Das Objekt ist für das Subjekt und das Subjekt sich selbst, durch Täusschung, zeitlos. Dagegen wird das Subjekt weder zum Objekt (wie Schopenhauer lehrt), noch ist das Objekt frei von Raum und Materie. Die reine Contemplation wird am häusigsten hervorgerusen durch die Natur. Ein Blick in sie, und träse er nur Felder, Wälder und Wiesen, erhebt sofort ein Individuum mit zarten Nerven über die schwüle Atmosphäre des gewöhnlichen Lebens. Sin Mensch von derberem Schlage wird seine persönlichen Zwecke durch einen solchen Blick schwerlich vergessen; aber ich wage zu sagen: stellt den rohesten und begehrlichsten Menschen auf das Felsenuser von Sorrento und die aesthetische Freude wird über ihn kommen wie ein schöner Traum.

In zweiter Linie wird die aesthetische Contemplation erzeugt durch die Werke der Baukunst, Skulptur und Malerei, vorzugsweise durch monumentale Bauten und durch solche Bilder und plastische Werke, die, als Ganzes, rasch erfast werden können und keine heftige Erregung ausdrücken. Sind die Figuren eines Vildes oder einer plastischen Gruppe zahlreich, oder dramatisch bewegt, so wird sich das Subjekt seiner Synthesis bewust und dadurch selbst leicht unzuhig, so daß die reine Contemplation nicht lange anhalten kann. Den Zeus von Otricoli, die Venus von Milo, die Danaide im Braccio Nuovo des Vaticans, oder eine Raphael'sche heilige Familie, kann man stundenlang betrachten, den Laokoon nicht.

Der Wille, im Zustand der reinen Contemplation, athmet so leise, wie das glatte, sonnige Meer.

Auf ber zweiten Stufe wird ber Wille burch einen Vorgang in der Welt, oder durch die Kunst, in entsprechende Schwingungen versetzt: es ist der Zustand der Mitempfindung, des Mitvibrirens. Wohnen wir einer erschütternden Scene in einer Familie bei, ohne unmittelbar von ihr berührt zu werden, ist sie für uns interesselos, aber interessant, so werden wir die Ausbrüche der Leidenschaft, das innige Flehen um Schonung zc. in uns nachempfinden. Ebenso wirkt Poesie und Musik, jedoch viel reiner als die realen Vorgänge, und man kann sagen: bei der Contemplation hat die Natur, bei dem aesthetischen Mitgefühl die Kunst den Vorrang.

Auf dieser Stufe ist das Objekt (Willensqualitäten und Zustände, dargestellt in Worten und Tönen) dem Raum und der Materie enthoben, aber ganz in der Zeit, und Mitempfindung ist ganz Succession.

Ich muß sonach das willenlose Erkennen geradeso verwerfen, wie die Ideenlehre Schopenhauer's. Der aesthetische Zustand betrifft lediglich den Willen, der in diesem Zustand das Objekt, seinem individuellen Wesen nach, erkennt.

Hauer's feinem Geiste nicht entgangen ist, welche er aber nicht aus bem Wege räumen konnte.

Bu jener postulirten Veränderung im Subjekt und Objekt ist nun aber die Bedingung, nicht nur, daß die Erkenntnißkraft ihrer ursprünglichen Dienstbarkeit entzogen und ganz sich selbst überlassen sei, sondern auch, daß sie bennoch mit ihrer ganzen Energie thätig bleibe, trothem, daß der natürliche Sporn ihrer Thätigkeit, der Antrieb des Willens, jetzt fehlt.

(Parerga II. 449.)

Er fügt hinzu: "Hier liegt die Schwierigkeit und an dieser die Seltenheit der Sache." Wäre der Wille gar nicht betheiligt, so würde überhaupt ein aesthetisches Erkennen nie möglich sein. — Die Seltens heit der Sache muß ich in Abrede stellen. Eine einigermaßen gut außzgestattete Natur versinkt leicht und oft in die äesthetische Contemplation.

Das dritte Gebrechen der Aesthetik Schopenhauer's entspringt aus der falschen Eintheilung der Natur, deren verklärte Spiegelung der Zweck aller Kunst ist. Wie wir wissen, löschte er alle besonderen Wirkungsarten der unorganischen Kräfte gewaltsam aus und erschlich sich auf diese Weise eine objektive Materie, an der sich die untersten Objektivationen des Willens offenbaren. Diese wechseln in der Aesthetik nur den Namen und heißen jetzt die untersten Ideen. Er spricht von der Idee der Schwere, der Starrheit, der Cohäsion, der Härte u. s. w. und legt der Baukunst, als schöner Kunst, keinen anderen Zweck unter, als einige von jenen Ideen zu deutlicher Anschauung zu bringen.

Ich verwerfe das Eine und das Andere. Meine Philosophie kennt nur Ideen des Eisens, Marmors u. s. w. und hat gewiß die Wahrs heit auf ihrer Seite. Zweitens ist das Material eines Gebäudes nicht die Hauptsache, sondern die Form, wie ich gleich ausführen werde.

Im Reich der Pflanzen und Thiere sind die Ideen bei Schopenshauer identisch mit dem Gattungsbegriff, was ich bereits gerügt habe. Nur die höheren Thiere haben, nach Schopenhauer, hersvorstechende, dem Einzelnen eigenthümliche Eigenschaften und sind "in gewissem Sinne" besondere Ideen. Dagegen ist jeder Menschals eine besondere Idee anzusehen.

Der Charafter jedes einzelnen Menschen kann, sofern er durchaus individuell und nicht ganz in dem der Species begriffen ist, als eine besondere Idee, entsprechend einem eigenthümlichen Objektivationsakt des Willens, angesehen werden.

(B. a. B. u. B. I. 188.)

Im Menschen tritt die Individualität mächtig hervor: ein Jeber hat einen eigenen Charakter. (B. a. B. u. B. I. 141.)

Als er diese letzteren Resultate seiner Beobachtungen zog, war sein Blick frei und klar.

Ein viertes wesentliches Gebrechen der Aesthetik Schopen= hauer's, welches nicht aus seiner Physik, sondern aus seiner mangel= haften Erkenntnistheorie hervorgegangen ist, ist die unterlassene Schei= dung des Schönen in

- 1) das Subjektiv-Schöne,
- 2) ben Grund bes Schönen im Ding an sich,
- 3) das schöne Objekt.

Diese Sonderung habe ich sehr scharf in meiner Philosophie ausgeführt und glaube ich, daß erst durch meine Zurückführung des Subjektiv=Schönen auf ideale, auf Grund apriorischer Formen und Functionen bewerkstelligte Verbindungen unseres Geistes die Nesthetik zu einer Wissenschaft im strengen Sinne Kant's ge-worden ist, welcher ihr bekanntlich diesen Charakter gänzlich absprach. Er sagt:

Die Deutschen sind die Einzigen, welche sich jetzt des Worts Aesthetik bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was Andere Kritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier die versehlte Hoffnung zum Grunde, die der vortrefsliche Analyst Baumgarten faßte, die kritische Beurtheilung des Schönen unter Vernunftprincipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschuch. Denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren vornehmsten Duellen nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten Gesehen a priori dienen, wonach sich unser Geschmacksurtheil richten müßte.

Schopenhauer kennt nur das schöne Objekt und bestimmt es wie folgt:

Indem wir einen Gegenstand sch ön nennen, sprechen wir das durch auß, daß er Objekt unserer ästhetischen Betrachtung ist, welches zweierlei in sich schließt, einerseits nämlich, daß sein Ansblick uns objektiv macht, d. h. daß wir in der Betrachtung desselben nicht mehr unserer als Individuen, sondern als reinen willenlosen Subjekts des Erkennens uns bewußt sind; und anderersseits, daß wir im Gegenstande nicht daß einzelne Ding, sondern eine Idee erkennen.

Die Folge hiervon murbe sein, daß wir jedes Ding, da sich eine Ibee in ihm offenbart, in unserer aesthetischen Betrachtung schon finden mußten, und spricht dies auch Schopenhauer gerabezu aus:

Da einerseits jedes vorhandene Ding rein objektiv und außer aller Relation betrachtet werden kann; da ferner auch andererseits in jedem Dinge der Wille, auf irgend einer Stufe seiner Objektität, erscheint, und dasselbe sonach Ausdruck einer Idee ist; so ist auch jedes Ding schön. (W. a. W. u. V. I. 247.)

Ferner fagt er:

Schöner ist aber Eines als das Andere dadurch, daß es jene rein objektive Betrachtung erleichtert, ihr entgegenkommt, ja gleichs sam dazu zwingt, wo wir es dann sehr schön nennen. (ib.)

Schopenhauer erging es bei bieser Betrachtung wie Kant bei der Causalität. Wie Dieser die Ausseinandersolge zum einzigen Kriterium des Causalitätsverhältnisses machte, während zwar alles Ersolgen ein Folgen, aber nicht alles Folgen ein Ersolgen ist, so ist bei Schopenhauer alles schön, weil es aesthetisch betrachtet werden kann, während es heißen muß: Das Schöne kann nur im aesthetischen Zustande des Subjekts erkannt werden, aber nicht Alles, was in diesem Zustand betrachtet wird, ist schön.

Schopenhauer geht so weit, daß er auch jedem Artefakt unbedingt Schönheit zuspricht, weil sich in seinem Material eine Idee ausdrücke, welche das Subjekt objektiv machen könne, was grundsalsch ist. Denken wir uns z. B. zwei Gegenstände von Bronce, etwa zwei Gewichte, von denen das eine ein regelmäßiger, politter, das andere ein rauher, ungenau gearbeiteter Cylinder ist. Beide drükken, nach Schopenhauer, die Ideen der Starrheit, Cohäsion, Schwere u. s. w. aus und können uns objektiv machen, folglich sind sie beide schön, was aber Niemand zu behaupten unternehmen wird. Hier entscheidet nur die Form, die Farbe, Glätte zc. und all' dieses ist eben das Subjektiv-Schöne, das Schopen-hauer nicht kennt.

Das Subjektiv-Schöne, welches auf

- 1) ber Causalität,
- 2) bem mathematischen Raum,

- 3) ber Zeit,
  - 4) ber Materie (Substanz)

beruht, habe ich ausführlich in meinem Werke behandelt, und versweise ich darauf. Es ist das Formal-Schöne und der unerschütter-liche apriorische Grund, von wo aus das Subjekt bestimmt, was schön ist, was nicht. Wie das Subjekt im Allgemeinen Nichts außer sich anerkennt, was keinen Eindruck auf seine Sinne macht, was es also seinen Formen gemäß weder gestalten, noch denken kann, so erkennt es auch nichts in der Natur als schön an, dem nicht erst von ihm die Schönheit zugesprochen worden ist.

Die Fähigkeit bes Menschen, dem Formal-Schönen gemäß zu urtheilen, ist der Schönheitssinn. Jeder Mensch hat ihn, wie Jeder Urtheilskraft, Jeder Vernunft hat. Aber wie sehr viele Menschen nur sehr kurze mentale Verbindungen zu Wege bringen und ihren Gesichtskreis nur wenig erweitern können, während Einige die ganze Natur und ihren Jusammenhang mit ihrem Geiste gleichsam umschließen, so ist auch der Schönheitssinn in Vielen nur als Keim, in Anderen voll entwickelt vorhanden. Der gesetzgebende Schönheitssinn kann erworben werden, weil er als Keim Allen angeboren ist und beshalb bloß Pflege und Ausbildung verlangt. Wan betrachte nur die kunstsinnigen Italiener und Franzosen, die ihren Geist täglich in einem Weer von Schönheit, resp. von Grazie, baden können.

Den Ginen kann eine flache Seeküste, den Anderen eine andalusische Landschaft, einen Dritten der Bosporus individuell am meisten ansprechen. Weil dies der Fall ist, meinte Kant, aesthetische Urtheile enthielten so wenig Nothwendigkeit in sich, wie Geschmacksurtheile. Dies ist aber ein ganz einseitiger Standpunkt. In Sachen der Schönheit kann nur der mit entwickeltem Schönheitssinn Begabte Nichter sein, und da die Urtheile solcher Nichter nach Gesetzen gesprochen werden, welche apriorischen Grund in uns haben, so sind sie verbindlich für Alle. Es ist durchaus gleichgültig, ob der Eine oder der Andere dagegen protestirt und sich auf seine Persönlichkeit steift, die nicht zustimmen könne. Er bilde erst seinen Schönheitssinn aus, dann wollen wir ihm Stimmrecht geben.

Entspricht ein Gegenstand ber Natur ober ber Kunft allen Gestaltungen bes Formal-Schönen, so ift er vollendet schön. Man

prüse 3. B. Goethe's Jphigenie unter ben Bedingungen bes Subjektiv-Schönen, das bei einer Dichtung in Betracht kommt, also des Schönen der Causalität, der Zeit und der Substanz, immer ist sie makellos. Oder man blicke auf den Golf von Neapel, etwa von Camaldoli oder San Martino aus, und prüse nach dem Formalschönen des Raums und der Materie, und wer würde an den Farben, an den Linien der Küste, am Dust der Ferne, an der Gestalt der Pinien im Vordergrund, kurz an irgend etwas auch das Geringste ändern wollen? Nicht der Schönheitssinn des genialsten Malers würde hier etwas fortnehmen, dort etwas hinzusehen wollen.

Die vollendet schönen Natur= und Kunftwerke sind sehr, sehr selten; dagegen entsprechen viele einer ober zwei Arten des Formalschönen. Ein Drama kann allen Gesetzen des Subjektiv.Schönen der Zeit und Substanz entsprechen, aber in Hinsicht auf das Schöne der Causalität ganz versehlt sein.

Schopenhauer hat die Nothwendigkeit des Subjektiv-Schönen gefühlt, da seinem feinen Kopfe nicht so leicht etwas entging, aber er versuchte vergeblich, der Sache auf den Grund zu kommen und versank (wie leider so oft!) im Mysticismus. Er sagt:

Woran soll der Künstler ihr (der Natur) gelungenes und nachzuahmendes Werk erkennen und es unter den mißlungenen heraussfinden; wenn er nicht vor der Erfahrung das Schöne anticipirt? Hat überdies auch jemals die Natur einen in allen Theilen vollkommen schönen Menschen hervorgebracht? —— Rein a posteriori und aus bloßer Ersahrung ist gar keine Erskenntniß des Schönen möglich: sie ist immer, wenigstens zum Theil, a priori, wiewohl von ganz anderer Art, als die uns a priori bewußten Gestaltungen des Satzes vom Grunde.

(B. a. B. u. B. I. 261.)

Daß wir Alle die menschliche Schönheit erkennen, wenn wir sie sehen, im echten Künstler aber dies mit solcher Klarheit gesichieht, daß er sie zeigt, wie er sie nie gesehen hat, und die Natur in seiner Darstellung übertrifft; dies ist nur dadurch möglich, daß der Wille, dessen adäquate Objektivation, auf ihrer höchsten Stufe, hier beurtheilt und gefunden werden soll, ja wir selbst sind. (ib. 262.)

Hieran knüpfte er eine gang faliche Erklärung bes 3beals.

Diese Anticipation ist das Ideal: es ist die Idee, sofern sie, wenigstens zur Hälfte, a priori erkannt ist und, indem sie als solche dem a posteriori, durch die Natur Gegebenen ergänzend entgegenkommt, für die Kunst practisch wird.

Das Ibeal erzeugt der Künftler in anderer Weise. Er vergleicht die lebenden ähnlichen Individuen, erfast das Charafteristische, scheidet das Unwesentliche und Zufällige aus und verbindet das gefundene Wesentliche. Das so entstandene Einzelwesen taucht er dann in das Subjektiv-Schöne, und es erhebt sich aus diesem Bade, wie die schaumgeborene Göttin, verklärt und in idealer Schönheit. Die griechischen Künstler hätten ihre idealen, für alle Zeiten mustergülztigen Bildwerke nicht hervordringen können, wenn sie nicht in ihrem Volke gute Wodelle gefunden hätten und es gilt allerdings, was Kant gesagt hat:

Ganz anders verhält es sich mit denen Geschöpfen (Zbealen) ber Einbildungskraft, darüber sich Niemand erklären und einen verständlichen Begriff geben kann, gleichsam Monogrammen, die nur einzelne, ob zwar nach keiner angeblichen Negel bestimmte Züge sind, welche mehr eine im Mittel verschiedener Erfaherungen gleichsam schwebende Zeichnung, als ein bestimmtes Bild ausmachen.

Die Einbildungskraft läßt ein Bild gleichsam auf das andere fallen und weiß, durch die Congruenz der mehreren von derselben Art, ein mittleres herauszubekommen, welches Allen zum gemeinschaftlichen Maße dient. — — Die Einbildungskraft thut dies durch einen dynamischen Effekt, der aus der vielfältigen Auffassung solcher Gestalten auf das Organ des inneren Sinns entspringt.

Hier möge auch folgende Schwierigkeit zur Sprache kommen. Schon Kant hatte richtig bemerkt, daß ein Neger nothwendig eine andere Normalidee der Schönheit der Gestalt haben müsse, als ein Weißer, der Chinese eine andere, als der Europäer (Kt. d. Urth. 80) und Schopenhauer sagte:

Die Quelle alles Wohlgefallens ift die Homogeneität: schon bem Schönheitssinn ift die eigene Species, und in dieser wieder die eigene Rasse, unbedenklich die Schönste. (Parerga II. 492.)

Dies steht sest. Aber es beweist Nichts gegen das Subjektivs Schöne. Sollte je ein schwarzer Phibias in Africa geboren werden, so wird er Gestalten, die den Negertypus tragen, erschaffen; jedoch nicht anders können, als, innerhalb dieser Grenzen, ganz nach den für alle Menschen gültigen subjektiven Schönheitsgesehen zu bilden. Er wird die volle Wade, die knappe, kräftige Rundung des Leibes, die gewöldte Brust, das ovale Gesicht, die regelmäßigen Züge, nicht eine flache Wade, magere oder aufgedunsene Glieder, ein Vollmondsgesicht u. s. w. bilden.

Wie mächtig überhaupt das Subjektiv = Schöne des Raumes, besonders die Symmetrie, die Plastik beherrscht, beweist mehr als alles Andere der Umstand, daß es keinem griechischen Künstler ein= gefallen ist, eine Amazone mit nur einer Brust zu bilden, obgleich jeder Grieche glaubte (ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich dahingestellt) daß den Amazonen, behufs leichterer Handhabung der Waffen, eine Brust zerstört würde. Wan denke sich eine Amazone mit einer Brust nud der aesthetische Genuß wird wesentlich beeinträchtigt sein.

Schopenhauer wurde also mystisch, als er das Subjektiv-Schöne, das er aus der Ferne sah, erklären wollte. Es ist übrigens sonderbar, daß er nicht bis zu demselben gelangt ist, denn seine Aesthetik enthält treffende schöne Gedanken in Menge, welche zur Sache gehören. Ich wähle die folgenden aus:

Wir sehen im guten antiken Baustil jeglichen Theil, sei es nun Pfeiler, Säule, Bogen, Gebälk ober Thüre, Fenster, Treppe, Balcon, seinen Zweck auf die geradeste und einfachste Weise erreichen, ihn dabei unverhohlen und naiv an den Tag legend.

(B. a. B. u. B. II. 472.)

Die Grazie besteht darin, daß jede Bewegung und Stellung auf die seichteste, angemessenste und bequemste Art ausgeführt werde und sonach der rein entsprechende Ausdruck ihrer Absicht, oder des Willensaktes sei, ohne Ueberslüssiges, was als Zweckswidriges, bedeutungsloses Handtieren, ohne Ermangelndes, was als hölzerne Steisheit sich darstellt. (ib. II. 264).

Mangel an Einheit in den Charafteren, Widerspruch berselben

gegen sich selbst, ober gegen das Wesen der Menschheit überhaupt, wie auch Unmöglichkeit, oder ihr nahekommende Unwahrscheinlichsteit in den Begebenheiten, sei es auch nur in Nebenumständen, beleidigen in der Poesie ebenso sehr, wie verzeichnete Figuren, oder falsche Perspektive, oder fehlerhafte Beleuchtung in der Malerei. (ib. I. 297.)

Menschliche Schönheit brückt sich aus burch die Form: und diese liegt im Raum allein 2c. (ib. 263.)

Der Rhythmus ist in ber Zeit, was im Raume die Symmetrie ist. (ib. II. 516.)

Das Metrum, ober Zeitmaß, hat, als bloßer Rhythmus, sein Wesen allein in der Zeit, welche eine reine Anschauung a priori ist, gehört also, mit Kant zu reden, bloß der reinen Sinnlichsteit an. (ib. 486.)

Ein ganz besonderes Hülfsmittel der Poesie sind Rhythmus und Reim. (ib. I. 287.)

Die Melodie besteht aus zwei Elementen, einem rhythmischen und einem harmonischen. Beiden liegen reine arithmetische Vers hältnisse, also die der Zeit zu Grunde: dem einen die relative Dauer der Töne, dem anderen die relative Schnelligkeit ihrer Bibrationen. (ib. II. 516.)

Die Farben erregen unmittelbar ein lebhaftes Ergötzen, welches, wenn sie transparent sind, ben höchsten Grad erreicht.

(ib. I. 235.)

Gemaltes Obst ist zulässig, da es als weitere Entwicklung der Blume und durch Form und Farbe als ein schönes Natursprodukt sich darbietet. (ib. I. 245).

Der Malerei kommt noch eine für sich gehende Schönheit zu, welche hervorgebracht wird durch die blose Harmonie der Farben, das Wohlgefällige der Gruppirung, die günstige Vertheilung des Lichts und Schattens und den Ton des ganzen Vildes. Diese ihr beigegebene, untergeordnete Art der Schönheit befördert den Zustand des reinen Erkennens und ist in der Malerei Das, was in der Poesse die Diktion, das Metrum und der Reim ist. (ib. II. 480.)

Es finden sich bei allen Bölkern, zu allen Zeiten, für Roth, Grün, Orange, Blau, Gelb, Violett, besondere Namen, welche überall verstanden werden, als die nämlichen, ganz bestimmten Farben bezeichnend; obschon diese in der Natur höchst selten rein und vollkommen vorkommen: sie müssen daher geswissermaßen a priori erkannt sein, auf analoge Weise, wie die regelmäßigen geometrischen Figuren. — Jeder muß also eine Norm, ein Ideal, eine Epicurische Anticipation der gelben und jeder Farbe, unabhängig von der Ersahrung, in sich tragen, mit welcher er jede wirkliche Farbe vergleicht.

(Ueber bas Gehn 33.)

Mit diesen vortrefflichen Stellen vergleiche man nun die folgenden:

Causalität ist Gestaltung bes Sates vom Grunde: Erkenntniß ber Ibee hingegen schließt wesentlich ben Inhalt jenes Sates aus. (W. a. W. u. V. I. 251.)

Für die Architektur sind die Joeen der untersten Naturstusen, also Schwere, Starrheit, Cohäsion, das eigentliche Thema; nicht aber, wie man bisher annahm, bloß die regelmäßige Form, Proportion und Symmetrie, als welche ein rein Geometrisches, Eigenschaften des Naumes, nicht Ideen sind, und daher nicht das Thema einer schönen Kunst sein können.

(29. a. 28. u. 29. II. 470.)

und man wird wieder nicht sonderbar finden, daß Schopenhauer bas Subjektiv-Schöne nicht bestimmen konnte. Es sind immer und immer wieder dieselben alten Fehler aus der Erkenntnistheorie bie sich ihm entgegenwarfen und ihn auf falsche Bahnen drängten.

Ich habe oben gesagt: schön sei nur, was den formalen Besingungen des Subjektiv-Schönen entspreche. Hieraus ergiedt sich, daß dem Ding an sich, unabhängig von unserer Wahrnehmung, Schönheit als solche nicht beigelegt werden darf. Nur ein Objekt kann schön sein, d. h. der in die subjektiven Formen eingegangene Wille. Dies darf jedoch nicht misverstanden und etwa dahin ausgelegt werden, daß das Subjekt aus eigenen Mitteln die Schönsheit im Objekt producire. Hierdurch würde der empirische Idealissmus — diese absurdste, aber für die Entwicklung der menschlichen

Erkenntniß allerwichtigste und bebeutenbste philosophische Richtung—in die Aesthetik getragen werden. Wir erinnern uns, daß nur durch die Materie das Objekt sich vom Dinge an sich unterscheibet. Die subjektive Form Materie drückt zwar ganz genau die Qualitäten des Dinges an sich aus, aber auf eine ganz eigenthümliche Weise: das Wesen des Willens ist von dem der Materie toto genere verschieden. Deshald kann ich nicht sagen, der Wille ist blau, roth, schwer, leicht, glatt, rauh, aber ich muß geradezu sagen: im Wesen des Willens liegt Das, was so auf das Subjekt wirkt, daß es das Objekt blau, roth, schwer, leicht, glatt, rauh wahrnimmt. In ganz derselben Weise ist die objektive Schönheit zu erklären. Nicht das im schönen Objekt Erscheinende, der Wille, ist schön, aber im Wesen des Willens liegt Das, was das Subjekt im Objekt schön nennt. Dies ist das leicht faßliche, klare Ergebniß des echten transscendentalen Zbealismus, auf die Aesthetik angewandt.

Warum wir trothem von einer schönen Seele sprechen dürfen, habe ich in meiner Aesthetik erklärt. Wir nennen eine Seele schön wegen ihrer gleichmäßigen Bewegung, wegen des harmonischen Verhältnisses, in dem ihr Wille zum Intellekt steht. Sie ist eine maßvolle, taktvolle Seele. Sie hat keine absolut gleichmäßige, aber eine überwiegend gleichmäßige Bewegung, denn erstere ist nicht möglich. Die schöne Seele ist der Erschlassung sowohl, als der leidenschaftlichen Erregung fähig, aber sie wird stetz bald das Gleichgewicht wieder sinden, den Punkt, wo Wille und Instellekt in die harmonische Bewegung übergehen, welche weder von der Erde ab, noch nach ihrem Schlamm gerichtet ist.

Schopenhauer fagt:

Während Einige burch ihr Herz, Andere durch ihren Kopf excelliren, giebt es noch Andere, deren Vorzug bloß in einer gewissen Harmonie und Einheit des ganzen Wesens liegt, welche daraus entsteht, daß bei ihnen Herz und Kopf einander so überzaus angemessen sind, daß sie sich wechselseitig unterstützen und hervorheben.

Shiller harakterifirt die schöne Seele wie folgt:

Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich bas sittliche Gefühl aller Empfindungen bes Menschen endlich bis zu dem Grabe verssichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne Schen überlassen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entscheis

bungen besselben in Widerspruch zu stehen. — In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichkeit und Bernunft, Pflicht und Neigung, harmoniren, und Grazie ist der Ausdruck der Ersscheinung.

(Ueber Anmuth und Würde.)

Diese schöne Seele wird nun auch, durch die Augen und Gesichtszüge, in die äußere Form hereinscheinen und selbst das häßlichste Gesicht in einer Weise verklären, daß man nur die Seele sieht, nur sie, nicht die mangelhafte Form, an der sie sich offenbaren muß.

Die Runft ift bie verklärte Spiegelung ber Natur. Da nun die Natur nicht lauter schöne Objekte aufweift — ob biefe gleich alle gesthetisch betrachtet werden können — so ist schon hieraus erfichtlich, daß die Runft nach zwei Richtungen auseinander treten muß. Geht fie nur barauf aus, schöne Objekte und die Regungen ber schönen Seele wiederzugeben, so ift fie die ibeale Runft. Spiegelt fie bagegen vorzugsweise bie hervorstehenben Gigenthümlichkeiten, Die charakteristischen Merkmale ber Individuen, so ist sie die reali= ftische Kunft, die neben der idealen mit gleichem Rechte fteht, und zwar keinen Zoll höher, keinen Zoll tiefer; benn wenn die lettere auch bas Subjett wesentlich glücklicher und ruhiger stimmt als bie andere, fo offenbart bagegen bie realistische Runft bas mahre Wefen bes Willens, seine unerfättliche Habsucht, seinen namenlosen Jammer, fein Hangen und Bangen, seinen trotigen Uebermuth und fein er= bärmliches Berzagen, seine Berrücktheit und Ueberschwänglichkeit u. f. w. und ber Mensch spricht erschrocken wie Hamlet's Mutter:

Thou turn'st mine eyes into my very soul;
And there I see such black and grained spots,
As will not leave their tinct.

(Du fehrst die Augen recht in's Junre mir,
Da seh' ich Flecke, tief und schwarz gefärbt,
Die nicht von Farbe lassen.)

Beibe Kunstgattungen ziehen den Menschen auf das ethische Gebiet hinüber, die eine durch Klarlegung seines Wesens, die andere durch Erzeugung des Wunsches: immer so glücklich, selig und ruhig sein zu können, für dessen Erfüllung nur die Ethik das Mittel angeben kann. Und hierin liegt die hohe Bedeutsamkeit der Kunsk überhaupt, ihr inniger Zusammenhang mit der Moral.

Nur eine Forberung muß der Aesthetiker an die realistische Kunst stellen, die nämlich: daß ihre Werke in die reinigende Fluth des Subjektiv-Schönen untergetaucht werden. Sie muß das Charakteristische idealisiren. Sonst ist sie keine Kunst mehr, und jeder Feinfühlende wird weit lieber das reale Leben unmittelbar beobachten, als seine Zeit vor unsläthigen, bedeutungslosen, wenn auch sleißig ausgearbeiteten Werken verirrter Künstler verlieren.

Wir wenden uns jetzt zum Erhabenen und Komischen. In Betreff des Erhabenen habe ich zuerst von Kant zu reden. Kant warf einen sehr klaren Blick in das Wesen des Erhabenen und hat nicht nur dessen zwei Arten richtig erkannt, sondern hat es auch richtig auf das Subjekt eingeschränkt. Nach ihm empfindet der Mensch das Gefühl des Erhabenen, wenn er sich entweder von der Eröße eines Objekts zu Nichts verkleinert fühlt, oder sich vor der Macht einer Naturerscheinung fürchtet, diesen Zustand der Demüthigung aber überwindet, sich gleichsam über sich selbst erhebt und in die freie objektive Contemplation eintritt.

Hierauf gründet Rant seine Eintheilung bes Erhabenen in

- 1) das Mathematisch=Erhabene,
- 2) das Dynamisch-Erhabene.

Zugleich bemerkt er, daß wir uns unrichtig ausbrücken:

Wenn wir irgend einen Gegenstand der Natur erhaben nennen, ob wir zwar ganz richtig sehr viele derselben schön nennen können.

Die wahre Erhabenheit muß nur im Gemüth bes Urtheilenden, nicht im Naturobjekte, bessen Beurtheilung diese Stimmung desselben veranlasst, gesucht werden. (ib. 106.)

Schopenhauer adoptirt die Eintheilung und legt auch das Erhabene nur in's Subjekt, aber er spricht den Objekten, welche das Subjekt erhaben stimmen, Schönheit zu, was nicht ganz richtig ist. Er sagt:

Was das Gefühl des Erhabenen von dem des Schönen unterscheibet, ist dieses: Beim Schönen hat das reine Erkennen ohne Kampf die Oberhand gewonnen; hingegen beim Erhabenen ist jener Zustand des reinen Erkennens allererst gewonnen durch ein bewußtes und gewaltsames Losreißen von den als ungünstig ers

kannten Beziehungen besselben Objekts zum Willen, durch ein freies, von Bewußtsein begleitetes Erheben über den Willen und die auf ihn sich beziehende Erkenntniß. (B. a. B. u. B. I. 238.)

Im Objekte sind Beide nicht wesentlich unterschieden: benn in jedem Falle ist das Objekt der aesthetischen Betrachtung nicht das einzelne Ding, sondern die in demselben zur Offenbarung stresbende Idee.

Hiernach ist, wie ich oben sagte, das Objekt, welches uns in den erhabenen Zustand versetzt, jedesmal schön, weil Alles, was willenlos erkannt wird, schön ist. Dies bedarf der Einschränkung dahin, daß ein Objekt, welches mich erhaben stimmt, schön sein kann, aber nicht schön sein muß.

Es ift sehr gleichgültig, burch welche Hülfsmittel ber Mensch sich siehr sich selbst erhebt; die Hauptsache bleibt: daß er erhaben gestimmt wird. Kant sowohl, als Schopenhauer, gingen 'entschieden zu weit, als sie die Möglichkeit der Erhebung an einen ganz bestimmten Gedankengang knüpften. Sie bedachten nicht, daß dies ja die Kenntniß ihrer Werke voraussehen würde, während doch Viele das Erhabene in sich empfinden, ohne je auch nur den Namen Kant oder Schopenhauer gehört zu haben. So sagt Kant in Betress des Mathematisch-Erhabenen:

Diejenige Größe eines Naturobjekts, an welcher die Einbildungsfraft ihr ganzes Vermögen der Zusammenfassung fruchtlos verwendet, führt den Begriff der Natur auf ein übersinnliches Substrat (welches ihr und zugleich unserem Vermögen zu benten zum Grunde liegt), welches über allen Maßstab der Sinne groß ist. (Kt. d. u. 106.)

und läßt das gedemüthigte Subjekt sich an den "Ideen der Vernunft" erheben. Schopenhauer dagegen schreibt die Erhebung dem unmittelbaren Bewußtsein zu,

daß alle Welten ja nur in unserer Vorstellung da sind, nur als Modisikation des ewigen Subjekts des reinen Erskennens, als welches wir uns finden, sobald wir die Indivisualität vergessen, und welches der nothwendige, der bedingende Träger aller Welten und aller Zeiten ist. (W. a. W. u. V. I. 242.) In Betreff des Dynamisch=Erhabenen sagt Kant:

Die Natur heißt hier erhaben, bloß weil sie bie Einbildungsfraft zur Darstellung berjenigen Fälle erhebt, in welchen bas Gemüth die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung, selbst über die Natur sich fühlbar machen kann.

(Rt. b. u. 113.)

## und Schopenhauer:

Der unerschütterte Zuschauer empfindet sich zugleich als Individuum, als hinfällige Willenserscheinung hülflos gegen die gewaltige Natur, abhängig, dem Zusall Preis gegeben, ein verschwindendes Nichts, ungeheuren Mächten gegenüber; und dabei nun zugleich als ewiges ruhendes Subjekt des Erkennens.

(29. a. 29. u. 2. I. 242.)

Natürlich blickt Schopenhauer mitleidig auf die Erklärungen Kant's herab, welche sich

auf moralische Reslexionen und Hypostasen aus der scholastischen Philosophie

stützten. Die Wahrheit ist, daß Jeder (von seinem Standpunkte) Recht hat, daß aber auch andere Erklärungen richtig sind. Ich verweise auf meine Aesthetik und frage, ob nicht ein gläubiges Gottvertrauen dasselbe leistet? Ein frommer Christ, der einen Sturm auf offener See erlebt und das Schauspiel contemplativ genießt, zu sich sprechend: "ich stehe in des Allmächtigen Hand, Er wird es wohl machen", ist gewiß nicht in einer weniger erhabenen Stimmung, als Schopenhauer je in einer gewesen ist.

Das Erhabene ist also ein Zustand des Subjekts, der durch die Natur hervorgebracht wird, und es giebt kein erhabenes Objekt. Ist jedoch das Erhabene durch die Abhandlungen Kant's und Schopenhauer's erschöpft worden? Keineswegs! Es giebt ershabene Charaktere.

Schopenhauer gedenkt zwar bes erhabenen Charakters, giebt aber eine Definition besselben, welche die ganze Sphäre des Begriffs nicht ausfüllt; zudem läßt er die Sache gleich wieder fallen. Auch Kant nennt einen Menschen, der sich selbst genug ist, erhaben, aber ohne befriedigende Begründung.

Ich habe in meiner Aefthetik das Gefühl des Erhabenen auf

bie Ueberzeugung bes Menschen, im Momente der Erhebung, zurückgeführt, daß er den Tod nicht fürchtet, wobei es Nebensache ist, ob er sich täuscht, oder nicht. Diese Erklärung schließt alle anderen möglichen in sich, denn alle sühren, auf vielsach gewundenen Wegen, zu dem einen Ziele: Todesverachtung. Es ist ganz gleich, ob der eine Mensch sagt: meine Seele ist unsterblich, der andere: ich stehe in Gottes Hand, ein Dritter: die ganze Welt ist ja nur Schein und das ewige Subjekt des Erkennens ist der bedingende Träger aller Welten und Zeiten — immer wird der Tod nicht gefürchtet: simplex sigillum veri.

Diese Todesverachtung beruht fast immer auf Täuschung. Man weiß sich in voller, wenigstens in so gut wie voller Sicherheit und glaubt fest, man würde auch contemplativ bleiben, wenn die Gefahr das Leben wirklich bedrohte. Wird es aber Ernst, so stürzt das Individuum gewöhnlich aus seiner erträumten Höhe und denkt nur noch an die Rettung des lieben theuren Ich.

Bleibt nun im Willen die Tobesverachtung auch bann, wann bie Gefahr nahe tritt, wird bas Leben gerabezu auf's Spiel gesetst, so ist ein solcher Wille an und für sich erhaben. Diejenigen Solbaten, welche in ber Schlacht die Furcht überwinden und im dichten Rugelregen ruhig ihre Beobachtungen machen, sind nicht nur im erhabenen Zuftand, sondern ihr Charafter ift wesentlich erhaben: es find Selben. Ingleichen sind Helben alle Diejenigen, welche willig ihr Leben in die Schanze schlagen, um ein bedrohtes anderes gu retten, fei es bei Feuersbrunften, bei Seefturmen, Ueber= schwemmungen u. f. w. Solche Individuen find vorübergehend erhaben, benn man fann nicht miffen, ob fie zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, wieber ihr Leben einsetzen werben. Die Erhabenheit zeigt sich hier als eine Willensqualität, welche nur als Reim im Menschen liegt und nach ihrer Bethätigung wieber bloger Reim mirb.

Beim echten Weisen bagegen bleibt sie entfaltet. Er hat die Nichtigkeit des Lebens erkannt und sehnt sich nach der Stunde, wo er in die Ruhe des Todes eingehen wird. Bei ihm ist die Todesverachtung, besserachtung, besserachtung, zur Grundstimmung des Willens geworden und regulirt seine Bewegung.

Aber im höchsten Grabe erhaben ift ber weise Helb, ber kampfende Mann im Dienste ber Wahrheit. Er ift auch basjenige

Objekt, welches leichter als alle anderen das Subjekt in die erhabene Stimmung versetzen kann; denn er ist, oder war, ein Mensch, und Jeder glaubt, für die höchsten Ziele der Menschheit sein Leben, wie er, einsetzen zu können. Darauf beruht auch der tiefergreisende Zauber, den das Christenthum auf Atheisten ausübt: das Bild des gekreuzigten, für die Menschheit willig in den Tod gegangenen Heislands wird strahlen und die Herzen erheben bis an das Ende der Zeit.

Wie die schöne Seele, so scheint auch der erhabene Wille in das Objekt. Er offenbart sich am deutlichsten in den Augen. Dieses Hereinscheinen hat kein Waler so vollendet wiedergegeben, als Correggio in seinem Schweißtuch der Beronica (Berliner Museum). Das Bild macht selbst auf ein robes Gemüth einen tiefen Eindruck und kann zu den kühnsten Thaten entslammen. Auch glaube ich, daß schon manches Selbstgelöbniß vor ihm abgelegt worden ist.

Das Komische hat Schopenhauer sehr mangelhaft abgehandelt, und zwar an einem Orte, wo es offenbar nicht hingehört, nämlich in der Erkenntnißtheorie. Er kennt nur das Abstrakt= Komische, nicht das Sinnlich= (Anschaulich=) Komische.

Tritt der beschauliche Geist, momentweise oder für immer, aus dem dichten Menschenstrome heraus und blickt auf ihn herab, in ihn hinein, so wird bald ein Lächeln, bald zwergfellerschütterndes Lachen ihn ergreisen. Wie ist dies möglich? Im Allgemeinen läßt sich sagen: er hat an irgend eine Erscheinung einen Maßstab angelegt und sie ist kürzer oder länger als dieser. Aus dieser Diskrepanz, Incongruenz, entspringt das Komische.

Es ift klar, daß der Maßstab keine bestimmte Länge haben kann. Sie hängt von Bildung und Ersahrung der Einzelnen ab, und während der Eine eine Erscheinung in Ordnung findet, entdeckt der Andere eine Diskrepanz an ihr, die ihn in die größte Heiterkeit versett. Die subjektive Bedingung des Komischen ist also irgend ein Maßstab; das Komische selbst liegt im Objekt.

Schopenhauer behauptet, daß bei allen Arten des Lächerlichen immer mindestens ein Begriff zur Hervorbringung der Diskrepanz nöthig sei, was falsch ist. Als Garrick über den Hund im Par-

terre lachte, dem sein Herr die Perrücke aufgesetzt hatte, ging er nicht vom Begriff Zuschauer, sondern von der Gestalt eines Mensichen aus.

Dagegen ift Schopenhauer's Behandlung des Humors, wenn auch unvollständig, vortrefflich. Der Humor ist ein Zustand, wie das Erhabene, und mit diesem sehr enge verbunden. Der Humorist hat erkannt, daß das Leben überhaupt, es trete unter was immer für einer Form auf, nichts werth und Nichtsein dem Sein entschieben vorzuziehen sei. Er hat jedoch nicht die Kraft, dieser Erkenntniß gemäß zu leben. Immer wird er wieder in die Welt zurücksgelockt. Ist er dann wieder allein und erhebt er sich selbst durch die Verachtung des Lebens, so ironisitt er sein Treiben und das Treiben aller Wenschen mit dem Bewußtsein, daß er es doch, wie sie, nicht lassen kann — also mit blutendem Herzen; und unter Witzen und Scherzen liegt der bitterste Ernst. Humoristisch im höchsten Grade sind die letzen Worte des unvergeslichen Kabelais:

Tirez le rideau, la farce est jouée; benn er starb nicht gern und doch wieder so gern.

Auf die Künste übergehend, kann ich sehr kurz sein. Weil Schopenhauer einem jeden Menschen eine eigene Idee zusprach und der Mensch vorzugsweise Objekt der Kunst ist, so stellt er sich nur selten, auf dem Boden der Plastik, Malerei und Poesie, gegen die Wahrheit. Was er dort sagte, ist fast durchgängig vortrefslich und gehört zum Durchdachtesten und Besten, was je über Kunst geschrieben worden ist.

Hingegen mußte ihn seine falsche Eintheilung ber Natur bie Architektur und bie Musik unrichtig beurtheilen lassen.

Ich habe schon oben eine Stelle angeführt, aus der hervorgeht, daß die Architektur die Ideen der untersten Naturstufen, also Starrsheit, Schwere, Cohäsion zc. offenbaren soll, und habe ferner gerügt, daß das Artefakt die Idee seines Waterials ausdrücke. Das Bauwerk ist das größte Artefakt; was also vom Artefakt gilt, gilt auch von allen Werken der Architektur. Die Form ist beim Artefakt

bie Hamptsache, die Symmetrie, die Proportion der Theile, kurz das Formal-Schöne des Raumes. Das Material steht in zweiter Linie, und zwar nicht um die Schwere und Undurchdringlichkeit zu offensaren, sondern um das Formal-Schöne der Waterie durch Farbe, Glätte, Korn z. auszudrücken. Denken wir und zwei gleiche griechische Tempel — etwa den Theseustempel dei Athen, wie er gewesen ist — und eine Copie aus Holz, oder Gisen oder Sandstein. Letztere zeige auch genau dieselbe Farbe wie Pentelikon-Marmor. Num ist klar, daß beide denselben schönen Eindruck hervordringen würden. Der Eindruck bliebe auch bestehen, wenn man erführe, daß die Copie von Holz und angestrichen ist, man würde nur dem anderen aus praktischen Rücksichten den Vorzug geben.

Hieraus ergiebt sich ohne Zwang der Grund, warum sowohl Bauwerke, deren Hauptlinien illuminirt sind — wie dies in Italien bei Festlichkeiten sehr oft zu sehen ist —, als auch gemalte Archietektur, ein so großes aesthetisches Wohlgefallen in uns erwecken. Dasselbe wird sofort wesentlich beeinträchtigt, wenn einige Lichter eines erleuchteten Bauwerks erlöschen, weil wir die ganze Form nicht mehr haben. Nun frage ich, wie kann erleuchtete Architektur die Ideen der Schwere 2c. offenbaren?

Die Erklärung Schopenhauer's in Betreff gemalter Architektur ist ganz versehlt. Er meint, daß wir bei ihrem Anblick

eine Mitempfindung und das Nachgefühl der tiefen Geistesruhe und des gänzlichen Schweigens des Willens erhalten, welche nöthig waren, um die Erkenntniß so ganz in jene leblosen Gegenstände zu versenken und sie mit solcher Liebe d. h. hier mit solchem Grade der Objektivität, aufzufassen.

(23. a. 29. u. 23. I. 258.)

Wie geschraubt!

Schopenhauer's Schriften über die Musit sind genial, geistereich und phantasievoll, aber sie verlieren das Wesen dieser herrlichen Kunst nur zu oft aus den Augen und werden phantastisch. Der die Musit betreffende Abschnitt im 2. Bande der W. a. W. u. V. ist überaus treffend: "Zur Wetaphysit der Musit" überschrieben, denn Schopenhauer übersliegt darin alle Erfahrung und durchsegelt frisch und munter den uferlosen transscendenten Ocean.

Er fagt:

Die Musik ist keineswegs, gleich den andern Künsten, das Abbild der Ideen; sondern Abbild des Willens selbst.

(28. a. 28. u. 28. I. 304.)

Da es inzwischen berselbe Wille ist, der sich sowohl in den Ideen, als in der Musik, nur in jedem von Beiden auf ganz verschiedene Weise, objektivirt; so muß, zwar durchaus keine unsmittelbare Aehnlichkeit, aber doch ein Parallelismus, eine Analogie sein zwischen der Musik und (zwischen) den Ideen, deren Erscheinung in der Vielheit und Unvollkommenheit die sichtbare Welt ist. (ib. 304.)

Und nun werben die tiefsten Töne der Harmonie, im Grundsbaß, mit den niedrigsten Stufen der Objektivation des Einen Willens, (mit der unorganischen Natur, der Masse der Planeten); die höheren Töne der Harmonie mit den Ideen des Pflanzen- und Thierreichs; die Melodie mit dem besonnenen Leben und Streben des Menschen verglichen. Ferner heißt es:

Die Tiefe hat eine Grenze, über welche hinaus kein Ton mehr hörbar ist: dies entspricht dem, daß keine Materie ohne Form und Qualität wahrnehmbar ist. (ib. 305.)

Die unreinen Mißtöne, die kein bestimmtes Intervall geben, lassen sich den monstrosen Mißgeburten zwischen zwei Thierspecies, oder zwischen Wensch und Thier vergleichen. (ib.)

n. s. V. Ich habe hingegen anzuführen, daß die Musik nur in einem Verhältniß zum menschlichen in dividuellen Willen steht. Sie läßt die Qualitäten dieses Willens, wie Bosheit, Neid, Grausamkeit, Barmherzigkeit zc., welche noch das Thema der Poesie sind, ganz fallen und giebt nur seine Zuskände wieder, d. h. seine Schwingungen in der Leidenschaft, der Freude, der Trauer, der Angst, des Friedens zc. Sie versetzt durch die Schwingungen und erzeugt in ihm, ohne daß er in der Aeußerung einer Willensqualität begriffen sei, denselben Zustand des Wohls oder Wehß, der damit verknüpft ist, und doch wieder so ganz anders, so eigenthümlich. Hierin liegt das Geheimniß ihrer wunderbaren Wacht über das menschliche Herz und auch über Thiere, namentlich Pferde.

Schopenhauer felbst fagt fehr richtig:

Sie brückt nicht biese ober jene einzelne und bestimmte Freude, biese ober jene Betrübniß, ober Schmerz, ober Entsetzen, ober Jubel, ober Lustigkeit, ober Gemüthsruhe auß, sondern bie Freude, bie Betrübniß 2c. selbst. (B. a. B. u. B. I. 309.)

Wenn er aber trothem sagt: die Musik offenbare unmittelbar das Wesen des Willens, so ist dies falsch. Das Wesen des Willens, seine Qualitäten, offenbart nur die Poesie vollkommen. Die Musik giebt lediglich seine Zustände wieder, d. h. sie beschäftigt sich mit seinem wesentlichen Prädicat, der Bewegung. Sie ist deshalb nicht die höchste und bedeutendste, aber die ergreisendste Kunst.

Ich kann hier eine Bemerkung nicht unterdrücken. Goethe, von dem Witzworte "Architektur sei erstarrte Musik" sprechend, nannte die Architektur verftummte Tonkunft. Schopenhauer greift das Witwort auf und meint, die einzige Analogie zwischen beiben Runften sei bie, dag, wie in der Architektur die Symmetrie, fo in ber Musik ber Rhythmus bas Ordnende und Busammen= haltende sei. Der Zusammenhang liegt jedoch tiefer. Die Musik beruht, ihrer Form nach, gang auf ber Zeit, beren Succession sie schön durch Rhythmus und Takt offenbart, die Architektur auf dem Raume, beffen Berhältniffe fie icon burch bie Symmetrie zeigt. Halte ich die Uebergänge von Gegenwart zu Gegenwart fest, so ge= winne ich eine Linie von erstarrten Momenten, ein Nacheinander, welches ein räumliches Nebeneinander ift. Der fliegende Rhythmus wird so zur ftarren Symmetrie, und beshalb liegt in bem fecten Witmort mehr Sinn, als Schopenhauer annehmen zu bürfen glaubte. (Schopenhauer behauptet befanntlich, bag bie Beit fließe, nicht stillstehe). Man vergesse auch nicht, daß in ber Zahl Raum und Zeit vereinigt find, und daß Musik sowohl, als Archi= tektur, auf Zahlenverhältniffen beruhen, und man wird einsehen, daß ber formale Theil der einen Kunft mit bem ber anderen ver= schwistert ist. Man könnte sie mit Licht und Wärme vergleichen und ben formalen Theil ber Musik bie Metamorphose bes formalen Theils der Architektur nennen.

Ghe ich die Aesthetit verlasse und zur Ethik übergehe, muß ich von bem Vorzug sprechen, ben Schopenhauer ber anschaulichen

(intuitiven) Erkenntniß vor der abstrakten gab. Diese Vorliebe wurde eine neue Quelle von Jrrthümern, welche seine Ethik ruiniren halfen, und ist beswegen sehr bedauerlich.

Nur was anschaulich erkannt wird, sagt er, hat einen Werth, eine wahre Bebeutung.

Alle Wahrheit und alle Weisheit liegt zulet in ber Anschauung, (W. a. W. u. B. II. 79.)

mit anderen Worten: der Verftand ift die Hauptsache, die Ver= nunft ist Nebensache.

Vernunft hat jeder Tropf: giebt man ihm die Prämissen, so vollzieht er den Schluß. (4face W. 73.)

Er vergaß hierbei ganz, daß die Vernunft auch die Prämissen bilden muß, und daß

Schließen leicht, urtheilen schwer ift.

(W. a. W. u. V. II. 97.)

Diese Verachtung der Vernunft entsprang wesentlich daraus, daß er die Vernunft nur Begriffe bilden und solche verbinden und den Verstand allein die Anschauung herstellen ließ; ferner daraus, daß er die idealen Verdindungen der Vernunft (Zeit, mathematischen Raum, Substanz, Causalität und Gemeinschaft) nicht kannte; schließelich auch daraus, daß er zwischen Begriffen und Anschauung eine viel zu tiese Klust legte. Sämmtliche Erkenntnißvermögen sind sast immer in voller Thätigkeit und unterstützen sich gegenseitig.

Schopenhauer muß auch sehr oft klein beigeben. So fagt er:

Verstand und Vernunft unterstützen sich immer wechselseitig. (W. a. W. u. V. I. 27.)

Die Platonische Idee, welche durch den Verein von Phantasie und Vernunft möglich wird 2c. (ib. I. 48.)

und verweise ich ferner auf W. a. W. u. V. I. S. 16, II. Kap. 16, wo er der Wahrheit die Ehre geben und die Vernunft sehr hoch stellen muß. Trotzdem bleibt ihm die intuitive Erkenntniß die höhere und sagt er a. a. D.

Die vollkommenste Entwicklung ber prattischen Bernunft, im wahren und achten Sinne bes Worts, ber bochfte Gipfel,

zu bem ber Mensch burch ben bloßen Gebrauch seiner Vernunft gelangen kann, und auf welchem sein Unterschied vom Thier sich am beutlichsten zeigt, ist das Ibeal, dargestellt im Stoischen Weisen.

Ich werbe nachweisen, daß der Mensch mit seiner Vernunft einen viel höheren Gipfel erklimmen kann, und daß die Erlösung überhaupt nur möglich ist durch Vernunft, nicht durch eine erträumte, wunderbare, unaussprechliche intellektuelle Anschauung.

alet at liet utility and light. Strong of the light at light and the light at light

## Ethik.

Der benkenbe Mensch hat die wunderliche Eigenschaft, daß er an der Stelle, wo das unaufgelöste Problem liegt, gerne ein Phantasiebild hinsabelt, das er nicht los werden kann, wenn das Problem auch aufgelöst und die Wahrheit am Tage ist.

Goethe.

Man versteht die Sprache der Natur nicht, weil sie zu einfach ift.

Schopenhauer.

Es ist die schwerste, aber auch die schönste Aufgabe für den Philosophen: die in ihren Forderungen strengste Sthik nur auf Daten der Erfahrung, auf die Natur allein zu gründen. Die Stoiker versuchten es, konnten aber auf halbem Wege nicht weiter; Kant versuchte es gleichfalls, endigte aber mit einer Moralstheologie; Schopenhauer ging ebenfalls von Thatsachen der inneren und äußeren Ersahrung aus, versank jedoch am Ende seines Weges in ein mystisches Weer.

Es ift klar, daß ein philosophisches System nur dann eine Ethik ohne Metaphysik liefern kann, wenn es in der Erkenntniß= theorie und in der Physik unerschütterliche, felsenfeste Pfeiler auf= gerichtet hat, welche den schweren Oberbau tragen können. Das kleinste Versehen im Fundament würde den prachtvollsten Palast, über kurz oder lang, zum Zusammensturze bringen.

Wir haben uns beshalb zunächst bamit zu beschäftigen, biesjenigen Grundpfeiler in ber Physik, welche die Ethik tragen, nochsmals zu prüfen, und sammeln zu biesem Zwecke die in den Werken Schopenhauer's zerstreut liegenden Wahrheiten. Demnächst wollen wir mit dem Lichte derselben die Fehler Schopenhauer's beleuchten.

Die Ethik hat es lediglich mit dem Menschen und seiner Handslungsweise, d. h. mit dem menschlichen individuellen Willen und seiner Bewegung zu thun. Wie wir wissen, sprach Schopenhauer jedem Menschen eine besondere Idee zu und ließ auch in guter Stunde die Individualität dem Willen inhäriren. Dies muß unser Ausgangspunkt sein.

Jeber Mensch ist ein geschlossenes Ganzes, strenges Fürsichsein von einem ganz bestimmten Charakter. Er ist Wille zum Leben, wie Alles in der Natur, aber er will das Leben in einer besonderen Weise, d. h. er hat eine eigene ursprüngliche Bewegung. Sein Grundsat ift:

Pereat mundus, dum ego salvus sim! und seine Individualität im innersten Kern ist Egoismus.

Der Egoismus ist, im Thiere, wie im Menschen, mit dem innersten Kern und Wesen desselben auf's Genaueste verknüpst, ja, eigentlich identisch. (Ethit 196.)

Der Egoismus ist, seiner Natur nach, grenzenlos: Der Mensch will unbedingt sein Dasein erhalten, will es von Schmerzen, zu denen auch aller Mangel und Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die größtmögliche Summe von Wohlsein, und will jeden Genuß, zu dem er fähig ist, ja, sucht womöglich noch neue Fähigsteiten zum Genusse in sich zu entwickeln.

Alles, was sich bem Streben seines Egoismus entgegenstellt, erregt seinen Unwillen, Zorn und Haß: er wird es als seinen Feind zu vernichten suchen. Er will womöglich Alles genießen, Alles haben; da aber dies unmöglich ist, wenigstens Alles besherrschen: "Alles für mich, und Nichts für die Andern", ist sein Wahlspruch. Der Egoismus ist colossal: er überragt die Welt. Denn, wenn jedem Einzelnen die Wahl gegeben würde zwischen seiner eigenen und der übrigen Welt Vernichtung, so brauchte ichnicht zu sagen, wohin sie, bei den allermeisten, ausschlagen würde.

Vorderhand halten wir hiervon nur fest, daß ber Mensch unbebingt sein Dasein erhalten will.

Von wem hat er sein Dasein? Bon seinen Eltern, burch Begattung berselben.

Sie fühlen die Sehnsucht nach einer wirklichen Bereinigung und Verschmelzung zu einem einzigen Wesen, um alsdann nur noch als dieses fortzuleben, und diese erhält ihre Erfüllung in dem von ihnen Erzeugten, als in welchem die sich vererbenden Eigenschaften Beider, zu einem Wesen verschmolzen und vereinigt, fortleben.

(29. a. 29. u. 29. II. 611.)

Daß bieses bestimmte Kind erzeugt werde, ist der wahre, wennsgleich den Theilnehmern unbewußte Zweck des ganzen Liebeszromans. (ib.)

Schon im Zusammentreffen ihrer (ber Eltern) sehnsuchtsvollen Blicke entzündet sich sein neues Leben, und giebt sich kund als eine künftig harmonische, wohl zusammengesetzte Individualität.

(ib.)

Das, was burch alle Liebeshändel entschieden wird, ist nichts Geringeres, als bie Zusammensetzung der nächsten Generation. (ib. 609.)

Die dramatis personae, welche auftreten werben, wann wir abgetreten sind, werden hier, ihrem Dasein und ihrer Besichaffenheit nach, bestimmt durch diese so frivolen Liebeshändel.

(ib. 609.)

Daß bei ber Zeugung die von den Eltern zusammengebrachten Keime nicht nur die Eigenthümlichkeiten der Gattung, sondern auch die der Individuen fortpflanzen, lehrt die alltäglichste Ersahrung.

(ib. 590.)

Warum hängt der Verliebte mit gänzlicher Hingebung an den Augen seiner Außerkorenen und ist bereit, ihr jedes Opser zu bringen? Weil sein unsterblicher Theil es ist, der nach ihr verlangt. (ib. 640.)

Der lettere Sat muß genauer gefaßt werben und lauten: weil er sich im Dasein erhalten, weil er unfterblich sein will.

Diese Stellen sind klar und rein und jede trägt das Gepräge der Wahrheit. Jeder Mensch hat die Existentia und die Essentia von seinen Eltern. Diese erhalten sich durch die Kinder im Dassein, welche sich ihrerseits genau auf dieselbe Weise im Dasein ershalten werden.

Die Liebenden sind die Berräther, welche heimlich darnach trachten, die ganze Noth und Plackerei zu perpetuiren, die soust ein baldiges Ende erreichen würde, welches sie vereiteln wollen, wie ihres Gleichen es früher vereitelt haben.

(28. a. 28. u. 2. II. 641.)

Zwischen Eltern und Kindern ist kein Unterschied. Sie sind Eines und basselbe.

Es ist berselbe Charakter, also berselbe individuelle bestimmte Wille, welcher in allen Descendenten eines Stammes, vom Ahnherrn bis zum gegenwärtigen Stammhalter, lebt. (ib. 603.)

34\*

In dem vortrefflichen, schönen Abschnitt: "Erblichkeit der Eigensschaften" führt Schopenhauer aus, daß das Kind vom Bater den bestimmten Willen, von der Mutter den bestimmten Intellekt erbt. Auf Grund sorgkältiger und vieler Beobachtungen, habe ich diese Behre dahin zu modificiren, daß meistens die Willensqualitäten des Baters und der Mutter, dagegen meistens von der Mutter allein die intellektuellen Fähigkeiten auf das Kind übergehen. Die Mischung hängt wesentlich von dem Zustande der Zeugenden ab. Willensqualitäten der Mutter werden von entgegengesetzten des Baters gleichsam gebunden (neutralisit) und umgekehrt, andere geschwächt, andere gehen rein auf das neue Individuum über. So viel ist sicher, daß im Kinde lebt, was in den Estern war. Ein neues Sein ist kein neues, sondern ein verjüngtes altes.

Auf den untersten Stusen des Thierreichs folgt sehr häusig der Tod unmittelbar auf die Begattung, was das wahre Verhältniß zwischen Eltern und Kindern sehr schön offendart. Insetten, welche man von der Begattung fern hält, seben dis zum nächsten Jahre. (Burdach, Physiologie I. § 285.) Bei den höheren Thieren, und besonders den Menschen, ist das Verhältniß verdunkelter, weil die Eltern gewöhnlich weiterleben. Indessen wird es wieder hell wenn man bedenkt, 1) daß ein Kind nur entstehen kann aus einem Ei, welches die Quintessenz des weiblichen Willens ist; 2) daß dieses Ei Nichts ist, wenn es nicht durch den Samen, welcher die Quintessenz des männlichen Willens ist, befruchtet wird. Die Befruchtung überhaupt giebt dem im Ei schlummernden Keime erst die wahre Existentia; die Energie der Befruchtung giebt dem Keime die Essentia, die bestimmten Willensqualitäten, nach obiger Regel.

Im Beba giebt ber Sterbende seine Sinne und gesammten Fähigkeiten einzeln seinem Sohne, in welchem sie fortleben sollen. Die Wahrheit ist, daß er sie ihm schon in der Zeugungsstunde übergeben hat. Das Leben eines Menschen, der nicht mehr zeugen kann, ist, wie die Inder sagen, die Bewegung eines Nades, das sich eine Weile noch umdreht, nachdem die bewegende Kraft es verlassen hat.

Hieraus ergiebt sich, daß der Schwerpunkt des menschlichen Lebens im Geschlechtstrieb liegt. Er allein sichert dem Individuum das Dasein, welches es vor Allem will. Der Mensch ist schlechthin Wille zum Leben; erst in zweiter Linie will er ein bestimmtes Leben.

Kann er dieses nicht haben, so resignirt er fast immer und begnügt sich mit dem Leben in irgend einer Form. So sieht man täglich Menschen zu Dutenden in Verhältnissen athmen, die in keiner Weise ihrem Charakter entsprechen; aber sie wollen, mit unersättlicher Begierde, zunächst und vor Allem Dasein, Leben, Leben, Dasein, und hoffen dabei unablässig, daß ihnen dieses Leben auch einmal in einer Form, die ihnen zusagt, durch Kamps oder Glück gegeben werde.

Deshalb auch wibmet kein Mensch einer Sache größeren Ernft, als bem Zeugungsgeschäfte, und zur Beforgung feiner anderen Geschäfte verdichtet und concentrirt er in so auffallender Weise die Intensität seines Willens, wie im Zeugungsakt. Es ift, als ob sich feine Energie verdreifacht, verzehnfacht habe. Rein Wunder! Es handelt fich ja um die Fortbauer seines Wesens, vorerft für die Dauer ber folgenden Generation, burch diefe aber für eine unbeftimmt lange Zeit. Weil die Neußerung ber Rraft in ber Geschlechts= liebe eine so gewaltige ift, glaubte man annehmen zu muffen, nicht bas Individuum, fondern die gange Gattung fei bei ber Beugung thatig. Die Kraft Diefer nehme gleichfam vorübergebend Befit vom Individuum, erfülle es mit überschwänglichen Gefühlen und zersprenge fast bas schwache Gefäß. Dem ift aber nicht so. Es geschieht kein Wunder! Man betrachte doch nur den Menschen im höchsten Borne. Geine Rraft ift verzehnfacht. Er hebt Laften, bie er im ruhigen Zustande nicht bewegen kann. Ift vielleicht auch in seinem Borne ber Geift ber Gattung, auf munderbare Beife, über ihn gekommen? Dr. Schraber, Direktor ber n. D. Lanbes= irrenanstalt, veranftaltete fürzlich in Wien eine Ausstellung folder Gegenstände, welche seine armen Geistestranken, in Anfallen von Raferei, bearbeitet hatten. Man fah zollbicke Gifenftangen, bie frumm gebogen, Thurangeln und Klammern, die aus ben Mauern geriffen, metallene Gerathe und Gefage, die zerbiffen und platt gebrückt mor= ben waren und, unter anderem mehr, auch einen Becher aus Bef= femer Stahl in fechs Theile gerriffen. War vielleicht auch in folder Raferei ber Geift ber Gattung thatig gewesen, ober war es aar ber Gine ungetheilte Wille, ber hier feine "unenbliche" Rraft producirte? Leider ift bas Wort nur zu mahr:

Man versteht die Sprache der Natur nicht, weil sie zu eins fach ist. —

Die Begattung ist bas einzige Mittel, um uns im Leben zu erhalten.

Die Genitalien sind der eigentliche Brennpunkt des Willens. (W. a. W. u. B. I. 390.)

Der Geschlechtstrieb ist der Kern des Willens zum Leben, mithin die Concentration alles Wollens. (ib. II. 586.)

Der Geschlechtstrieb ist die vollkommenste Aeußerung des Willens zum Leben, sein am deutlichsten ausgedrückter Typus.

(ib. 587.)

Wenn ber Wille zum Leben sich nur darstellte als Trieb zur Selbsterhaltung; so würde dies nur eine Bejahung der indivisuellen Erscheinung auf die Spanne Zeit ihrer natürlichen Dauer sein. — Weil hingegen der Wille das Leben schlechtst und auf alle Zeit will, stellt er sich zugleich dar als Geschlechtstrieb, der es auf eine endlose Reihe von Generationen abgesehen hat. (W. a. W. u. B. II. 649.)

Vom Gipfelpunkt meiner Philosophie aus gesehen concentrirt die Bejahung des Willens zum Leben sich im Zeugungsakt und dieser ist ihr entschiedenster Ausdruck.

(Parerga II. 444.)

Einzig und allein mittelst der fortwährenden Ausübung einer so beschaffenen Handlung besteht das Menschengeschlecht.
(B. a. B. u. B. II. 651.)

Jener Att ist ber Kern, das Kompendium, die Quintessenz der Welt. (ib. 652.)

Durch die Zeugung sind wir, durch die Zeugung werden wir sein. Wenden wir und jetzt zum Tode. Der Tod ist vollkommene Bernichtung. Die vom Typus sich unterworfenen chemischen Kräfte werden wieder frei: er selbst verlöscht wie ein Licht, das kein Del mehr hat. —

Das Ende des Individuums durch den Tod bedarf eigentlich keines Beweises, sondern wird vom gesunden Verstande als Thatsache erkannt und als solche bekräftigt durch die Zuversicht, daß die Natur so wenig lügt, als irrt, sondern ihr Thun und Wesen offen darlegt, sogar naiv ausspricht, während nur wir selbst es

burch Wahn verfinstern, um herauszubeuten, was unferer beschränkten Unsicht eben zusagt.

(29. a. 29. u. 29. I. 382.)

Was wir im Tod fürchten, ist in der That der Untergang des Individuums, als welcher er sich unverhohlen kundgiebt, und da das Individuum der Wille zum Leben selbst in einer einzelnen Objektivation ist, sträubt sich sein ganzes Wesen gegen den Tod. (ib. 334.)

Daß die vollkommenste Erscheinung des Willens zum Leben, die sich in dem so überaus künstlich komplicirten Getriebe des menschlichen Organismus darstellt, zu Staub zerfallen muß und so ihr ganzes Wesen und Streben am Ende augenfällig der Berznichtung anheim gegeben wird, — dies ist die naive Aussage der allezeit wahren und aufrichtigen Natur, daß daß ganze Streben dieses Willens ein wesentlich nichtiges sei. (Parerga II. 308.)

Meinungen wechseln nach Zeit und Ort: aber die Stimme der Natur bleibt sich stets und überall gleich, ist daher vor Allem zu beachten. — In der Sprache der Natur bedeutet Tod Vernichtung. (W. a. W. u. V. II. 529.)

## 3ch fasse zusammen:

- 1) Das Wefen bes Menschen ift das verjüngte Wesen seiner Eltern;
- 2) der Mensch kann sich nur durch Zeugung im Dasein er= halten;
- 3) ber Tob ift absolute Bernichtung;
- 4) der individuelle Wille, welcher sich nicht im Kinde verjüngt, sich nicht in ihm die Fortbauer gesichert hat, ist unrettbar im Tode verloren;
- 5) der Schwerpunkt des Lebens liegt im Geschlechtstrieb und folglich ist nur der Begattungsstunde Wichtigkeit beizusen;
- 6) die Todesstunde ist ohne alle und jede Bedeutung.

Mennen wir nun das Streben des Menschen, sich im Dasein zu erhalten, mit Schopenhauer: Bejahung des Willens zum Leben; sein Streben dagegen, das Dasein abzuschütteln, seinen Typus zu zerstören, d. h. sich von sich selbst zu befreien, Bereneinung des Willens zum Leben, so bejaht

1) der Mensch am beutlichsten und sicherften seinen Willen im

Zeugungsaft;

2) kann er sich nur sicher vom Leben, von sich selbst befreien, sich erlösen, wenn er den Geschlechtstrieb unbefriedigt läßt. Virginität ist die conditio sine qua non der Erlösung und die Verneinung des Willens zum Leben ist unfruchtbar, wenn der Mensch sie erst dann ergreift, wann er bereits seinen Villen in der Erzeugung von Kindern bejaht hat.

Mit jener Bejahung über ben eigenen Leib hinaus, und bis zur Darstellung eines neuen, ist auch Leiden und Tod, als zur Erscheinung des Lebens gehörig, auf's Neue mitbejaht und die durch die vollfommenste Erkenntnißfähigkeit herbeigeführte Möglichkeit der Erlösung diesmal für fruchtloserklärt. Hier liegt der tiese Grund der Scham über das Zeugungsgeschäft. (W. a. W. u. V. I. 388.)

Ich habe in dieser ganzen Darstellung den Gedankengang meiner Philosophie wiederholt und ihn überall mit Stellen aus den Werken Schopenhauer's belegt. Diese Stellen befinden sich unter anderen, welche das gerade Gegentheil sagen: gemäß dem bereitst citirten Goethe'schen Wort:

es ist ein fortbauerndes Setzen und Aufheben, ein unbedingtes Aussprechen und augenblickliches Limitiren, so daß zugleich Alles und Nichts wahr ist.

Schopenhauer hat sie geschrieben als klarer, nüchterner, unbefangener Beobachter ber Natur; die anderen aber, welche ich jetzt anführen werde, als transscendenter Philosoph, der sich mit geballten Händen vor die Wahrheit stellte und dann sich an der hehren Göttin vergriff. Es muß sich in solchen Momenten ein dichter Schleier vor seinen sonst so durchdringenden geistigen Blick gelegt haben, und erscheint sein Gebahren in diesem Zustande wie das eines im Finstern Herumtappenden, der aus den Daten des Tastsinns die Farben der Gegenstände bestimmt. Seine geniale Kraft zeigt sich alsdann nur in der bewunderungswürdigen kunstreichen Aneinanderfügung des Heterogenen und in dem sorgfältigen Verbergen aller Risse und Sprünge.

Seine sämmtlichen Grund-Jrrthümer, die wir dereits kennen, treten in der Ethik als eine Rotte von Brandstiftern auf, die seine Werk vernichten. She ich sie jedoch einzeln vorführe, will ich ihn selbst das Nachfolgende verurtheilen lassen. Er sagt (Parerga I. 202):

Es läßt sich nichts Unphilosophischeres benten, als immersort von Etwas zu reben, von bessen Dasein man erwiesenstermaßen keine Kenntniß und von bessen Wesen man gar keinen Begriff hat.

An der Spitze der Grundirrthumer stehen die Gelegenheits= ursachen. Sie verdichten sich in der Ethik zum craffesten Occasio= nalismus, ben Kant mit den Worten brandmarkt:

Man kann voraussetzen, daß Niemand dieses Syftem annehmen wird, bem es irgend um Philosophie zu thun ist.

(Rt. b. U. 302.)

Schopenhauer aber beachtete die Warnung nicht und schrieb:

Die Zeugung ist in Beziehung auf ben Erzeuger nur ber Ausbruck, bas Symptom, seiner entschiedenen Bejahung bes Willens zum Leben; in Beziehung auf den Erzeugten ist sie nicht etwa der Grund des Willens, der in ihm erscheint, da der Wille an sich weder Grund noch Folge kennt; sondern sie ist, wie alle Ursache, nur Gelegenheitsursache der Erscheinung des Willens zu dieser Zeit, an diesem Ort.

(29. a. 29. u. 29. I. 387.)

Der Tob giebt sich unverhohlen kund als das Ende des Inbividuums, aber in diesem Individuum liegt der Keim zu einem neuen Wesen. (Parerga II. 292.)

Der Sterbende geht unter: aber ein Keim bleibt übrig, aus welchem ein neues Wesen hervorgeht, welches jetzt in's Dasein tritt, ohne zu wissen, woher es kommt und weshalb es gerade ein solches ist, wie es ist. (ib.)

Das frische Dasein jedes neugeborenen Wesens ist bezahlt durch das Alter und den Tod eines Abgelebten, welches untersgegangen ist, aber den unzerstörbaren Keim enthielt, aus dem bieses neue entstanden ist: sie sind ein Wesen.

(23. a. 23. u. 23. II. 575.)

Danach leuchtet uns ein, daß alle in diesem Augenblick lebenden Wesen den eigentlichen Kern aller künftig leben werdenden entshalten, diese also gewissermaßen schon jetzt da sind.

(Parerga II. 292.)

Dies heißt in burren Worten: Im Tob irgend eines Organismus bleibt beffen Wefen unangetaftet. Es fintt in ben Ginen Willen zurück und biefer legt es, als wirkende Rraft, in irgend einen Samen ober ein Gi. Was Mensch war, fann zu einer Giche, einem Wurm, einem Tiger 2c. werben, ober auch bas Wefen eines fterbenden Bettlers wird zu einem Königssohn, ber Tochter einer Bajabere u. f. m. Man kann es gar nicht faffen, bag ein Mann, ber bas glänzende Rapitel "über bie Erblichkeit ber Gigen= Schaften" geschrieben hat, folche Gebanken haben konnte. Es ift, als ob ein Brahmane einen Vortrag über Metempsychose, ober ein budhaistischer Priester einen solchen über Palingenesie hielte. Aber nein! Beibe Lehren find tieffinnige, zur Stütze fur bie Moral erfundene religiofe Dogmen. Schopenhauer bagegen fennt ja keine Vergeltung nach dem Tode, und das Leben in dieser Welt ift die einzig mögliche Strafe für den Willen. — Allerdings ift es wahr, daß alle fünftig leben werdenden Wesen schon jest sind; aber Dies ist boch nur so zu verstehen, daß alle fünftigen Gichen von jetigen Gichen, alle fünftigen Menschen von gegenwärtigen Menschen, auf ganz natürliche Weise abstammen werden. Ich habe allen Grund anzunehmen, bag Schopenhauer feinen ab= furben Occasionalismus ber außerorbentlich wichtigen Karma-Lehre Bubha's entlehnte, die ich in der Metaphysik besprechen werbe.

Nach ben Gelegenheitsursachen kommt die unstät und flüchtig umherirrende reale Materie und schüttelt ihre Locken.

"Wie?" wird man sagen, "das Beharren des bloßen Staubes, der rohen Materie, sollte als eine Fortdauer unseres Wesens anzgesehen werden?" Oho! Kennt ihr denn diesen Staub? Wißt ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. (W. a. W. u. B. II. 537.)

Wie kläglich!

Der Materie folgt bie geleugnete Inbivibualität.

Individualität fannte ich als Eigenschaft jedes Organischen, und baher, wenn bieses ein selbstbewußtes ist, auch bes Bewußt=

seins. Zeht zu schließen, daß dieselbe jenem entwichenen, Leben ertheilenden, mir völlig unbekannten (!) Princip inhärire, dazu ist kein Anlaß vorhanden; um so weniger, als ich sehe, daß überall in der Natur jede einzelne Erscheinung das Werk einer allgemeinen, in tausend gleichen Erscheinungen thätigen Kraft ist. (B. a. B. u. B. II. 536.)

Daß der Wille in uns den Tod fürchtet, kommt daher, daß hier die Erkenntniß ihm sein Wesen bloß in der individuellen Erscheinung vorhält, woraus ihm die Täuschung entsteht, daß er mit dieser untergehe, etwa wie ein Bilb im Spiegel, wenn man diesen zerschlägt, mit vernichtet zu werden scheint.

(ib. I. 569.)

Nach der geleugneten Individualität kommt die geleugnete reale Succession und die fatale Verquickung der realen Ent-wicklung mit der "unendlichen" Zeit.

Eine ganze Unendlichkeit ist abgelaufen, als wir noch nicht waren: aber das betrübt uns keineswegs. Hingegen, daß nach dem momentanen Intermezzo eines ephemeren Daseins eine zweite (!) Unendlichkeit solgen sollte, in der wir nicht mehr sein werden, sinden wir hart, ja unerträglich. (28. a. 28. u. V. II. 531.)

Es giebt keinen größeren Contrast, als ben zwischen ber unauf= haltsamen Flucht ber Zeit, die ihren ganzen Inhalt mit sich fortreißt, und ber starren Unbeweglichkeit des wirklich Vorshandenen, welches zu allen Zeiten das eine und selbe ist.

(ib. 548.)

In jedem gegebenen Zeitpunkt sind alle Thiergeschlechter, von der Mücke bis zum Elephanten, vollzählig beisammen. Sie haben sich bereits viel tausend Mal erneuert und sind dabei dies selben geblieben. (ib. 546.)

Der Tod ist das zeitliche Ende ber zeitlichen Erscheinung: aber sobald wir die Zeit wegnehmen, giebt es gar kein Ende mehr und hat dies Wort alle Bedeutung verloren. (ib. 551.)

Anfangen, Enden und Fortdauern sind Begriffe, welche ihre Bedeutung ein zig und allein von der Zeit entlehnen und folglich nur unter der Boraussetzung dieser gelten. (ib. 562.)

hier fann man nur sagen: wie naiv!

Hinter der Zeit steht die Gattung.

Die Löwen, welche geboren werden und sterben, sind wie die Tropfen des Wassersalls; aber die leonitas, die Idee, oder Gesstalt, des Löwen, gleicht dem unerschütterlichen Regendogen darauf.
(B. a. B. u. B. II. 550.)

Die Gattungen, d. h. die durch das Band der Zeugung vers bundenen Individuen. (ib. 582.)

Dem Individuum sind die Angelegenheiten der Gattung als solcher, also die Geschlechtsverhältnisse, die Zeugung und Ernährung der Brut, ungleich wichtiger und angelegener, als alles Andere.

(ib. 582.)

Durch die Genitalien hängt das Individuum mit der Gattung zusammen. (—)

Die in ber Zeit, zur Menschenreihe ausgebehnte ewige Ibee Mensch erscheint burch bas sie verbindende Band ber Zeugung auch wieder in ber Zeit als ein Ganzes.

(ib. II. 719.)

Was zuletzt zwei Individuen verschiedenen Geschlechts mit solcher Gewalt ausschließlich zu einander zieht, ist der in der ganzen Gattung sich darstellende Wille zum Leben, der hier eine seinen Zwecken entsprechende Objektivation seines Wesens anticipirt in dem Individuo, welches jene Beiden zeugen können.

(ib. II. 612.)

Das Individuum handelt hier, ohne es zu wissen, im Auftrag eines Höheren, der Gattung. (ib. 627.)

Dieses Forschen und Prüsen ist die Meditation des Genius der Gattung über das durch sie Beide mögliche Individuum und die Kombination seiner Eigenschaften. (—)

Die Gattung allein hat unendliches Leben und ist baher unenblicher Bünsche, unenblicher Befriedigung und unenblicher Schmerzen fähig. (ib. 630.)

Dies ist grundfalsch. Das Band der Zeugung verbindet die Eltern mit den Kindern, d. h. die Zeugenden mit sich selbst, nicht die Individuen zu einer erfaselten Gattung. — Wenn sich Individuen begatten, so stehen sie im eigenen Dienst und handeln nicht im Auftrag einer transscendenten höheren Wacht. Durch die

Genitalien sichert sich das Individuum das Dasein über den Tod hinaus. So spricht

die anschaulich vorliegende Welt, das eigentlich und wahrhaft Gegebene, das Unversälschte und an sich selbst dem Jrrthum nicht Ausgeseizte, durch welches hindurch wir daher in das Wesen der Dinge einzudringen haben. (Parerga I. 177.)

Nächst ber Gattung steht die geleugnete Erkennbarkeit bes Dinges an sich.

Es ist unmöglich etwas nach Dem, was es schlechthin an und für sich sei, zu erkennen. — Insofern ich also ein Erkennendes bin, habe ich selbst an meinem eigenen Wesen eigentlich (!) nur eine Erscheinung: sofern ich hingegen dieses Wesen selbst uns mittelbar bin, bin ich nicht erkennend.

(W. a. W. u. V. II. 664.)

woraus (weil nur die Erscheinung in der Zeit ift, nicht das Ding an sich) Schopenhauer den Schluß zieht, daß der Tod unser innerstes Wesen gar nicht treffen könne. Sehr deutlich spricht er dies Parerga II. 334 aus:

Gegen gewisse alberne Einwürse bemerke ich, daß die Berneinung des Willens zum Leben keineswegs die Bernichtung einer Substanz besage, sondern den bloßen Actus des Nichtwollens: das Selbe, was bisher gewollt hat, will nicht mehr.

Es handelt sich also um einen Willen, welcher nicht mehr will, b. h. um etwas

von beffen Befen man gar feinen Begriff haben fann.

Ich habe oben die Verneinung des Willens zum Leben definirt als das Streben des Willens, sich von sich selbst zu befreien. Der Wille will in dieser Welt das reinste Leben, die edelste Bewegung, und im Tode Vernichtung, und dieses Wollen ist nunmehr bis zu seinem letzen Athemzuge sein Leben, seine Bewegung. Fassen wir nun die Verneinung des Willens zum Leben weniger scharf, und definiren wir sie als das Streben des Willens, zu leben, aber in einer Form, die nur negativ zu bestimmen ist, als toto genere von den Formen des Lebens in der Welt verschieden, so müßte er doch immer dieses nicht vorstellbare Leben wollen, da er überhaupt etwas wollen muß; denn ein Wille, der nicht will, kann gar nicht ge=

bacht werben. Von einer ununterbrochenen Reihe bewußter Willens= akte ist hier gar nicht die Rede, sondern von dem Willen zum Leben schlechthin.

Der angeführte Satz ist also jedes Sinnes bar. Schopen= hauer spricht übrigens an anderen Orten ganz kühn und zuver= sichtlich von einem Dasein, welches nicht das Dasein des Einen Willens ist. So sagt er:

Die Schrecknisse auf der Bühne halten dem Zuschauer die Bitterkeit und Werthlosigkeit des Lebens, also die Nichtigkeit alles seines Strebens entgegen: die Wirkung dieses Eindrucks muß sein, daß er, wenn auch nur im dunklen Gefühl, inne wird, es sei besser, sein Herz vom Leben loszureißen, sein Wollen davon abzuwenden, die Welt und das Leben nicht zu lieben; wodurch dann eben, in seinem tiessten Innern, das Bewußtsein angeregt wird, daß für ein anderartiges Wollen es auch eine andere Art des Daseins geben müsse.

(23. a. 23. u. 3. II. 495.)

Die sich hier von selbst aufwerfende Frage: in welcher Welt benn eine solche andere Art des Daseins geführt werden könne, beantwortet er barsch mit den Worten:

Wenn ich sage: "in einer anderen Welt," so ist es großer Unsverstand zu fragen: "wo ist benn die andere Welt?" Denn der Raum, der allem Wo erst einen Sinn ertheilt, gehört eben mit zu dieser Welt: außerhalb berselben giebt es kein Wo. — Friede, Ruhe und Glückseligkeit wohnt allein da, wo es kein Wo und kein Wann giebt. (Parerga II. 47.)

Die Absurdität bieses geradezu komischen Sates bedarf keiner Beleuchtung.

Wie dachte sich wohl Schopenhauer den Einen Willen zum Leben? Ich glaube (da man von einem mathematischen Punkt keine Borstellung haben kann) als ein Meer, von dem der eine Theil in endloser Bewegung, der andere in ewiger absoluter Ruhe ist. Die Wellen, welche nicht mehr Wellen sein wollen, fallen in den ruhigen Theil zurück; diejenigen hingegen, welche sich bejahen, fallen im Tode in den bewegten Theil, der sie sofort wieder, als neue Wellen, an die Oberstäche erhebt. Es ist das Meer der Mystiker, eingetheilt in Gott als Gott.

Jetzt kommt der vom Willen grundverschiedene Intellekt. Der Wille ist metaphysisch, der Intellekt physisch. (B. a. B. u. B. II. 225.)

Der Intellekt wird, als bloße Function bes Gehirns, vom Untergang bes Leibes mitgetroffen; hingegen keineswegs ber Wille. (ib. 306.)

Das Subjekt bes Erkennens ist die Laterne, welche ausgelöscht wird, nachdem sie ihren Dienst geleistet hat. (ib. 570.)

Es ist gewiß nicht nöthig, daß ich das Verhältniß zwischen Willen und Geist nochmals klarstelle. Ich erinnere an Gesagtes und daran, daß Schopenhauer selbst schließlich widerrusen und bestennen mußte, daß der Intellekt der Wille zu erkennen sei, wie der Wagen der Wille zu verdauen u. s. w. Ich will nur ganz einsach fragen: was sehrt und ein Leichnam? Er sehrt und, daß nicht nur das Selbstbewußtsein, die Vernunft, der Verstand ze. erloschen sind, sondern auch der Wille. Die ganze Idee Mensch,

d. h. dieser bestimmte Charafter mit diesem bestimmten Intellekt (Parerga II. 246.)

ift tobt. -

Dem Intelleft folgt die bevorzugte intuitive Erfenntnig.

Dağ nur eine Erscheinung ihr Ende finde, ohne daß das Ding an sich selbst dadurch angefochten werde, ist eine unmittelbare, intuitive Erkenntniß jedes Menschen.

(Parerga II. 287.)

Hat sich Schopenhauer hierbei irgend etwas Deutliches gebacht? Wie soll der genialste Mensch intuitiv erkennen können, daß er unsterblich ist? Und mehr noch: jeder Mensch soll es können! Fürwahr, die Frrthümer Schopenhauer's treten zuweilen mit einer Dreistigkeit und Unverschämtheit auf, welche das sansteste Blut in Wallungen versehen. In mystischer Berzückung, hervorgerusen durch Fasten und Kasteien, mag sich mancher fromme heilige Büßer in einem verklärten Bilde gesehen haben, welche Bision ihm die Gewißeheit, daß seine Seele unsterblich sei, eingestößt haben mag; aber daß jeder Mensch anschaulich seine Unsterblichkeit erkennen kann, das übersteigt doch alle Begriffe. Auch eilt Schopenhauer diese intuitive Erkenntniß auf das Gesühl zurückzusühren, denn nur vier Zeilen weiter ist zu lesen:

Jeber fühlt, daß er etwas Anderes ist, als ein von einem Anderen einst aus Nichts geschaffenes Wesen.

Schließlich möge ber Hauptfehler Schopenhauer's, sein meta= physischer Hang, ex tripode reben:

Hinter unserem Dasein steckt etwas Anderes, das uns erst das durch zugänglich wird, daß wir die Welt abschütteln.

(29. a. 29. u. 23. I. 479.)

Ich glaube, wir werden im Augenblick bes Sterbens inne, daß eine bloße Täuschung unser Dasein auf unsere Person besichränkt hatte. (ib. II. 689.)

Tob und Geburt sind die stete Auffrischung des Bewußtseins des an sich ends und anfangslosen Willens, der allein gleichs sam die Substanz des Daseins ist (jede solche Auffrischung aber bringt eine neue Möglichkeit der Berneinung des Willens zum Leben). (ib. II. 571.)

Das Hin= und Herschwanken Schopenhauer's zwischen einem immanenten Gebiete und einem mit demselben zugleich existirenden transscendenten (ein Oscilliren, dem kein Philosoph seither entgehen konnte, und welchem erst durch meine Philosophie ein jähes Ende bereitet worden ist), und sein vergebliches Bemühen, beibe Gebiete in Einklang zu bringen, zeigen sich in keiner Stelle so deutlich wie in dieser:

Man kann auch sagen: Der Wille zum Leben stellt sich dar in lauter Erscheinungen, welche total zu Nichts werden. Dieses Nichts mitsammt den Erscheinungen bleibt aber innerhalb des Willens zum Leben, ruht auf seinem Grunde.

(Parerga II. 310.)

Er ist wenigstens so ehrlich, hinzuzufügen: Das ist freilich bunkel!

Natürlich ist bem transscenbenten Schopenhauer nicht bie Zeugungsstunde, sondern die To de It unde die wichtigste im ganzen Leben. Bon ihr spricht er in demselben hochseierlichen, salbungs-vollen Tone, wie Kant vom Gewissen.

Der Tod ist die große Gelegenheit, nicht mehr Ich zu sein: wohl Dem, der sie benutzt. (B. a. B. u. B. II. 580.)

In der Stunde des Todes entscheidet sich, ob der Mensch in den Schooß der Natur zurück fällt, oder aber dieser nicht mehr angehört, sondern — — — für diesen Gegensatz sehlt uns Bild, Begriff und Wort. (ib. 697.)

Der Tob bes Individuums ist die jedesmalige und unermüblich wiederholte Anfrage der Natur an den Willen zum Leben: Hast Du genug? Willst Du aus mir hinauß? (—)

In diesem Sinne gedacht ist die driftliche Fürsorge für geshörige Benutzung der Sterbestunde, mittelst Ermahnung, Beichte, Kommunion und letzte Delung: daher auch die driftlichen Gebete um Bewahrung vor einem plötzlichen Ende. (—)

Das Sterben ist allerdings als der eigentliche Zweck des Lebens anzusehen: im Augenblick desselben wird Alles das entschieden, was durch den ganzen Verlauf des Lebens nur vorbereitet und eingeleitet war. (ib. 730.)

In der Stunde des Todes drängen alle die geheinnisvollen (wenngleich eigentlich in uns selbst wurzelnden) Mächte, die das ewige Schicksal des Menschen bestimmen, sich zusammen und treten in Action. Aus ihrem Constitt ergiebt sich der Weg, den er jetzt zu wandern hat, bereitet nämlich seine Palingenesie sich vor, nebst allem Wohl und Wehe, welches in ihr begriffen und von dem an unwiderusslich bestimmt ist. — — Hierauf beruht der hoch ernste, wichtige, seierliche und furchtbare Charakter der Todesstunde. Sie ist eine Krisis im stärksten Sinne des Worts, ein Weltgericht. (Parerga I. 238.)

Mit Plato möchte man sagen: O bu Wunderlicher! — Wenn die kleinen Kinder sich fürchten, so muß die Amme singen. Sollte Schopenhauer — sollte er wirklich — — — — ?

Es ist hier ber richtige Ort, um ein Wort über ben Selbstmord zu sagen. Schopenhauer, als Mensch, steht bemselben vollkommen vorurtheilsfrei gegenüber, was ich ihm hoch anrechne. Nur kalte, herzlose, oder in Dogmen befangene Menschen können einen Selbstmörber verdammen. Wohl uns Allen, daß uns von milber Hand eine Thüre geöffnet worden ist, durch die wir, wenn uns die Hitze im schwülen Saale des Lebens unerträglich wird, in die ftille Nacht bes Tobes eingehen können. Nur ber craffeste Despotis= mus fann ben versuchten Selbstmord bestrafen.

Benn die Kriminaljustig den Selbstmord verpont, so ist bies fein firchlich gultiger Grund und überdies entichieben lächerlich: benn welche Strafe kann Den abichrecken, ber ben Tob fucht? Bestraft man ben Bersuch zum Gelbstmord, so ift es bie Ungeichidlich feit, burch welche er miglang, die man bestraft.

(Parerga II. 329.)

Dagegen stempelt ber Philosoph Schopenhauer, ohne irgend einen stichhaltigen Grund, den Selbstmord überhaupt zu einer zwecklosen That. Er meint:

Ein Lebensmüder hat nicht vom Tode Befreiung zu hoffen und fann sich nicht burch Selbstmord retten; nur mit falschem Schein lodt ihn ber finftere, fühle Orcus als hafen ber Rube.

(B. a. B. u. B. I. 331.)

Der Selbstmörder verneint nur das Individuum, nicht die (ib. 472.) Species.

Der Selbstmord ift bie willfürliche Zerftörung einer einzelnen Erscheinung, bei ber bas Ding an sich ungestört stehen bleibt. (--)

Dies ift falich. Wie Schopenhauer ex tripode erflärte: ber Wille ift metaphysisch, ber Intellett physisch, während uns boch jeber Leichnam beutlich zeigt, bag bie gange Ibee gerftort ift, fo behandelt er auch ben Selbstmord. Er nimmt die Miene an, als ob er gang genau, aus ficherfter Quelle, erfahren habe, was mit einem Selbstmörber nach bem Tobe vorgehe. Die Wahrheit ift, daß ber Selbstmörber, als Ding an sich, im Tobe vernichtet wird, wie jeber Organismus. Lebt er nicht in einem anderen Leibe fort, so ift ber Tob seine abfolute Bernichtung; im anderen Falle entflieht er nur mit seinem schwächsten Theile bem Leben. Er halt bas Rab ein, bas sonst noch eine Weile geschwungen hatte, nachbem bie bewegende Kraft es verließ.

Man lese auch die Seite 474 im I. Bb. von B. a. W. u. B., wo ber in der Askese gewählte Hungertod einen an ber en Erfolg, als ber gewöhnliche Selbstmord haben foll, und man wird über bie

Irrfahrten eines großen Geiftes erstaunen. -

Diese Voruntersuchungen zur Ethik schließe ich am besten mit einem anderen guten Gedanken Schopenhauer's:

Die Philosophie soll mittheilbare Erkenntniß, muß baher Rationalismus sein. (Parerga II. 11.)

Wir treten jetzt vor die Hauptfragen ber Ethik:

1) Ift der Wille frei?

2) Was ift das Fundament der Moral?

Daß der Wille nicht frei sei, ist eine sehr alte, aber stets angesfochtene Wahrheit. Christus sprach sie aus, und Paulus, Augustinus, Luther, Calvin, bekannten sich zu ihr. Die größten Denker aller Zeiten haben ihr gehuldigt, und nenne ich: Banini, Hume, Hobbes, Spinoza, Priestlen, Kant und Schopenshauer.

Wir haben nun die Stellung zu prüfen, welche die beiden letzteren Philosophen dem libero arbitrio indifferentiae gegenüber einnehmen.

Nach Kant ift die Welt ein Ganzes von Erscheinungen. Diese Erscheinungen sowohl, als ihre Verknüpfungen untereinander, bringt das denkende Subjekt, aus eigenen Mitteln, hervor (durch Raum, Zeit und Kategorien). Indessen liegt doch jeder Erscheinung ein Ding an sich zu Grunde. Kant hat sich, wie wir wissen, das Ding an sich erschlichen, indem er es an der Hand der Causalität auffand, welche doch nur auf dem Gediete der Erscheinungen Gültigkeit haben sollte. Auf diesem erschlichenen Verhältniß der Erscheinung zu etwas, das in ihr erscheint, ist nun seine berühmte Unterscheidung des intelligibelen Charakters vom empirischen begründet, die Schopenhauer

zum Schönsten und Tiefgebachtesten, was dieser große Geist, ja, was Menschen jemals hervorgebracht haben rechnet und für

bie größte aller Leistungen des menschlichen Tiefsinns hält. Vor allen Dingen liegt uns jetzt ob, zu sehen, ob sie bieses Lob verdient oder nicht.

Zunächst leibet sie an einer petitio principii aus ben angeführten Gründen; benn Kant legt dem empirischen Charakter einen intelligibelen ohne Weiteres unter: ohne Beweis, den er eben, seiner Philosophie zufolge, gar nicht beizubringen im Stande war. Sehen wir indessen hiervon ab und werden wir und flar barüber, was Kant unter ben beiben Charakteren versteht. Er sagt:

Ich nenne dasjenige an einem Gegenstand ber Sinne, was selbst nicht Erscheinung ist, intelligibel. (Kt. d. B. 420.)

Es muß eine jebe wirkende Ursache einen Charakter haben, d. i. ein Gesetz ihrer Causalität, ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde. Und da würden wir an einem Subjekte der Sinnenwelt erstlich einen empirischen Charakter haben, wodurch seine Handlungen als Erscheinungen durch und durch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhange ständen, und von ihnen, als ihren Bedingungen abgeleitet werden könnten.

Zweitens würde man ihm noch einen intelligibeln Charakter einräumen müffen, wodurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist.

(ib. 421.)

Dieser intelligible Charafter könnte zwar niemals unmittelbar gekannt werden, weil wir Nichts wahrnehmen können, als so sern es erscheint, aber er würde doch dem empirischen Charafter gemäß gedacht werden müssen. (ib. 422.)

Es handelt sich also um die bestimmte Art der Wirksamkeit eines Subjekts der Sinnenwelt: seine Natur, der gemäß es immer wirken muß. Diese Natur ist sein empirischer Charakter. Als solcher ist er aber nur Erscheinung eines X, eines unausges dehnten, zeitlosen Dinges an sich, das, aller Nothwendigkeit entshoben, in voller Freiheit Grund der Erscheinung ist und nur dem empirischen Charakter gemäß gedacht werden kann.

An den empirischen Charakter mussen und bennach hals ten, um den intelligibeln, gleichsam an einem kurzen Endchen, ers fassen zu können; denn dieser ist unmittelbar nicht zu verkennen.

Im Beispiel vom Lügner (At. 431) heißt es:

Man geht seinen empirischen Charafter durch bis zu ben Quellen besselben, die man in der schlechten Erziehung, übler Gesellschaft, zum Theil auch in der Bösartigkeit eines für Beschämung

unempfindlichen Naturells auffucht, zum Theil auf ben Leicht= finn und Unbesonnenheit schiebt.

und aus anderen Stellen geht hervor, daß der empirische Charafter die Receptivität einer gegebenen Sinnlichkeit ist.

Nun sollte man nach Obigem meinen, daß der intelligible Charakter das Substrat dieser in die Erscheinung tretenden Eigenschaften, Charaktereigenthümlichkeiten, kurz, die stets gleiche Beschaffensheit des Herzens sei; denn der empirische Charakter ist nur die Erscheinung des intelligibeln und dieser ist nur die transscendenstale Ursache von jenem, mithin kann zwischen beiden, wenn auch der intelligibele seinem Wesen nach nicht unmittelbar zu erkennen ist, kein absoluter Unterschied bestehen.

Trothdem legt Kant den intelligibelen Charafter in den Kopf des Menschen.

Der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch blose Apperception, und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich einestheils Phänomen, anderentheils aber, nämlich in Ansehung gewisser Bermögen, ein blos intelligibler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Receptivität der Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Bermögen Verstand und Bernunft; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorzüglicher Weise von allen empirisch bedingten Kräften untersischen, da sie ihre Gegenstände bloß nach Ideen erwägt.

(ib. 426.)

Also ein Erkenntnißvermögen ist ber transscendentale Grund ber moralischen Sigenschaften eines Menschen, der bestimmten Art seines Willens, seines Begehrungsvermögens.

Hiergegen nuß ich mit Entschiebenheit protestiren; nicht nur vom Standpunkte meiner Philosophie aus, sondern auch im Namen Schopenhauer's, der glänzend nachgewiesen hat, daß zum Wesen des Dinges an sich Intellekt und Selbstbewußtsein nicht nothwendig gehören, diese also niemals der transscendentale Grund einer Erscheinung sein können.

Rant fährt fort:

Die reine Vernunft als ein bloß intelligibles Vermögen ist ber Zeitform, und mithin auch den Bedingungen der Zeitfolge nicht unterworsen. Die Causalität der Vernunft im intelligiblen Charakter entsteht nicht, oder hebt nicht etwa zu einer gewissen Zeit an, um eine Wirkung hervorzubringen. Denn sonst würde sie selbst dem Naturgesetz der Erscheinungen, so fern es Causalität wäre Zeit nach bestimmt, unterworsen sein, und die Causalität wäre alsdann Natur, und nicht Freiheit. Mso werden wir sagen können: wenn Vernunft Causalität in Ansehung der Erscheinungen haben kann, so ist sie ein Vermögen, durch welches die sinnliche Bedingung einer empirischen Keihe von Wirkungen zuerst ansängt.

Dies ift gleichfalls falsch und entspringt aus der reinen Anschauung a priori Zeit, welche der Sinnlicht eit angehören soll. Wir wissen, daß erstens die Gegenwart die Form der Vernunft ist, und zweitens, daß, unabhängig von der idealen Zeit eines erstennenden Subjekts, das Ding an sich in realer Vewegung lebt. Wenn ich das Ding aus der Zeit heraushebe, so habe ich ihm damit in keiner Weise die reale Vewegung genommen und es zu einem einsam und bewegungslos über dem Strom der Entwicklung schwedenden Wesen gemacht. Der intelligibele Charakter kann also, man setze ihn nun in die Vernunft, oder in den Schopenhauerischen Willen zum Leben, schlechterdings keine empirische Reihe von Wirskungen von selbst anfangen; denn jede seiner Handlungen, die einer Reihe von Wirfungen hervordringt, ist selbst immer das Glied einer Reihe, deren Glieder durch die strengste Nothwendigkeit verkettet sind.

Sehen wir indessen auch hiervon ab und benken wir uns, ber intelligibele Charakter sei frei. Wie

könnte da wohl die Handlung besselben frei heißen, da sie im empirischen Charakter besselben (der Sinnesart) ganz genau bestimmt und nothwendig ist? (Kt. d. B. 429.)

Von zwei Möglichkeiten eine nur: entweder hat der intelligibele Charakter (die Denkungsart) ein= für allemal die Natur des empirischen Charakters (der Sinnesart) bestimmt und der empirische Charakter eines Menschen bleibt zeitlebens der selbe, ist nur der in eine Reihe einzelner Acte anseinandergezogene intelligible,

ober der Mensch nimmt in der Natur eine Ausnahmestellung ein und ist auch als Erscheinung frei, hat das liberum arbitrium.

Rant umgeht diese Alternative und spricht dem intelligibelen Charafter die Fähigkeit zu, den empirischen je bergeit zu bestimmen.

Denn da Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Bebingungen der Sinnlichkeit unterworfen ist, so sindet in ihr, selbst in Betreff ihrer Causalität, keine Zeitfolge statt, und auf sie kann also das dynamische Gesetz der Natur, was die Zeitfolge nach Regeln bestimmt, nicht angewandt werden.

In Ansehung des intelligibeln Charakters, wovon der empirische nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher oder Nachher, und jede Handlung ist die unmittelbare Wirkung des intelligibeln Charakters der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt . . . und diese ihre Freiheit kann man nicht allein negativ als Unabhängigkeit von empirischen Bedingungen ansehen, sondern auch positiv durch ein Vermögen bezeichnen, eine Reihe von Begebensheiten von selbst anzusangen. (430.)

Und nun folgt das Beispiel vom Lügner, aus welchem klar und deutlich erhellt, daß der intelligibele Charakter den empirischen jederzeit bestimmen kann.

Der Tabel gründet sich auf ein Gesetz ber Bernunft, wobei man diese alls eine Ursache ansicht, welche das Verhalten des Menschen, unangesehen aller genannten empirischen Bedingungen, anders habe bestimmen können und sollen. — —

Die Handlung wird dem intelligibelen Charafter des Lügners beigemessen, er hat jett, in dem Augenblicke, da er lügt, gänzlich Schuld, mithin war die Vernunft unerachtet aller empirischen Bedingungen der That völlig frei, und ihrer Unterlassung ist diese gänzlich beigemessen.

Ferner (Rf. d. prac. B. 139.)

Dem kategorischen Gebote Genüge zu leisten ift in Jebes Gewalt zu aller Zeit.

Mit anderen Worten: der Mensch ist jederzeit frei und die Nothwendigkeit seiner Handlungen ist ein Schein, wie er selbst (als Körper), die Welt, Alles nur Schein ist. Ein anderes Resultat war nicht zu erwarten vom Standpunkte des nominell kritischen, in der That aber empirischen Idealismus. Mit den Lippen bekennt sich Kant zur Nothwendigkeit, mit dem Herzen zur Freiheit der menschlichen Handlungen. Es ist auch nicht möglich, Freiheit und Nothwendigkeit mit einer Hand in der Welt zu umspannen. Entweder nur Freiheit, oder nur Nothwendigkeit.

Rant felbst muß gestehen:

In der Anwendung, wenn man sie (Freiheit und Nothwendigkeit) als in einer und derselben Handlung vereinigt und also diese Bereinigung selbst erklären will, thun sich doch große Schwierigsteiten hervor, die eine solche Bereinigung unthunlich zu machen scheinen.

(Kt. d. pract. B. 211.)

und:

Die hier vorgetragene Auftösung ber Schwierigkeiten hat aber, wird man sagen, doch viel Schweres in sich, und ist einer hellen Darstellung kaum empfänglich. Allein, ist denn jede andere, die man versucht hat, oder versuchen mag, leichter und faßlicher?

(ib. 220.)

Das Problem war übrigens, von Allem abgesehen, zu Kant's Zeit noch nicht für die Lösung reif. Jeder Mensch hat einen beftimmten Wirkungsfreis; ber Rant's war bas Gebiet bes Er= kenntnikvermögens, auf dem er Unsterbliches leistete. In der Moral fiel ihm nur die Aufgabe zu, fämmtliche einschläglichen Fragen zu ventiliren. Er hat es in ber umfassendsten Weise gethan, aber nichts Dauerhaftes zu Wege gebracht. Einer anderen frischen Kraft (Schopenhauer) war es vorbehalten, bas mahre Ding an sich zu entschleiern, welches doch allein die Quelle aller moralischen Sand= lungen fein fann. Rant hatte bas Ding an sich in ber Erkenntniß= theorie als x stehen laffen; in der Ethik bagegen, wo es in einer bestimmenden Weise berührt werben mußte, legte er es in die menschliche Bernunft, wo es offenbar nicht hingehört. Schopen= hauer entschleierte es, aber, als ob seine Denkfraft sich hierbei nahezu erschöpft habe, konnte er keine makellose Ethik liefern und mußte es mir überlaffen, burch bie absolute Trennung bes imma= nenten vom transscendenten Gebiete, die Bereinigung von Freiheit und Nothwendigkeit in einer und berselben Handlung beutlich und überzeugend für Jeden zu erklären.

Nicht ben Worten, wohl aber ihrem Sinne nach, ging Kant von einer reinen erkennenden und von einer unreinen sinnlichen Seele aus. Der Mensch gehört zwei Welten an: der Sinnenwelt und ber intelligibelen Welt,

in ber wir schon jett find, und in der unser Dasein der höchsten Bernunftbestimmung gemäß fortzusetzen, wir durch bestimmte Borschriften angewiesen werden können.

(At. b. prac. Bern. 226.)

Bald giebt er nun jeder Seele einen besondern Willen, bald stellt er beiden nur einen zur Verfügung, bald ist auch der Wille an sich nichts, bald ist er etwas. Folgende Stellen werden dies klarlegen.

Eine Willkür ist bloß thierisch (arbitrium brutum), die nicht anders, als durch sinnliche Antriebe, d. i. pathologisch bestimmt werden kann. Diejenige aber, welche unabhängig von sinnlichen Antrieben, mithin durch Bewegursachen, welche nur von der Bernunst vorgestellt werden, bestimmt werden kann, heißt die freie Willtür (arbitrium liberum), und Alles, was mit dieser, es sei als Grund oder Folge, zusammenhängt, wird practisch genannt. Die practische Freiheit kann durch Ersahrung bewiesen werden. Denn nicht bloß Das, was reizt, d. i. die Sinne unmittelbar afsicirt, bestimmt die menschliche Willkür, sondern wir haben ein Bermögen, durch Borstellungen von Dem, was selbst auf entserntere Art nützlich oder schädlich ist, die Eindrücke auf unser sinnliches Begehrungsvermögen zu überwinden.

(Rf. d. B. 599.)

Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der Borstellung der Gesetze, d. i. nach Principien zu handeln, oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handeln, oder einen Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Bernunft ersordert wird, so ist der Wille nichts anders als practische Vernunft. Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die als objektiv nothwendig erkannt werden, auch subjektiv nothwendig, d. i. der Wille ist ein Vermögen, nur daszenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als practisch nothwendig, d. h. als Sut erkennt. Bestimmt aber die Vernunft sich allein den Willen nicht

hinlänglich, ist dieser noch subjektiven Bedingungen (gewissen Triebsebern) unterworfen, die nicht immer mit den objektiven übereinstimmen, mit einem Worte, ist der Wille nicht an sich völlig der Vernunft gemäß (wie es bei Menschen wirklich ist), so sind die Handlungen, die objektiv als nothwendig erkannt werden, subjektiv zufällig, und die Bestimmung eines solchen Willens, objektiven Gesehen gemäß, ist Nöthigung.

(Rt. d. p. B. 33.)

Außer dem Verhältnisse, darin der Verstand zu Gegenständen (im theoretischen Erkenntnisse) steht, hat er auch eines zum Bezgehrungsvermögen, das darum der Wille heißt, und der reine Wille, sofern der reine Verstand (der in solchem Falle Vernunft heißt) durch die bloße Vorstellung eines Gesetzes practisch ist. Die objektive Realität eines reinen Willens, oder, welches einerlei ist, einer reinen practischen Vernunft . . . .

(ib. 162.)

## Wir haben also

- 1) a. einen thierischen Willen, b. einen freien Willen;
- 2) nur einen Willen.

## Dieser eine Wille ift

- 1) indifferent, ba er sich bald von ber reinen, bald von ber unreinen Seele bestimmen läßt;
- 2) ist er nicht indifferent, sondern
  - a. der Wille schlechthin, wenn er das Verhältniß des Verstandes zum Begehrungsvermögen ausdrückt;
  - b. der reine Wille, wenn die Vernunft durch die bloße Vorstellung eines Gesetzes practisch ist.

Es ist nicht möglich, einem Begriff eine größere Bielbeutigkeit zu geben, kurz, die Confusion weiter zu treiben.

Rant's Unterscheidung des intelligibelen Charafters vom empirischen verdient also nicht das Lob, das ihr Schopenhauer so reichlich spendete. Kant griff nach der Freiheit und nach der Nothewendigkeit zu gleicher Zeit, und die Folge davon war, daß er weder die eine, noch die andere erfaßte: er setze sich zwischen zwei Stühle.

Warum nun bekannte sich Schopenhauer zu dieser Lehre? Weil sie seinem metaphysischen Hang zusagte, und weil es so angenehm war, je nach Bedarf, balb die Nothwendigkeit, balb die Freiheit in den Vordergrund stellen zu können.

Er hat indessen die Lehre Kant's nicht unangetastet gelassen, sondern sie ebenso gewaltsam umgemodelt, wie Plato's Ideense lehre. Zunächst machte er Kant's intelligibeln Charafter zum Willen, als Ding an sich, während Kant ganz unzweideutig, klar und bündig sagte, er sei die Vernunft; zweitens ließ er den empirischen Charafter eins für allemal durch den intelligibelen bestimmt worden sein, während Kant dem intelligibelen die Fähigkeit zusprach, jederzeit sich am empirischen Charafter zu offenbaren. Schopenhauer lehrt:

Der empirische Charafter ist, wie der ganze Mensch, als Gegenstand der Ersahrung eine bloße Erscheinung, daher an die Formen aller Erscheinung, Zeit, Raum und Kausalität, gebunden und deren Gesehen unterworfen: hingegen ist die als Ding an sich von diesen Formen unabhängige und deshalb keinem Zeitunterschiede unterworfene, mithin beharrende und unveränderliche Bedingung und Grundlage dieser ganzen Erscheinung, sein intelligibler Charakter, d. h. sein Wille als Ding an sich, welchem, in solcher Eigenschaft allerdings auch absolute Freiheit, d. h. Unabhängigkeit vom Gesehe der Kausalität (als einer bloßen Form der Erscheinungen) zustommt. Diese Freiheit aber ist eine transscendentale, d. h. nicht in der Erscheinung hervortretende. (Ethik 96.)

Demnach steht für die Welt der Ersahrung das Operari sequitur esse ohne Ausnahme sest. Jedes Ding wirkt gemäß seiner Beschaffenheit und sein auf Ursachen ersolgendes Wirken giebt diese Beschaffenheit, kund. Jeder Mensch handelt nach dem wie er ist, und die demgemäß jedes Mal nothwendige Handlung wird, im individuellen Fall, allein durch die Motive bestimmt. Die Freiheit, welche daher im Operari nicht anzutressen sein kann, muß im Esse liegen. (ib. 97.)

Es ist klar, daß Schopenhauer in seiner wichtigen Schrift: "Ueber die Freiheit des Willens", welche ohne Frage

zum Schönsten und Tiefgedachtesten gehört, mas je geschrieben worden ift,

bie Lehre Kant's wesentlich verbesserte — aber seine Untersscheidung des intelligibeln vom empirischen Charakter ist doch nicht die Kant's. Die tiese Klust zwischen beiden Erklärungen umgeht er stets gestissentlich; nur zweimal, vom Unwillen fortgerissen, beklagt er sich ganz kurz:

Der Wille, ben Kant höchst unstatthaft, mit unverzeihlicher Berletzung alles Sprachgebrauchs, Bernunft betitelt.

(23. a. 23. u. 23. I. 599.)

Man sieht in der Kantischen Ethik, zumal in der Kritik der practischen Bernunft, stets im Hintergrunde den Gedanken schweben, daß das innere und ewige Wesen des Menschen in der Vernunft bestände. (Ethik 132.)

In der angeführten vortrefflichen Schrift beweist Schopenshauer unwiderleglich und unumstößlich, daß der Wille, als empirischer Charakter, niemals frei ist. War die Sache auch nicht neu, so hat er doch das unbestreitbare Verdienst, die Controverse über Freiheit und Unfreiheit menschlicher Handlungen für alle Vernünftigen definitiv abgethan zu haben. Die Unfreiheit des Willens gehört fortan zu den wenigen Wahrheiten, die sich die Philosophie dis jetzt erkämpft hat. Von der transscendenten Freiheit werde ich gleich sprechen.

Sollte inbessen Schopenhauer wirklich, wenigstens dieses einzige Wal, consequent bei seiner Ansicht stehen geblieben sein? Leider ist dies nicht der Fall. Auch die Nothwendigkeit der menschelichen Willensakte hat er durchlöchert; denn er ließ die transscensbentale Freiheit des menschlichen Willens, von der er doch oben saate, daß sie eine

nicht in der Erscheinung hervortretende

sei, indem das

Operari sequitur esse ohne Ausnahme für die Welt der Erfahrung

fest stehe, erst in zwei Fällen, dann nur in einem in die Ersscheinung, als deus ex machina, treten.

Diese Freiheit, diese Allmacht — — fann nun auch, und zwar da, wo ihr, in ihrer vollendetsten Erscheinung, die vollkommen adäquate Kenntnis ihres eigenen Wesens aufgegangen

ift, von Neuem sich äußern, indem sie nämlich entweder auch hier, auf dem Gipfel der Besinnung und des Selbstbewußtseins, das Selbe will, was sie blind und sich selbst nicht kennend wollte, wo dann die Erkenntniß, wie im Einzelnen, so im Ganzen, für sie steis Wotiv bleibt; oder aber auch umgekehrt, diese Erkenntniß wird ihr ein Quietiv, welches alles Wollen beschwichtigt und aushebt. Dies ist die Bezahung und Berneinung des Willens zum Leben, welche, als in Hinsicht auf den Wandel des Individums allgemeine, nicht einzelne Willensäußerung, nicht die Entwicklung des Charakters störend modissiert, sondern entweder durch immer stärkeres Hervortreten der ganzen disherigen Handelungsweise, oder umgekehrt, durch Aushebung derselben, lebendig die Maxime ausspricht, welche, nach nunnehr erhaltener Erkenntniß, der Wille frei ergriffen hat. (W. a. W. u. B. I. 363.)

Dagegen heißt es 113 Seiten weiter (476):

In Wahrheit kommt die eigentliche Freiheit, d. h. Unabhängigsteit vom Satze des Grundes, nur dem Willen als Ding an sich zu, nicht seiner Erscheinung, deren wesentliche Form überall der Satz vom Grunde, das Element der Nothwendigkeit, ist. Allein der einzige Fall, wo jene Freiheit auch unmittelbar in der Erzscheinung sichtbar werden kann, ist der, wo sie Dem, was erscheint, ein Ende macht.

Mso hier sagt Schopenhauer beutlich: nur in der Berneinung seiner selbst ist der Wille frei; in der ersten Stelle war er es auch in der Bejahung.

Consequent zu sein, ift die größte Obliegenheit eines Philosophen, und wird doch am Seltensten angetroffen.

(Rant, Rf. b. U. 122.)

Die Zerlegung des individuellen Willens in einen intelligibelen und einen empirischen Charafter ist nach meiner Philosophie unstatthaft.

Der individuelle menschliche Wille tritt mit einem ganz bestimmten Charafter in das Leben und verbleibt dis zum Tode in realer Entwicklung. Bon einem Punkte der Bewegung zum andern, oder subjektiv ausgedrückt, von einer Gegenwart zur andern, bewegt sich

bieser Charafter, bem ich hier Unveränderlichkeit geben will, als Einer. Jebe seiner Handlungen ift bas Probutt aus seiner Beschaffenheit und einem zureichenden Motiv. Was also in jeder Handlung hervortritt, ist nur Ein Charafter. Will man biesen empirisch nennen, weil man nur burch Erfahrung sein Wefen kennen lernt, fo mag man es thun; aber die Annahme, daß ber empirische Charafter nur ber ich ein bar in ber Zeit auseinanbergezogene zeitlose intelligibele fei, muß ich als absurd verwerfen; benn fie hatte nur bann einen Sinn, wenn die Zeit wirklich eine reine Anschauung a priori mare, was ich genügend widerlegt zu haben glaube. Ift bagegen bas Ding an sich in realer Entwicklung begriffen und die Zeit nur diejenige ideale Form, welche uns gegeben wurde, um die reale Succession verfolgen und erkennen zu können, fo hat bie subtile Unterscheidung alle Bedeutung verloren, und es barf nur von Ginem Charafter gesprochen werben, ben man nennen mag wie man will.

Was nun die transscendentale Freiheit betrifft, welche Schopenhauer in seiner schönen Schrift: "Neber die Freiheit des Willens" in das Esse gelegt und dem Operari abgesprochen hat, so habe ich sie auch aus dem Esse nehmen müssen. Ich kenne weber einen wunderbaren Occasionalismus, noch eine hochwichtige furchtbare Todesstunde, in der sich die Palingenesie des Menschen porbereitet

nebst allem Wohl und Wehe, welches in ihr begriffen und von dem an unwiderrussich bestimmt ist.

In der Zeugungsstunde allein wird der Charakter des Menschen bestimmt, und zwar mit Nothwendigkeit. Es treten zwei ganz bestimmte Menschen zusammen und zeugen einen ganz bestimmten dritten, welcher aufzusassen ist als ein verzüngtes altes Wesen (Glied einer Entwicklungsreihe). Dieses neue Individum entwickelt sich nun nach den Worten des Dichters:

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen, Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So mußt du sein, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

(Goethe.)

Jedes Wesen hat demnach eine Beschafsenheit (ein Esse), die es sich nicht mit Freiheit hat wählen können. Aber jedes Sein giebt Anweisung auf ein anderes, und so kommen wir schließlich zum reinen Sein einer transscendenten Einheit, der wir, ehe sie zersiel, Freiheit zusprechen müssen, welche wir jedoch nicht bezgreisen können, so wenig wie die absolute Ruhe. Insofern aber Alles was ist, ursprünglich war in dieser einsachen Einheit, hat Alles sich auch sein Esse mit Freiheit gewählt, und jeder Wensch ist deshalb verantwortlich für seine Thaten, trotz seinem bestimmten Charakter, aus dem die Handlungen mit Nothwendigkeit sließen.

Dies ist die einzig mögliche, durchaus richtige und so lange vergeblich gesuchte Lösung eines der schwierigsten Probleme der Philosophie, nämlich des Zusammenbestehens von Freiheit und Nothwendigkeit in einer und derselben Handlung.

Kant gab dem Menschen Freiheit zu jeder Zeit, Schopenshauer (von dessen Inconsequenz ich absehe) Freiheit in der Todesstunde, und ich nahm ihm alle und jede Freiheit, die echte Freiheit auf das transscendente Gediet verweisend, welches untergegangen ist und der klaren Welt der Vielheit, der Bewegung und der ausnahmslosen Nothwendigkeit Platz machte: der Quelle aller unserer Erkenntnisse und aller Wahrheit.

Ehe wir zum Fundament der Moral übergehen können, haben wir die Unveränderlichkeit des Willens zu prüfen.

Die schönste Blüthe ober besser: die ebelste Frucht der Schopenhauer'schen Philosophie ist die Verneinung des Willens zum Leben. Man wird immer mehr erkennen, daß erst auf Grund dieser Lehre ernstlich davon die Rede sein kann, die Philosophie an die Stelle der Religion treten, sie dis in die untersten Schichten des Volkes eindringen zu lassen. Was hat die Philosophie vor Schopenhauer dem nach Erlösung laut rusenden Herzen des Menschen geboten? Entweder erbärmliche Hirngespinnste über Gott, Unsterblichkeit der Seele, Substanz, Accidenzien, kurz einen Stein; oder sorgfältige, sehr scharssinnige, durchaus nothwendige Untersuchungen bes Erkenntnisvermögens. Aber was fragt ber Mensch in Momenten bes Erstaunens über sich selbst, wann die Besinnung die Oberhand gewinnt und eine leise traurige Stimme in ihm spricht:

> Ich leb' — und weiß nicht wie lang; Ich sterb' — und weiß nicht wann; Ich sahr' — und weiß nicht wohin;

nach ben subjektiven Formen, Raum und Zeit, nach bem Caufali= tätsaesetz und ber Synthesis eines Mannigfaltigen ber Anschauung? Das Herz will etwas haben, woran es sich anklammern kann, einen unerschütterlichen Grund im Sturm bes Lebens, Brod und wieder Brod für seinen Hunger. Weil bas Chriftenthum biesen hunger ftillte, mußte die griechische Philosophie, im Kampf mit ihm, unter= liegen, und weil das Chriftenthum einen unerschütterlichen Grund gab, wann Alles mantte und zitterte, mabrend die Philosophie der Schauplatz unfruchtbaren Gezänkes und wüthenden Kampfes war, warfen sich oft die hervorragendsten Geister, flügellahm und matt, in die Arme der Kirche. Aber man kann jetzt nicht mehr glauben, und weil man nicht mehr glauben kann, wirft man mit ben Wundern und Musterien der Religion ihren ungerstörbaren Kern fort: Die Heils= wahrheit. Gänglicher Indifferentismus bemächtigt fich ber Gemüther, welchen Kant fehr treffend "die Mutter bes Chaos und ber Racht" genannt hat. Diesen unzerftorbaren Kern ber chriftlichen Religion hat nun Schopenhauer mit ftarker Sand ergriffen und in ben Tempel ber Wiffenschaft, als heiliges Tener, gebracht, welches als neues Licht für die Menschheit hervorbrechen und sich über alle Länder ausbreiten wird, benn es ift so beschaffen, daß es Einzelne und Maffen begeiftern und ihre Berzen in helle Flammen versetzen fann.

Dann wird die Religion ihren Beruf erfüllt und ihre Bahn durchlaufen haben: sie kann dann das bis zur Mündigkeit geleitete Geschlecht entlassen, selbst aber in Frieden dahinscheiden. Dies wird die Euthanasse der Religion sein. (Parerga II. 361.)

Aber die Verneinung des Willens zum Leben, diese herrlichste Frucht der Philosophie Schopenhauer's, muß erst vor ihm selbst in Sicherheit gebracht werden, denn er greift sein Kind beständig an und bedroht sein Leben.

Was sich der Verneinung des Willens zum Leben zuerst ent= gegenwirft, ist die geleugnete Individualität.

Wenn die Individualität nur ein Schein ist, wenn sie mit dem erkennenden Subjekt steht und fällt, so liegt der Schwerpunkt des menschlichen Wesens in der Species, in der Schopenhauer'schen Objectivation oder Idee Wensch (vom Ginen ungetheilten Willen will ich ganz absehen); folglich kann das Individuum nicht anders erlöst werden als durch die Species, d. h. nicht anders, als durch den Willen sämmtlicher Wenschen, da

bie Gattung ihr Dafein wieder nur in ben Individuen hat,

ober mit anderen Worten: das Individuum, das nur noch den einen Wunsch hat: ausgestoßen zu sein für immer aus der Reihe der Lebendigen, muß warten, dis es allen Menschen beliebt, den gleichen Wunsch zu haben. Sine Philosophie, welche Dieses lehrt, kann ni e die christliche Religion ersezen, welche den Einzelnen jederzeit aus der Masse heraushebt und ihn erquickt und labt mit der Hoffnung auf in dividuelle Befreiung.

Ich habe gewiß nicht nöthig, das Grundfalsche der Sache nochsmals nachzuweisen. Die reale Individualität ist so gewiß, wie irgend ein Lehrsat der Mtathematik.

Auch kann man, auf Grund einer anderen Erklärung Schopen= hauer's, sagen: Wenn in jedem Individuum der Eine untheil= bare Wille ganz enthalten ist, so müßte, wenn ein Mensch sich wirk= lich freiwillig verneint, die ganze Welt untergehen. Aber obgleich schon Mancher seinen Willen verneint hat, steht die Welt noch immer fest und sicher.

Der zweite Grundirrthum, welcher die Verneinung des Willens illusorisch macht, ist die geleugnete reale Entwicklung.

Liegt bas innerste Wesen bes Individuums bewegungslos, zeit= Ios, hinter seiner Erscheinung, so ist die Erlösung schlechterdings unmöglich. Die Verneinung kann nur auf die Bejahung folgen. Der Zustand des sich bejahenden Willens kann nicht zugleich mit dem Zustand des sich verneinenden Willens sein. Der Wystiker sagt: "Wenn das Licht herein soll, muß erst die Finsterniß hinaus." Setzt man das Vorher und Nachher bei Seite, so bringt man das Individuum in zwei entgegengesetzte Zustände in einer Gegenwart, was kein menschliches Gehirn benken kann. Hier, bei dieser wichtigen

Lehre der Philosophie (der Berneinung des Willens zum Leben), erweift sich klarer als irgendwo sonst die Unmöglichkeit einerseits der Kantischen reinen Anschauungen, Raum und Zeit, und andererseits die Fruchtbarkeit meiner Erkenntnißtheorie.

Eng verknüpft mit ber geleugneten realen Entwicklung ift brittens bie Lehre Schopenhauer's von ber Unveränderlichkeit bes empirischen Charafters.

Der Charafter bes Menschen ist konstant: er bleibt ber selbe, das ganze Leben hindurch.

Der Mensch ändert sich nie. (Ethik 50.)

Dagegen spricht er dem Menschen die Fähigkeit zu, seinen Charakter ganz aufzuheben.

Der Schlüffel zur Vereinigung biefer Widersprüche liegt barin, daß ber Zuftand, in welchem ber Charafter ber Macht ber Motive entzogen ift, nicht unmittelbar vom Willen ausgeht, sondern von einer veränderten Erkenntnigmeife. Co lange nämlich die Erfenntniß feine andere, als die im principio individuationis befangene, bem Sate vom Grunde ichlechthin nachgehende ift, ift auch die Gewalt der Motive unwiderstehlich: wann aber bas principium individuationis durchschaut, die Ideen, ja das Wefen ber Dinge an fich, als berfelbe Wille in Allem, unmittelbar erkannt wird, und aus biefer Erkenntnig ein allgemeines Quietiv bes Wollens hervorgeht; bann werden die einzelnen Motive unwirksam, weil die ihnen entsprechende Erkenntnigweise, burch eine gang andere verdunkelt, gurudgetreten ift. Daber fann ber Charafter sich zwar nimmermehr theilweise andern, sondern muß, mit ber Konfequenz eines Naturgesetzes, im Gingelnen ben Willen auß= führen, beffen Erscheinung er im Bangen ift: aber eben biefes Gange, ber Charafter felbit, fann völlig aufgehoben merben, burch die oben angegebene Beränderung der Erkenntniß.

(B. a. B. u. B. I. 477.)

Der Mensch tritt mit ganz bestimmten Willensqualitäten in das Dasein. Er ist, weil er das Leben überhaupt will; in zweiter Linie will er das Leben in einer bestimmten Form. Daß sein Wille ganz bestimmte Züge hat, ist keinem Zweisel unterworfen. Jeder klare Kopf erkennt dies, auch ohne philosophische Bilbung, und erinnere

ich nur an Nero's Bater, ber, wie Sueton berichtet, mit wirklich großartiger Objektivität erklärte: "aus seinem und ber Agrippina Charakter habe nur ein verächtliches und gemeinschäbliches Wesen geboren werben können." Die Willensqualitäten sind aber im Kinde nur als Keime vorhanden. Dies ist wichtig und beshalb fest zu halten.

Dem bestimmten Charakter eines Menschen ist die Erkennt= niß beigegeben, ohne welche er sich nicht nach außen bewegen könnte. Alle Motive, welche ihn bewegen können, müssen, ehe sie zu ihm gelangen, durch die Erkenntniß.

Bon biefen beiden Grundmahrheiten muffen wir ausgehen.

Die Reime zu festen Willensqualitäten sind weich und können beeinflußt werden. Hierauf beruht die Wichtigkeit der Erziehung. Eine Willensqualität kann gestärkt, eine andere geschwächt, eine dritte geradezu zum Verdorren gebracht, eine andere wieder geweckt werden, die schon am Ersticken war.

Das Mittel, bessen sich der Erzieher bedient, um seinen Zweck zu erreichen, ist, ganz allgemein ausgedrückt, die Sensibilität, welche, wie wir wissen, in einem dreifachen Verhältnisse zum Willen steht. Zuerst ist sie sein abhängiger Lenker, dann begleitet sie seine Thaten mit dem Gefühl, drittens eröffnet sie dem menschlichen Willen, durch das Selbstbewußtsein, sein tiesstes Inneres.

Der Erzieher giebt bem Kinde zunächst Fertigkeiten und einen gewiffen Ueberblick über reale Berhältniffe. Daburch macht er beffen Geift zu einem mehr ober weniger geschickten Lenker und giebt bem Willen felbst die Möglichkeit einer freieren Bewegung. Dann benutt er die Senfibilität, um burch Züchtigung die Keime zu Willens= qualitäten in ber angegebenen Weise zu gestalten. Endlich klärt er das Kind burch die Religion über den Werth bes Lebens auf. Ift er ein Denker, so wird er ihm fagen: "bas höchste Gut ift ber Friede bes Herzens - alles Andere ist Nichts. Ueber bem Frieden bes Bergens aber fteht die völlige Vernichtung, beren irbisches Bilb ber traumlofe Schlaf ift. So lange bu leben mußt, vergiß bich felbft und wirke für Andere. Das Leben ift eine schwere Laft und ber Tob Erlösung." Er braucht nicht zu befürchten, baß fein Bögling fich sofort in's Waffer fturzt und den Tod fucht. Jugend will Leben und Dasein, aber die Worte werden bem Manne vielleicht einfallen und zum Motiv für ihn werben.

Die Welt selbst vollendet die Erziehung. Tritt ein wild aufgewachsenes Individuum in sie ein, so wird sie sein erster Erzieher und ihr Wesen entspricht dem verwahrlosten Subjekt; denn, bildlich zu reden, ist sie kalt wie Eis und ohne Erdarmen. Mit eiserner Faust schlendert sie den Unersahrenen und Eigensinnigen auf die Seite und hämmert auf die festgewordenen, kaum noch veränderlichen Willensqualitäten. Ist das Individuum zu spröde, so zerbricht es; ist es schlau, von Geburt an, so entslieht es und rächt sich; ist es gutherzig und beschränkt, so dulbet man es und saugt es aus.

Den Ginfluß ber Erkenntniß auf ben Willen giebt nun Schopen= hauer völlig zu. Er sagt:

Da die Motive, welche die Erscheinung bes Charakters, ober das Handeln, bestimmen, durch das Medium der Erkenntniß auf ihn einwirken, die Erkenntniß aber veränderlich ist, zwischen Irrthum und Wahrheit oft hin und her schwankt, in der Regel jedoch im Fortgange des Lebens immer mehr berichtigt wird, freilich in sehr verschiedenen Graden, so kann die Handlungsweise eines Menschen merklich verändert werden, ohne daß man daraus auf eine Veränderung seines Charakter zu schließen berechtigt wäre.

Mles, was die Motive können, ift, daß sie die Richtung seines Strebens ändern, d. h. machen, daß er das, was er unveränderlich sucht, auf einem anderen Wege suche, als bisher. Daher kann Belehrung, verbesserte Erkenntniß, also Einwirkung von außen, zwar ihn lehren, daß er in den Mitteln irrte, und kann bennach machen, daß er das Ziel, dem er, seinem innersten Wesen gemäß, einmal nachstrebt, auf einem ganz anderen Wege, sogar in einem ganz anderen Dbjekt als vorher verfolge: niemals aber kann sie machen, daß er etwas wirklich Anderes wolle, als er bisher gewollt hat.

Bloß seine Erkenntniß läßt sich berichtigen; daher er zu der Einsicht gelangen kann, daß diese oder jene Mittel, die er früher anwandte, nicht zu seinem Zwecke führen, oder mehr Nachstheil als Gewinn bringen: dann ändert er die Mittel, nicht die Zwecke. — Ueberhaupt liegt allein in der Erkenntniß die Sphäre und der Bereich aller Besserung und Veredelung.... Dahin arbeitet alle Erziehung. Die Ausbildung der Vernunft,

durch Kenntnisse und Einsichten jeder Art, ist dadurch moralisch wichtig, daß sie Motiven, für welche ohne sie der Mensch versichlossen bliebe, den Zugang öffnet. So lange er diese nicht verstehen konnte, waren sie für seinen Willen nicht vorhanden.

Bisweilen werben Leidenschaften, benen man in der Jugend nachgab, später freiwillig gezügelt, bloß weil die entgegengesetzten Motive erst jetzt in die Erkenntniß getreten sind.

(29. a. 29. u. 29. I. 349.)

In diesem von Schopenhauer zugestandenen mächtigen (instrekten) Einfluß der Erkenntniß auf den Willen ist nun die Absänderlichkeit des Charakters implicite enthalten; denn wenn der Wille, durch die Erkenntniß veranlaßt, eine seiner Qualitäten für immer zur Unthätigkeit verurtheilt, so muß sie allmählich rudimentär werden: es ist, als ob sie gar nicht vorhanden wäre.

Man kann auch allgemein sagen: Jeder Mensch ist Wille zum Leben, folglich liegt auch in jedem Menschen die Möglichkeit, alle Qualitäten des Willens zu äußern. Durch Vererbung und Auß-bildung sind einige hervorstechend in ihm, alle anderen sind nur als Keime vorhanden mit der Fähigkeit, sich zu entwickeln.

Man darf jedoch nicht die Abanderlichkeit des Charakters in weite Grenzen legen.

Die Abänderlichkeit ist eine Thatsache. Schon das verjüngte alte Sein ist ein abgeändertes Sein, indem zwei Willen und zwei Intelligenzen auf einander wirkten und eine neue Verbindung von Willen und Geist hervorbrachten. Die junge Idee tritt später in's Leben (im weitesten Sinne) und bildet sich. Kann sie sich ganz frei von den Einstüssen ihrer jeweiligen Umgebung halten? Es ist nicht möglich.

Wir ziehen hieraus folgende Schlüffe:

- 1) der Mensch tritt mit starken und schwachen Keimen zu Willens= qualitäten in's Leben;
- 2) die starken können geschwächt, die schwachen gestärkt werden durch Erziehung, Beispiel, die Welt;
- 3) in jedem Augenblick seines Lebens hat jedoch der Mensch ein bestimmtes Ich, d. h. er ist die Verbindung eines bestimmten Willens mit einem bestimmten Geiste, welches

Ich, bei zureichendem Motiv, mit Nothwendigkeit handeln muß. Der Mensch handelt immer mit Nothwendigkeit und ist nie frei, auch nicht, wenn er seinen Willen versneint.

Einen anderen Beweis für die Umbildungsfähigkeit des Chasrafters hat Schopenhauer durch den erworde nen Charakter gesliefert, den er neben den intelligibelen und den empirischen stellte; denn der erwordene Charakter tritt auf, wenn der Mensch gewisse Anlagen des empirischen besonders pflegt, andere dagegen verkümmern läßt. Ich muß übrigens darauf aufmerksam machen, daß Schopenshauer's Darstellung des erwordenen Charakters eine versehlte ist. Er spricht nämlich ganz allgemein von der Ausbildung natürslicher Eigenschaften, ohne diese unter dem Gesichtspunkte der Ethik zu sichten.

Die durch unsere individuelle Natur ohnehin nothwendige Handlungsweise haben wir jetzt auf beutlich bewußte, uns stets gegenwärtige Maximen gebracht, nach benen wir sie so besonnen durchführen, als wäre es eine erlernte, ohne hierbei je irre zu werden durch den vorübergehenden Einfluß der Stimmung, oder des Eindrucks der Gegenwart — — ohne Zaudern, ohne Schwanken, ohne Inkonsequenzen. — —

Haben wir erforscht, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen liegen, so werden wir unsere hervorstechenden natürlichen Anlagen ausbilden, gebrauchen, auf alle Weise zu nuten suchen, und uns immer bahin wenden, wo diese taugen und gelten; aber durchaus und mit Selbstüberwindung die Bestrebungen vermeiden, zu denen wir von Natur geringe Anlagen haben.

(23. a. 29. u. 23, I. 360.)

Solche allgemeinen Sätze passen nicht in eine Ethik. Man wende sie versuchsweise auf einen Charakter an, dessen hervorstechender Zug Hang zum Diebstahl ist: er soll benselben besonnen und methodisch durchführen, ohne Zaudern, ohne Schwanken, ohne Inkonsequenzen, und wenn die Ehrlichkeit in ihm zu sprechen wagt, so soll er sie mit Selbstüberwindung zum Schweigen bringen. Fürwahr: difficile est, satiram non scribere.

Schließlich erwähne ich noch, daß Schopenhauer, weil er die reale Entwicklung leugnete und sich besonders deswegen auf die

Unveränderlichkeit des Willens steiste, behaupten mußte, daß die Versschieden heit der Charaktere nicht zu erklären sei (W. a. W. u. V. II. 604). Sie ist aber sehr wohl zu erklären, wie ich in meiner Politik gezeigt habe.

Wir stehen jetzt vor der Hauptfrage der Ethik: der Frage nach ihrem Fundament.

Auch hier muß ich von Kant zuerst sprechen, aber mit wenigen Worten, da Schopenhauer's vortreffliche Kritik der Kantischen Ethik dieselbe vernichtet hat. Kant's Versahren ist dieses:

baß er zum Resultat machte, was bas Princip ober die Vorausssehung hätte sein müssen (die Theologie) und zur Voraussehung nahm, was als Resultat hätte abgeleitet werden sollen (das Gebot).

(Ethit 126.)

und ber Hauptfehler seiner Grundlage ber Moralität

ist Mangel an realem Gehalt, ist gänzlicher Mangel an Realität, und dadurch an möglicher Wirksamkeit. (ib. 143.)

Dagegen wird es von Nuten sein, brei Resultate ber Kantischen Ethik anzumerken. Das eine ist, daß wir durch die Vernunft, burch beutliche Erkenntniß in Begriffen, einen Ginfluß auf unseren Willen haben.

Wir haben ein Vermögen, durch Vorstellungen von Dem, was selbst auf entferntere Art nühlich oder schädlich ist, die Eindrücke auf unser sinnliches Begehrungsvermögen zu überwinden.

(Rt. b. B. 599.)

Das zweite ist, daß nur volle Uneigennützigkeit einer Handlung moralischen Werth geben kann. Kommt auch nur im Entserntesten der Egoismus in's Spiel, so hat die Handlung im günstigsten Falle Legalität, nie Moralität. Das dritte Ressultat ist, daß deshalb eine wirklich moralische Handlung gar nicht im Leben vorkommt.

In der That ist es schlechterdings unmöglich, durch Erfahrung einen einzigen Fall mit völliger Gewißheit auszumachen, da bie Marime einer sonst pflichtmäßigen Handlung lediglich auf

moralischen Gründen und auf der Vorstellung seiner Pflicht beruht habe.

Es kann nie mit Sicherheit geschlossen werden, daß wirklich gar kein geheimer Antrieb der Selbstliebe, unter der bloßen Borspiegelung jener Joee, die eigentliche bestimmende Ursache des Willens gewesen sei. (Kt. d. prakt. B. 27.)

und weil dies der Fall ist, mußte eben Kant's so rein begon= nene Ethik als Moraltheologie endigen.

Ohne einen Gott und eine gehoffte Welt sind die herrlichen Ibeen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Auß-übung.

Schopenhauer tadelt Plato's und der Stoiker Behauptung, daß Tugend gelehrt werden könne, und seht der Ethik nur ben Zweck

bie in moralischer Hinsicht höchst verschiedene Handlungsweise ber Menschen zu beuten, zu erklären und auf ihren letzten Grund zurückzusühren. (Ethik 195.)

Auch er geht von der Ansicht aus, daß nur Uneigennützigkeit einer Handlung moralischen Werth verleibe und erklärt offen:

Die Abwesenheit aller egoistischen Motivation ist das Kriterium einer Handlung von moralischem Werth. (Ethik 204).

Besehen wir jetzt das Schopenhauer'sche Fundament der Moral.

Dem Anscheine nach giebt er ber Moral nur eine Grundlage; untersucht man jedoch schärfer, so findet man zwei Fundamente, nämlich

- 1) das Mitleid,
- 2) die Durchschauung des principii individuationis, was ich nachzuweisen habe. Er sagt:

Wie ist es irgend möglich, daß das Wohl und Wehe eines Andern, unmittelbar, b. h. ganz so wie sonst nur mein eigenes, meinen Willen bewege, also direkt mein Motiv werbe, und es

fogar bismeilen in bem Grabe werbe, bag ich bemfelben mein eigenes Bohl und Webe, diese sonst alleinige Quelle meiner Motive, mehr ober weniger nachsete? - Offenbar nur baburch, bag jener Undere ber lette Zweck meines Willens wird, gang fo wie sonst ich selbst es bin: also baburch, daß ich gang unmittel= bar fein Wohl will und sein Webe nicht will, so unmittelbar, wie sonft nur das meinige. Dies aber fest nothwendig voraus, daß ich bei feinem Wehe als folchem geradezu mitleibe, fein Behe fühle, wie fonft nur meines, und beshalb fein Bohl unmittelbar will, wie fonft nur meines. Dies erforbert aber, bag ich auf irgend eine Weise mit ihm ibentificirt fei, b. h. bag jener gangliche Unterschied zwischen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewiffen Grabe aufgehoben fei. Da ich nun aber boch nicht in ber Saut des Andern stecke, so kann allein vermittelft der Erfenntniß, die ich von ihm habe, b. h. ber Borftellung von ihm in meinem Kopf, ich mich so weit mit ihm indentificiren, daß meine That jenen Unterschied als aufgehoben ankundigt. analysirte Vorgang — — ift bas alltägliche Phanomen bes Mitleibs. (Ethit 208.)

Man kann diefen Satz nicht lefen, ohne ben Scharffinn zu bewundern, ber nöthig war, um benfelben zu erzeugen. Wie fein wird barin die Erkenntniß, als Durchschauung des principii individuationis, in das einfache Phänomen des Mitleids hineingespielt. Das Mitleid ift hiernach fein reiner Buftand bes Willens, wie Trauer, Angft, wie die Unluft überhaupt, nicht ber Ausfluß eines durch ein Motiv bewegten barmherzigen Willens, sondern — ja wenn ich ihm nur einen Namen geben könnte: es ist Gefühl und übersinnliche Erkenntniß zu gleicher Zeit. Der Vorgang ist ein ganz anderer. Beim Anblick eines großen Jammers, bes Leibens eines Menschen ober Thieres, empfinden wir in uns ein gewaltiges Weh, das uns das Herz zerreißt und in vielen Fällen, namentlich wo ein Thier leidet, größer ift als das des Leidenden. Weber erkennen, noch fühlen wir uns in irgend einer Beise ibentisch mit bem Leibenben, sondern wir empfinden lediglich in uns ein gang positives Weh, von bem wir uns baburch zu befreien suchen, daß wir ben Leidenden leidlos machen. Folglich handelt das Individuum, welches fich badurch von einem

Leib befreit, daß es einem anderen Menschen hilft, durchaus egoistisch. Es hilft sich im wahren Sinne des Worts selbst, ob es gleich dem Anderen hilft; denn nur indem es dem Anderen hilft, kann es sich selbst helfen.

Es kann mir nicht einfallen, den Thaten, die aus einem barmherzigen Willen sließen, moralischen Werth abzusprechen; aber wenn eine Handlung lediglich dadurch moralisch ist, daß sie nicht auf Egoismus beruht, wie Schopenhauer will, so sind die Thaten aus Witleid nicht moralisch, man wende sich wie man wolle.

Schon hieraus ergiebt sich, daß das Mitleid nicht das oberste Princip der Moral sein kann. Dies will ich jetzt im Einzelnen nachweisen. Zunächst sieht sich Schopenhauer genöthigt, die Beren unft, das wahre Aschenbrödel seiner Philosophie, zu Hülfe zu rufen.

Jeboch ist keineswegs ersorderlich, daß in jedem einzelnen Falle das Mitleid wirklich erregt werde, wo es auch oft zu spät käme: sondern aus der ein für alle Mal erlangten Kenntniß von dem Leiden, welches jede ungerechte Handlung nothwendig über Andere bringt . . . geht in edlen Gemüthern die Maxime: neminem laede hervor, und die vernünftige Ueberlegung ershebt sie zu dem ein für alle Mal gesaßten sesten Vorsatz, die Rechte eines Jeden zu achten. —

Denn obwohl Grundsätze und abstratte Erkenntniß überhaupt keineswegs die Urquelle, oder erste Grundlage der Moralität sind, so sind sie doch (!) zu einem moralischen Lebenswandel unents behrlich. (Ethit 214.)

Ohne fest gefaßte Grundsätze würden wir den antimoralischen Triebsedern, wenn sie durch äußere Eindrücke zu Affekten' erregt sind, unwiderstehlich preisgegeben sein. (ib. 215.)

Zweitens gefteht Schopenhauer felbft gu,

daß die Verwerslichkeit der widernatürlichen Wollustsünden nicht aus demselben Princip mit den Tugenden der Gerechtigkeit und Menschenliebe abzuleiten sind. (ib. Vorrede XIX.)

Drittens finden die meisten Handlungen der Gerechtigkeit keinen Platz auf dem Tundament. Man denke an die vielen Fälle, wo Versonen betrogen werden können, ohne daß sie es je zu erfahren

im Stande sind. Jeder Schlechte weiß in solchen Fällen, daß er kein Leid hervorbringt, wie sollte ihn nun das Mitleid abhalten können zu betrügen? Und nun gar, wenn es sich um keinen Mitmenschen, sondern um den Staat handelt. Ein Betrug, am Staate verübt, ein Wilddiedstahl, Steuerdefraudation, ist von jeher in den Augen der Welt die verzeihlichste Sünde gewesen. Der Staat wird täglich geprellt und Mitleid mit dem armen Staate hat noch keinen Hallunken vom Betrug abgehalten. Schopenhauer hat den Fall wohl erwogen, aber er half sich mit einem Kniff:

Die bloße Rechtsverletzung, als solche, wird zwar auch vom Gewissen und von Andern gemißbilligt werden, aber nur sofern die Maxime, jedes Recht zu achten, welche den wahrhaft ehr= lichen Mann macht, dadurch gebrochen ist. (Ethit 236.)

Hier ist einsach zu fragen: Ist die Vernunft, ober das Mit-Leib das oberste Princip der Ethik? Wenn das Mitleid, so kann ein Wildbiebstahl keine unmoralische Handlung sein.

Schließlich ist das Fundament zu schmal, weil die Heiligkeit nicht darauf stehen kann. Aber Schopenhauer ist nicht verlegen. Er hat das Mitleid gewaltsam zu einer Folge der Durchschauung des principii individuationis gemacht und läßt nun, gleichsam als letzte Stufe, die Heiligkeit, die Verneinung des Willens zum Leben, aus dieser Durchschauung hervorgehen. Dies ist jedoch falsch und es handelt sich, wie ich oben sagte, wirklich um ein zweites Fundament der Moral neben dem Mitleid, welches ein Willenszustand ist, nichts weiter. Die Varmherzigkeit steht mit der Erkenntniß genau in derselben Verbindung, wie alle anderen Qualitäten: die Erkenntniß liefert ihr das Wotiv sich zu äußern.

Was ist nun eigentlich die Durchschauung des principii individuationis?

Die Tugend geht zwar aus der Erkenntniß hervor, aber nicht aus ber abstrakten, durch Worte mittheilbaren.

(B. a. B. u. B. I. 434.)

Die ächte Güte ber Gesinnung, die uneigennützige Tugend und ber reine Ebelmuth gehen nicht von abstrakter Erkenntniß aus, aber doch von Erkenntniß: nämlich von einer un mittelbaren und intuitiven, die nicht wegzuraisonniren und nicht anzuraisonniren ist, von einer Erkenntniß, die eben, weil sie nicht ab-

ftrakt ift, sich auch nicht mittheilen läßt, sonbern jebem selbst aufgehen muß, die daher ihren eigentlichen adäquaten Ausdruck nicht in Worten sindet, sondern ganz allein in Thaten, im Lebenslauf des Menschen. (ib. 437.)

Wem, der die Theologia Deutsch gelesen hat, fallen da nicht die Worte des eblen Franckforter's ein:

Und was da offenbaret würde, ober was da gelebt würde, davon singt und sagt Niemand. Es ward auch mit Munde nie ausgesprochen, noch mit Herzen nie gedacht oder erkannt, wie es in der Wahrheit ist.

In der That befindet sich Schopenhauer hier mitten im mystischen Fahrwasser: fort ist alle Immanenz und ausgelöscht "des Menschen allerhöchste Kraft". Es liegt eine bittere Fronie darin, daß gerade derjenige Wann, welcher nicht Worte des Hohns und der Verachtung genug sinden konnte sür die "Nachkantische Afterweisheit," die Weisheit der "Charlatane und Windbeutel," auf dem Gipfelpunkt seiner Philosophie eine "intellektuale Anschauung" ergreisen mußte, um sein Werk abschließen zu können.

Sehen wir inbessen von Allem ab und nehmen wir an, die Heiligkeit entspringe aus einer intuitiven Erkenntniß: ist sie nun frei von Egoismus? O nein! Der Heilige will sein Wohl, er will vom Leben befreit sein. Er kann auch gar nicht anders wollen. Er kann aus tiesstem Herzensgrunde wünschen, daß alle Menschen erlöst werden möchten, aber die eigene Erlösung bleibt Hauptsache. Ein heiliger Christ ist zunächst um das Heil seiner Seele besorgt, und ihr, durch entsprechende Thaten, das ewige Leben zu sichern, ist sein Hauptstreben.

Und so sehen wir auch die Schopenhauer'sche Ethik, wie die Kantische, trotz allen energischen Protesten, auf dem Egois=mus aufgerichtet, der realen Individualität, weil es eben nicht anders möglich ist. Die Sätze:

Die Abwesenheit aller egoistischen Motivation ist das Kriterium einer Handlung von moralischem Werth;

und

Nur was aus Pflicht geschieht, hat einen moralischen Werth; find hohle, nichtssagende Phrasen, in der einsamen stillen Studier=

ftube entstanden, die aber das Leben und die Natur, kurz die Wahrsheit, nicht unterschreibt: es giebt nur egoistische Handlungen.

Ich will jetzt kurz die Moral, rein immanent, begründen. Alle Tugend beruht entweder auf einem in dem Fluß des Werdens gewordenen guten Willen: eine edle Willensqualität wurde auf irgend eine Weise erweckt, vererbte sich und wurde dann unter günstigen Umständen immer fester, bis in einem Individuum ein wahrshaft barmherziger Wille in die Erscheinung trat; oder sie beruht auf der Erkenntniß: eine Erkenntniß klärt irgend einen Menschen über sein wahres Wohl auf und entzündet sein Herz. Ein ursprünglich guter Wille ist also nicht Bedingung einer moralischen Handlung. Moraslische Handlungen können aus dem Witleid stießen, müssen es aber nicht.

Der Egoismus bes Menschen äußert sich nicht nur barin, daß er sich im Dasein erhalten will, sondern auch darin, daß er bie "größtmögliche Summe von Wohlfein, jeden Genuf, zu dem er fähia ist" will, aber auch barin, daß er von Schmerzen, die er nicht umgehen kann, die kleinsten will. Hieraus ergiebt sich die Aufgabe für ben Intellekt von felbst: er hat das allgemeine Wohl bes Willens allein im Auge und bestimmt es durch abstrakte Erkennt= niß, burch die Vernunft. Auf diese Weise wird der natürliche Egoismus in den geläuterten verwandelt, d. h. der Wille bindet seine Triebe so weit, als das erkannte Wohl es verlangt. Dieses Wohl hat mehrere Stufen. Es wird von dem Willen zuerst praktisch erftrebt, indem er sich versagt, zu stehlen, zu morden, Rache zu nehmen, damit nicht er bestohlen, gemordet und Rache an ihm ge= nommen werbe; bann beschränkt er sich immer weiter, bis er zuletzt fein höchstes Wohl im Nichtsein erkennt und bemgemäß handelt. Neberall ift hier die Vernunft thätig und wirkt, auf Grund ber Grfahrung, burch abstratte Begriffe. Bu biesem 3med hat eben ber blinde, bewußtlose Wille einen Theil seiner Bewegung gespalten, damit er sich in einer anderen Weise, als vorher, bewegen könne, geradeso wie er Pflanze und Thier wurde, weil er sich anders bewegen wollte, benn als chemische Kraft. Doch mare es ein Wahn zu glauben, daß biese Afte frei gewesen seien. Jeder Uebergang in eine andere Bewegung wurde und wird durch die reale noth=

wendige Entwicklung vermittelt. Alle Bewegungen aber find Folgen einer ersten Bewegung, die wir als eine freie bezeichnen mussen. So ift die Vernunft, die wir ein befreiendes Princip nennen können, mit Nothwendigkeit geworden und so wirkt sie mit Nothwendigkeit: nirgends ist Plat in der Welt für die Freiheit.

Ich sage nicht, daß der Wille, nach Aufstellung irgend eines ihn beschränkenden allgemeinen Wohles, nun auch immer diesem gemäß handeln müsse. Nur eine geschmeckte Erkenntniß, wie die Mystiker sagen, ist fruchtbar, nur ein entzündeter Wille kann gern gegen seinen Charakter handeln. Aber wenn sich der Wille erlösen will, so kann er es nur durch die Vernunft, mit ihren, von Schopenshauer so verächtlich behandelten Begriffen.

Sie ift es, die, durch Erfahrung und Wissenschaft, dem Menschen das Leben in allen seinen Formen vorlegt, ihn prüsen, versgleichen und schließen läßt und ihn endlich zur Erkenntniß führt, daß Nichtsein allem Sein vorzuziehen ist. Und ist der Wille disponirt und drängt diese abstrakte Erkenntniß mit unwiderstehlicher Gewalt auf ihn ein, dergestalt, daß aus ihm heraus ein heftiges Verlangen ihr entgegenschlägt, so ist das Heilswerk volldracht auf dem allernatürlichsten Wege, ohne intuitive Erkenntniß, ohne Zeichen und Wunder. Darum war einst der echte Glaube und ist heutzutage das zündende Wissen unbedingt nöthig, um selig zu werden. Nicht in Augendlicken überirdischer Verzückung, sondern, scharf beobachtend und anhaltend benkend, erkennt der Mensch in Begriffen, und schaut nicht auf wunderbare Weise an, daß Alles individueller Wille zum Leben ist, der in keiner Lebensform, es sei die des Bettlers oder des Königs, glücklich sein kann.

Entzündet die erwähnte Erkenntniß das Herz, so muß der Mensch in die Wiedergeburt mit derselben Nothwendigkeit, mit der ein Stein zur Erde fallen muß. Und deshalb kann auch Tugend gelehrt werden, muß Tugend gelehrt werden; nur kann ich von einem philosophisch Rohen nicht verlangen, daß er sein höchstes Wohl im Nichtsein erkenne. Dazu gehört hohe Bildung und der umfassendste geistige Horizont, wenn nicht das Herz schon bei der Zeugung eine asketische Nichtung erhalten hat. Der Rohe kann nur in den Gütern der Welt, in Reichthum, Ehren, Ruhm, Genuß 2c. sein Wohl erkennen. Befähigt ihn durch echte Bildung, es höher zu suchen, so gebt ihr ihm auch die Möglichkeit, es zu sinden.

Der von ber Erkenntnig, bag Nichtsein beffer ift als Sein. entzündete Wille also ift bas oberfte Princip aller Moral (ein untergeordnetes Princip ist der ursprünglich barmherzige Wille). Weber ist es das Mitleid, noch die mustische Durchschauung des principii individuationis, und die banische Societat ber Wiffenschaften hatte vollkommen Recht, Schopenhauer's Schrift nicht zu fronen.

Aus dem also entzündeten Willen fliefit die Birginität, die Beiligkeit, bie Feindesliebe, bie Gerechtigkeit, furz alle Tugend, und Die Berwerflichkeit ber widernatürlichen Wollust von selbst, benn ber

bewußte Wille zum Tobe schwebt über ber Welt.

Immer aber find auch die Handlungen bes Beiligen egoiftisch, benn er handelt nunmehr feiner erleuchteten Natur gemäß, Die fein 3d ift, fein Gelbft, bas nicht verleugnet werben fann. Immer find auch seine Handlungen nothwendig, benn sie fliegen aus einem bestimmten Charafter und einem bestimmten Geifte, unter bestimmten Umftanden, in jedem Augenblicke seines Lebens. - Ift nun jede Handlung auch egoistisch, so barf nicht übersehen werden, wie fehr handlungen von handlungen, bem Grabe bes Egoismus nach, verschieden find. Der Mensch, ber sich vom Leben abgewandt hat und nur noch ben Tod will, ift ein Egoist wie Der, welcher bas Leben mit aller Macht will; aber ber Egoismus bes Erfteren ift nicht ber natürliche, ben man gewöhnlich schlechtweg Egoismus ober Selbstsucht nennt.

Der aufmerksame Leser wird gefunden haben, daß ich hier die Moral nicht wie in meinem Suftem begründet habe. Dies geschah jedoch absichtlich. Ich ftellte mich lediglich auf die Erkenntniß, daß Nichtsein besser ist als Sein (an welcher sich ein Wille entzündet), weil bieselbe eine rein immanente Erkenntnig und von keiner Metaphysik abhängig ift. In meiner Philosophie bagegen habe ich biese Er= fenntniß zunächst an ben Entwicklungsgang ber Menschheit aus bem Sein in bas Richtsein gefnüpft und biesen wiederum auf ben Gang bes gangen Weltalls, b. h. auf ben Willen Gottes, beffen einzige That die Welt mar, gurudgeführt. Gott wollte eben bas Nichtsein. Weil wir nun Alle in ihm, por ber Welt, waren, so erklart sich von felbst der herrliche Einklang zwischen den Handlungen eines Menschen, ber nur fein höchftes Wohl im Auge hat, und ben Sandlungen, welche die großen Religionen forbern. Deshalb ift auch oben die Moral hinreichend begründet worden, ohne Metaphyfik, obgleich boch eine Handlung, auf bem tiefften Grunde, nur

bann moralisch genannt werben kann, wenn sie erstens gern geschieht und zweitens mit der Forderung einer höheren Macht (bei mir das Weltallsschicksal) übereinstimmt. — Die Moral ist keine müßige Ersindung der Menschen, sondern die sehr weisheitsvolle Verherrslichung eines besseren Mittels zum Zweck. Die Bejahung des Willens zum Leben, selbst wenn sie sich in Diebstahl und Mord bethätigt, bildet keinen Gegensatz zur Verneinung des Willens, weil das Schicksal aus der Wirksamkeit aller Dinge entsteht. Der Unterschied liegt im Lohn: hier Herzensfriede im Leben und die Vernichtung im Tode; dort Daseinspein, entweder in einem Leben von individueller Vauer, oder in einem unbestimmt langen Leben.

Die Reue erklärt Schopenhauer fehr richtig:

Der Mensch wird inne, daß er gethan hat, was seinem Willen eigentlich nicht gemäß war: diese Erkenntniß ist die Neue.

(23. a. 23. u. 23. II. 679.)

Dagegen kann ich mich nicht mit seiner Erklärung bes Gewissens einverstanden erklären. Er sagt:

Die immer vollständiger werdende Bekanntschaft mit uns selbst, das immer mehr sich füllende Protokoll der Thaten ist das Gewissen. (Ethik 256.)

Gewissensangst über das Begangene ist nichts weniger als Reue, sondern Schmerz über die Erkenntniß seiner selbst an sich, d. h. als Wille. (W. a. W. u. V. I. 350.)

Der Mensch handelt entweder seinem Charakter gemäß, oder gegen seinen Charakter, seinem allgemeinen Wohle gemäß. Hat er nicht seinem Charakter gemäß gehandelt, so kann er Reue empfinden; hat er dagegen nicht seinem Wohle gemäß gehandelt, so können ihn Gewissensbisse peinigen. Denn bei Erwägung seines Wohles zieht der Mensch Alles, was er weiß (wozu auch das gehört, was er sest glaubt) in Betracht. Führt er nun die That troh Allem, was gegen sie spricht, auß, so wird ihn die selbe Stimme, welche vorher abrieth, jett belästigen. Es ist die Stimme des Gewissens. Gewissensengst wird er nur empfinden, wenn er eine Vergeltung nach dem Tode glaubt, oder auß Furcht vor Entbeckung.

Ich muß zum Schlusse nochmals auf die so außerordentlich wichtige Verneinung des Willens zum Leben zurückkommen. Sie muß klar, hell und erkennbar für Jeden dastehen.

Sie beruht auf der Erkenntniß, daß Nichtsein besser ist als Sein. Diese Erkenntniß ist aber unfruchtdar, wenn sie den Willen nicht entzündet; denn es giebt nur Ein Princip: den individuellen Willen. Schopenhauer erfaßte das Verhältniß des Intellekts zum Willen ganz schief. Wie er in der Aesthetis den Intellekt völlig vom Willen sonderte und jenen allein die aesthetische Freude genießen ließ, während es doch zu Tage liegt, daß der Wille allem Leid enthoben ist, so steht er in der Ethik nicht an, dem Intellekt einen zwingenden.

Das letzte Werk der Intelligenz bleibt die Aufhebung des Wollens, dem sie bis dahin zu seinen Zwecken gedient hatte.
(W. a. W. u. V. II. 699.)

Auf einem anderen Wege kann sich der Intellekt sogar wider ben Willen richten; indem er, in den Phänomenen der Heiligkeit, ihn aufhebt. (Parerga II 452.)

Dies ist falsch. Zu der Erkenntniß, daß Nichtsein besser ist als Sein, welche abhängig ist von hoher Geistescultur, muß der entscheidende Wille treten und Nichtsein wollen. Damit dies nun der Wille wollen kann, muß in ihm der klar erkannte große Vortheil allmählich die heftigste Sehnsucht nach demselben erweckt haben. Um leichtesten wird diese Sehnsucht aus einem Willen hervordrechen, welcher von Hause aus ein sanster, milder, guter Wille ist; dann aus Dem, welcher schwer leidet, oder aus Dem, welcher leicht in die aesthetische Contemplation übergeht. Unterstützt wird die moralische Begeisterung durch frühzeitige Einprägung der betreffenden Motive.

Hier ist nun wohl zu bemerken, daß, wie die Erkenntniß für sich allein unfruchtbar ist, ebenso ein entzündeter Wille unfruchtbar ist, wenn er schon im Kinde sich bejaht hat. Schopenhauer selbst hat diesen wichtigen Punkt gehörig betont in der bereits anzgeführten Stelle:

Mit jener Bejahung über ben eigenen Leib hinaus, und bis zur Darstellung eines neuen — — ist die Erlösung bie som al für fruchtlos erklärt.

Wir werden uns nicht badurch beirren lassen, daß er, ex tripode, seinem metaphysischen Hange folgend, diese klare echte Aussage widerzief: die Natur bestätigt sie immer und immer wieder. Die Stelle steht übrigens nicht vereinzelt da. So heißt es W. a. W. u. B. I. 449:

Freiwillige, vollkommene Reuschheit ist ber erste Schritt in der Askese oder der Berneinung des Willens zum Leben. Sie verneint dadurch die über das individuelle Leben hinauszgehende Bejahung des Willens und giebt damit die Anzeige, daß mit dem Leben dieses Leibes auch der Wille, dessen Erscheinung er ist, sich aufhebt. Die Natur, immer wahr und naiv, sagt aus, daß, wenn diese Marime allgemein würde, das Menschenzgeschlecht ausstürfe.

Ich habe nur hinzuzufügen, daß die vollkommene Keuschheit der einzige Schritt ift, der sich er zur Erlösung führt.

Daß die vollkommene Kenschheit der innerste Kern der christ= lichen Woral ist, ist keinem Zweisel unterworfen.

Er aber sprach zu ihnen: das Wort fasset nicht Jedermann, sondern denen es gegeben ist. Denn es sind Etliche verschnitten, die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind Etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind, und sind Etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. (Matth. 19, 11—12.)

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: die Kinder dieser Welt freien und lassen sich freien. Welche aber würdig sein werden, jene Welt zu erlangen, und die Auferstehung von den Todten, die werden weder freien, noch sich freien lassen. Denn sie können hinsort nicht sterben; denn sie sind den Engeln gleich, und Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind der Auferstehung.

(Luc. 20, 34-36.)

Diese sind es, die nicht mit Weibern besteckt sind; denn sie sind Jungfrauen, und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen, zu Erstlingen Gott und dem Lamm. (Apokalppse 14, 4.)

Es ist bem Menschen gut, daß er kein Weib berühre.
(1. Cor. 7. 1.)

Wer ledig ift, ber forget, mas bem Herrn angehört, wie er

dem Herrn gefalle. Wer aber freiet, der sorget, was der Welt angehöret. Es ist ein Unterschied zwischen einem Weibe und einer Jungfrau. (1. Cor. 7, 32—33.)

Auch der heilige Augustinus spricht es unumwunden aus:

Novi quosdam, qui murmurent: quid, si, inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde subsistet genus humanum? Utinam omnes hoc vellent! dumtaxat in caritate, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta: multo citius Dei civitas compleretur, ut acceleraretur terminus mundi.

(De bono conjugali.)

Auch ift im Buche ber Weisheit zu lefen:

Denn selig ift die Unfruchtbare, die unbesteckt ift, die ba unschuldig ist des sündlichen Bettes; dieselbe wird es genießen zur Zeit, wenn man die Seelen richten wird.

Deffelben Gleichen ein Unfruchtbarer, ber nichts Unrechtes mit seiner Hand thut, noch Arges wider den Herrn denket, dem wird gegeben für seinen Glauben eine sonderliche Gabe, und ein besserer Theil im Tempel des Herrn. (3. Cap. 13, 14.)

Besser ist es, keine Kinder haben, so man fromm ist; denn dasselbe bringet ewiges Lob, denn es wird Beides bei Gott und den Menschen gerühmet.

Wo es ist, da nimmt man es zum Erempel an; wer es aber nicht hat, der wünscht es doch, und pranget in ewigem Kranz, und behält den Sieg des keuschen Kampfes.

(4. Cap. 1, 2.)

Aber kein seliges Leben nach dem Tode erkauft sich Der, welcher das Leben wirksam verneint, sondern die volle und ganze Vernichtung seines Wesens. Er hat thatsächlich ausgerungen und ist todt für immer: es ist vollbracht!

Trothem wendet sich die Lehre von der Verneinung des Willens zum Leben an Alle, zu jeder Zeit. Erstens, damit eine weitere Bejahung über das individuelle Leben hinaus nicht mehr stattsfinde, und badurch die Möglichkeit gegeben werde, früher erlöst zu werden. Zweitens, damit der Rest des individuellen Lebens in Ruhe und Frieden verlause; drittens damit man, durch Belehrung und Aufklärung, den Samen der Erlösung in die zarten Kinder-

herzen streue und auf diese Weise an der eigenen Erlösung, die man verscherzt hat, indirekt arbeiten könne.

Es ist falsch, wenn Schopenhauer meint, die Verneinung des Willens zum Leben hebe den ganzen Charakter auf. Der instituduelle Charakter tritt in den Hintergrund und färbt die neue Natur. Der Eine wird in die Einsamkeit fliehen und ruhig leben, ein Anderer sich daselbst kasteien, ein Dritter wird seinem Berufe treu bleiben, ein Vierter nur noch für das Wohl Anderer sorgen und für die Menschheit in den Tod gehen u. s. w. Warum denn nicht?

Weil viele Anhänger ber Schopenhauer'schen Philosophie keine Zeichen und Wunder in sich verspüren, verzehren sie sich in Schmerz und glauben, sie seien nicht berufen. Dies ift eine sehr ernste praktische Folge eines theoretischen Jrrthums. Die Verzückung ist gar kein Merkmal der Erlösung. Merkmal ist, und Bedingung zugleich, die ohne äußeren Zwang gewählte Virginität.

Den Zustand im Allgemeinen Derer, welche den Willen zum Leben verneinten, schilbert Schopenhauer unübertrefflich schön, und kann ich nicht unterlassen, einige Stellen anzuführen.

Ein solcher Mensch, der, nach vielen bitteren Kämpsen gegen seine eigene Natur, endlich ganz überwunden hat, ist nur noch als rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel der Welt übrig. (W. a. W. u. V. I. 462.)

Ift der Geschlechtstrieb unterdrückt, so wird dem Bewußtsein jene Sorglosigkeit und Heiterkeit des bloß individuellen Daseins wiedergegeben, und zwar auf einer erhöhten Potenz.

(ib. II., 649.)

Der gute Charafter lebt in einer seinem Wesen homogenen Außenwelt: die Anderen sind ihm kein Nicht-Ich, sondern "Ich noch einmal". (Ethik 272.)

Der, in welchem die Verneinung des Willens zum Leben aufgegangen ist, ist, so arm, freudlos und voll Eutbehrungen sein Zustand, von außen gesehen, auch ist, voll innerer Freudigkeit und wahrer Himmelsruhe. Es ist nicht der unruhige Lebensdrang, die jubelnde Freude, welche heftiges Leiden zur vorhergegangenen, oder nachfolgenden Bedingung hat, wie sie den Wandel des

lebenslustigen Menschen ausmachen; sondern es ist ein unersschütterlicher Friede, eine tiese Ruhe und innige Heiterkeit, ein Zustand, zu dem wir, wenn er uns vor die Augen oder die Einbildungskraft gebracht wird, nicht ohne die größte Sehnsucht blicken können.

(W. a. W. u. V. I. 461.)

Wenden wir aber den Blick von unserer eigenen Dürftigkeit und Befangenheit auf Diejenigen, welche die Welt überwanden, in denen der Wille, zur vollen Selbsterkenntniß gelangt, sich in Allem wiedersand und dann sich selbsterkenntniß gelangt, sich in Allem wiedersand und dann sich selbst frei verneinte, und welche dann nur noch seine letzte Spur, mit dem Leibe, den sie belebt, verschwinden zu sehen abwarten; so zeigt sich und statt des rastelosen Dranges und Treibens, statt des steten Uebergangs von Wunsch zu Furcht und von Freude zu Leid, statt der nie bestriedigten und nie ersterbenden Hoffnung, daraus der Lebenstraum des wollenden Menschen besteht, jener Friede, der höher ist als alle Bernuuft, jene gänzliche Meeresstille des Gemüths, jene tiese Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit, deren bloßer Abzglanz im Antlitz, wie ihn Raphael und Correggio dargestellt haben, ein ganzes und sicheres Evangelium ist. (ib. 486.)

enne an ir si arretnet midandens nederelle nederledende nir distriction have alle North and the principal color of the final state of the state of t

district has due to deed for a state of the deed of the deed of the control of th

## Politik.

Jeber, auch bas größte Genie, ist in irgend einer Sphäre ber Erkenntniß entschieden bornirt.

Shopenhauer.

到日时集

They made has grave brank off to begin the Space. Det Michaelle to besideling the control of the

Man muß es ein Glud nennen, bag Schopenhauer fein ein= ziges Problem ber Philosophie nur vom empirisch idealistischen Standpunkte aus zu lösen versuchte, sondern stets auch, ber schweren Retten mube, diese abwarf und, als Realift, die Dinge betrachtete. Er machte es, wie Kant, ber, genau genommen, beim Ding an sich, als einem X, hatte ftehen bleiben muffen. Ift auch baburch Schopen= hauer's Suftem ein vom Wiberfpruch gang zernagtes geworben, fo bietet es auf ber anderen Seite eine Fulle gesunder, echter und wahrer Urtheile von ber größten Wichtigkeit. Auch auf bem Gebiete ber Politik werden wir, neben ben absurdesten Unsichten, gute und vortreffliche finden, aber leiber lettere in erschreckender Minder= gahl. Der Grund hiervon liegt barin, bag, auf biefem Gebiete, auch ber vorurtheilsvolle, gut situirte Burger Schopenhauer bas Wort ergreifen konnte. Das Elend bes Bolks wird zwar vortreff= lich geschilbert, aber nur um bem Peffimismus eine Folie zu geben. Sonft hat Schopenhauer nur Worte bes Hohns und ber Berach= tung für das Volk und sein Streben, und wendet man fich mit Abscheu von bieser Perversität ber Gesinnung bes großen Mannes.

Von ber reinen Anschauung a priori, Zeit, ausgehend, leugnet Schopenhauer zunächst die reale Entwicklung des Menschengeschlechts.

Alle historische Philosophie, sie mag auch noch so vornehm thun, nimmt, als wäre Kant nie bagewesen, die Zeit für eine Bestimmung der Dinge an sich. (W. a. W. u. V. I. 322.)

Die Geschichte ist wie das Kaleidoskop, welches bei jeder Wendung eine neue Konfiguration zeigt, während wir eigentlich (!) immer das Selbe vor Augen haben. (ib. II. 545.)

Alle die, welche solche Konstruktionen des Weltlaufs, oder, wie fie es nennen, der Geschichte, aufstellen, haben die Hauptwahrheit

aller Philosophie nicht begriffen, daß nämlich zu aller Zeit, das Selbe ist, alles Werden und Entstehen nur scheinbar, die Ibeen allein bleibend, die Zeit ideal. (ib. 505.)

Besagte Geschichts:Philosophen und Verherrlicher sind bemnach einfältige Realisten, dazu Optimisten, Eudämonisten, mithin platte Gesellen und eingesleischte Philister, zudem auch eigentlich schlechte Christen. (ib.)

Diese reichliche Gallenergießung bes erzürnten Jbealisten hat mir immer großes Vergnügen gemacht; benn warum mußte er sich erzürnen? Doch nur weil er die Hauptwahrheit aller Philosophie nicht begriffen hat, daß die Zeit zwar ideal, aber die Bewegung des Willens real ist, und daß erstere von der letzteren, nicht aber die letztere von der ersteren abhängig ist.

So wenig wir also die obigen Schmähungen beachten werben, so gelassen werben wir auch seinen guten Rath auf die Seite schieben:

Die wahre Philosophie der Geschichte soll das Identische in allen Vorgängen, der alten wie der neuen Zeit, des Orients wie Occidents, erkennen, und, trot aller Verschiedenheit der speciellen Umstände, des Kostümes und der Sitten, überall die selbe Menscheit erblicken. Dies Identische und unter allem Wechsel Vesharrende besteht in den Grundeigenschaften des menschlichen Herzens und Kopfes — vielen schlechten, wenigen guten.

(28. a. 28. u. 28. II. 506.)

Von der Geschichte selbst hat er die wunderlichste Ansicht.

Der Geschichte sehlt der Grundcharakter der Wissenschaft, die Subordination des Gewußten, statt deren sie bloße Koordination desselben aufzuweisen hat. Daher giebt es kein System der Geschichte, wie doch jeder anderen Wissenschaft. Sie ist demnach zwar ein Wissen, jedoch keine Wissenschaft; denn nirgends erskennt sie das Einzelne mittelst des Allgemeinen.

(B. a. B. u. B. II. 500.)

Selbst das Allgemeinste in der Geschichte ist an sich selbst doch nur ein Einzelnes und Individuelles, nämlich ein langer Zeitz abschnitt, oder eine Hauptbegebenheit: zu diesem verhält sich daher das Besondere, wie der Theil zum Ganzen, nicht aber wie der Fall zur Regel; wie dies hingegen in allen eigentlichen Wissenschaften Statt hat, weil sie Begriffe, nicht bloß Thatsachen übers liefern. (B. a. B. u. B. II. 501.)

Man fann sich einen verkehrteren Standpunkt gar nicht benken. Rebe Wiffenschaft mar fo lange nur ein Wiffen, bis bie Einzelheiten, die zahllosen Fälle, welche in langen Reihen neben ein= ander standen, zusammengefaßt und unter Regeln gebracht wurden, und jede Wiffenschaft wird immer wiffenschaftlicher, je höher die Einheit gesetzt wird, das letzte Princip, in welchem sämmtliche Käden zusammenlaufen. Das ungeheure Material ber Empirie zu sichten, zu verbinden und an immer höhere Punkte anzuheften, ist eben die Aufgabe bes Philosophen. Gesetzt nun, die Geschichte ware zur Zeit Schopenhauer's nur ein Wiffen gewesen, fo hatte barin für ihn bie bringenbste Aufforderung liegen muffen, die gahllosen Schlachten, Angriffs und Vertheibigungsfriege, Religionsfriege, Entbeckungen und Erfindungen, politische, sociale und geistige Revolutionen, kurz bas Nacheinander ber Geschichte unter allgemeine Gesichtspunkte und biese wieder unter allgemeinere zu bringen, bis er zu einem letzten Princip aekommen ware und die Geschichte zur Wissenschaft par excellence gemacht hatte. Er hatte bies trot feinem Ibealismus wohl thun können, benn sind die anderen, von ihm anerkannten Wissenschaften etwa Classificationen von Dingen an fich und ihren Wirksamkeiten? Dber find es nicht vielmehr Gintheilungen von Erscheinungen, ohne wahren Werth und Realität, Erscheinungen von ewig beharrenben, uns gang unfaßbaren Ibeen?

War aber die Geschichte zur Zeit Schopenhauer's ein bloßes Wissen? In keiner Weise! Schon vor Kant hatte man die Geschichte als Eusturgeschichte aufgefaßt, d. h. man hatte erkannt, daß der Zug Alexander's nach Asien doch etwas mehr war als die Befriedigung des Ehrgeizes und der Ruhmsucht eines tapferen Jünglings, daß Luther's Protest doch etwas mehr war als die Ablösung eines ehrlichen Individuums von Rom, daß die Ersindung des Schießpulvers doch etwas mehr war als eine zufällige Erscheinung im Laboratorium eines Alchimisten u. s. kant dann, in seiner kleinen, aber genialen Schrift: "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absieht," hatte versucht, der Bewegung des Wenschengeschlechts von ihren ersten Anfängen an ein Ziel zu geben: den id ealen Staat, der die ganze Wenscheit umfassen wird, und

Fichte, Schelling, Hegel, hatten, mit wahrer Begeisterung, Kant's Gebanken erfaßt, um sie auszubreiten und überall eindringen zu lassen. Besonders ist Fichte hervorzuheben, der in seinen unssterblichen Werken: "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" und "Reden an die deutsche Nation" — ob sie gleich ganz unhaltbare Ansichten und viele palpabele Jrrthümer enthalten — dem gesammsten Erdenleben unserer Gattung den Zweck seize:

daß das Menschengeschlecht mit Freiheit alle seine Verhältnisse nach der Vernunft einrichte.

Es wäre also Pflicht bes Philosophen Schopenhauer gewesen, Kant nicht zu ignoriren, sondern an dessen geschichtsphilosophischen Abhandlungen anzuknüpfen und, von ihrem Geiste getragen, die Geschichte noch wissenschaftlicher zu gestalten, als Kant es gethan hatte. Er zog aber vor, die Wahrheit zu verleugnen, um nicht mit den drei "Nachkantischen Sophisten" an einem Karren ziehen zu müssen.

Ich habe in meiner Politik nachgewiesen, daß der ideale Staat Kant's und Fichte's nicht das letzte Ziel der Bewegung der Menschheit sein kann. Er ist nur der letzte Durchgangspunkt der Bewegung. Außerdem leiden die Außführungen Kant's sowohl, als Fichte's, daran, daß zu viel von Endursache und Weltplan und zu wenig von den wirkenden Ursachen gesprochen wird. Bon einem Weltplan, der eine göttliche Intelligenz voraußsetzt, kann gar nicht und von einer Endursache nur insofern die Rede sein, als man aus der Richtung der Entwicklungsreihen von da an, wo sie aus dem Nebel der ältesten Geschichte klar hervortreten, dis zu unserer Zeit auf einen idealen Punkt zu schließlich liegt ein Mangel darin, daß zwar die Bewegung sirirt wurde, aber die Faktoren, aus denen sie in jeder Minute hervorgeht, nicht auf einen höheren Ausdruck gebracht worden sind.

Ich bin davon überzeugt, daß ich der Geschichte, ebenso wie der Aefthetik und Ethik, den Charakter einer echten Wissenschaft gegeben habe und verweise wegen des Näheren auf mein Werk.

Wie sich nun auch das Leben der Menschheit noch gestalten mag, Eines steht fest, nämlich daß die letzten Geschlechter in einer und derselben staatlichen Form leben werden: im idealen

Staat: der Traum aller Guten und Gerechten. Aber er wird mur die Vorstufe sein der "finale émancipation."

Obgleich uns Schopenhauer oben versicherte, daß alle Entwicklung im Grunde nur Schein und Spaß sei, so steht er doch nicht an, von einem Naturzustand der Menschheit und von einem bemselben folgenden Staate zu sprechen, sowie auch einen Blick auf ein mögliches Ziel der Menschheit zu werfen. Dem Realisten wollen wir jetzt folgen.

Es ist nicht möglich, den Naturzustand auf andere Weise zu construiren, als indem man von allen Einrichtungen des Staates absieht und den Menschen lediglich als Thier auffaßt. Man muß die allerloseste Genossenschaft überspringen und darf sich nur an die Thierheit halten. In dieser giebt es aber weder Recht, noch Unrecht, sondern nur Gewalt. Man kann nicht einmal von einem Recht des Stärkeren sprechen. Jeder Mensch handelt im Naturzustande seiner Natur gemäß und alle Mittel gelten. Sigenthum kann der Wensch nur haben, wie das Thier sein Nest, Vorräthe 2c. hat: es ist unsicheres, schwebendes, kein rechtliches Sigenthum, und der Stärkere kann es jederzeit, ohne Unrecht zu thun, nehmen. Ich stehe hier auf dem Standpunkte Hobbes, des Mannes "von vollendet empirischer Denkungsart", der Recht und Unrecht nur für konventionelle, willkürlich angenommene und daher außer dem positiven Gesetze nicht vorhandene Bestimmungen erklärte.

Schopenhauer nun leugnet bies und fagt:

Die Begriffe Recht und Unrecht, als gleichbebeutend (!!) mit Berletzung und Nichtverletzung, zu welcher letzteren auch das Abwehren der Berletzung gehört, find offenbar unabhängig von aller positiven Gesetzebung und dieser vorhergehend, also giebt es ein rein ethisches Recht, oder Naturrecht und eine reine, d. h. von aller positiven Satzung unabhängige Rechtslehre.

(Ethit 218.)

Er ist so verbissen in seine falsche Ansicht gewesen, daß er das ungerechteste Urtheil, welches sich nur denken läßt, über Spinoza fällte. Er sagt:

Der obligate Optimismus nöthigt ben Spinoza noch zu manchen anderen falschen Consequenzen, unter benen die absurben und sehr

oft empörenden Sätze seiner Moralphilosophie oben anstehen, welche im 16. Capitel seines tractatus theologico-politicus bis zur eigentlichen Infamie anwachsen. (Parerga I. 79.)

Und welche Sätze hatte er hier im Auge? Sätze wie die folgenden:

Nam certum est, naturam absolute consideratam jus summum habere ad omnia, quae potest, hoc est, jus naturae eo usque se extendere, quo usque ejus potentia se extendit.

Sed quia universalis potentia totius naturae nihil est praeter potentiam omnium individuorum simul, hinc sequitur unumquodque individuum jus summum habere ad omnia, quae potest, sive, jus uniuscujusque eo usque se extendere, quo usque ejus determinata potentia se extendit.

Jus itaque naturale uniuscujusque hominis non sana ratione, sed cupiditate et potentia determinatur.

d. h. Sätze, welche (wenn man das Wort "Recht" richtig auffaßt), wie überhaupt das ganze 16. Capitel, zum Besten gehören, was je gesschrieben wurde. Sie drücken hohe Wahrheiten aus, die bekämpst, aber nicht besiegt werden können, und welche der Pessimismus, wie der Optimismus, anzuerkennen hat.

Schopenhauer verweift den diese Wahrheiten vertheidigenden Empirifer auf die Wilden (Ethit 218), wozu ihm jedoch offenbar jede Berechtigung fehlte; denn die Wilden, obgleich in der jämmerslichsten Genossenschaft lebend, sind nicht mehr im Naturzustand und haben ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht, welches, da die menschliche Vernunft nur Eine ist, Mein und Dein so gut scheidet, wie das beste Gesetzbuch civilisiter Staaten.

In Betreff der Entstehung des Staates huldigen bekanntlich die Einen der Ansicht, daß er auf den Instinkt zurückzuführen, die Ansberen der, daß er durch Vertrag in die Erscheinung getreten sei. Erstere Ansicht vertritt auch unser Schiller:

Die Natur fängt mit ben Menschen nicht besser an als mit ihren übrigen Werken. Sie handelt für ihn, wo er als freie Intelligenz noch nicht selbst handeln kann. Er kommt zu fich aus seinem sinnlichen Schlummer, erkennt sich als Mensch, blickt um sich her und sindet sich — im Staate. Der Zwang der Bedürfnisse warf ihn hinein, ehe er in seiner Freiheit diesen Stand wählen konnte; die Noth richtete denselben nach bloßen Naturgesetzen ein, ehe er es nach Vernunftgesetzen konnte.

(Meber die aefthetische Erziehung des Menschen.)

Schopenhauer bagegen adoptirt bie Bertragstheorie.

So angenehm auch bem Egoismus bes Gingelnen, bei porkommenden Fällen, das Unrechtthun ift, so hat es jedoch ein noth= wendiges Correlat im Unrechtleiden eines anderen Individuums, bem biefes ein großer Schmerz ift. Und indem nun die bas Gange überbentenbe Bernunft aus bem einseitigen Standpunkt bes Individuums, bem fie angehört, heraustrat und von ber Unhänglichkeit an daffelbe fich für ben Augenblick losmachte, fah fie ben Genuß des Unrechtthuns in einem Individuo jedesmal burch einen verhältmäßig größeren Schmerz im Unrechtleiden bes Andern überwogen, und fand ferner, daß, weil hier Alles dem Bufall überlaffen blieb, Jeder zu befürchten hatte, daß ihm viel feltener ber Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz bes Unrechtleidens zu Theil werden murde. Die Bernunft erfannte hieraus, daß, sowohl um das über Alle verbreitete Leiden zu mindern, als um es möglichst gleichförmig zu vertheilen, bas beste und einzige Mittel sei, Allen ben Schmerz bes Unrechtleibens zu ersparen, baburch, daß auch Alle dem durch das Unrechtthun zu erlangenden Genuß entsagten. Diefes - - vom Egoismus leicht ersonnene und allmälig vervollkommnete Mittel ift ber Staats= pertrag ober bas Gefet. (28. a. 28. u. 28. I. 405.)

Ich habe mich gleichfalls zur Vertragstheorie bekannt. Vom Staate selbst spricht Schopenhauer nur mit Gerings schätzung. Er ist ihm nichts weiter als eine Zwangsanstalt.

Weil die Forderung der Gerechtigkeit bloß negativ ist, läßt sie sich erzwingen: denn das neminem laede kann von Allen zugleich geübt werden. Die Zwangsanstalt hierzu ist der Staat, dessen alleiniger Zweck ist, die Einzelnen vor einander und das Ganze vor äußeren Feinden zu schützen. Einige deutsche Philosophaster dieses feilen Zeitalters möchten ihn verdrehen zu einer Moralitäts-Erziehungs: und Erdauungsanstalt: wobei im Hinter-

grunde ber jesuitische Zweck lauert, bie persönliche Freiheit und bie individuelle Entwicklung der Einzelnen aufzuheben.

(Ethit 217.)

Wie war es möglich, muß man unwillfürlich fragen, daß ein so eminenter Denker vom Staate eine solche Nachtwächteridee (wie Lassalle unübertrefslich sagte) haben konnte? Wer lehrte ihn lesen und schreiben? wer gab ihm seine antike Vildung? wer stellte seinem forschenden Geiste Vibliotheken zur Verfügung? wer hat dies Alles gethan und ihn nebenbei allerdings vor Dieben und Mördern und, als Theil des Ganzen, vor fremdem Uebermuth geschütt — wer anders als der Staat? Hätte er denn je, ohne den Staat, auch nur eine Seite seiner unsterdlichen Werke schreiben können? Wie klein erscheint hier der große Mann!

Der Staat ist die historische Form, in welcher allein die menschliche Gattung erlöst werden kann, und wird erst im Momente des Todes der Menschheit zerbrechen. Er zwingt zunächst den Menschen, Legal zu handeln, und dieser Zwang bändigt den natürlichen Egoismus der meisten Bürger. Kann man auch Fichte nicht unbedingt Recht geben, der sagt:

Der Staat befördert durch sein bloßes Dasein die Möglichkeit ber allgemeinen Entwicklung der Tugend unter dem Menschensgeschlechte dadurch, daß er äußere gute Sitte und Sittlichkeit, welche freilich noch lange nicht Tugend ist, hervorbringt . . . Lebe die Nation nur eine Reihe von Menschenaltern hindurch in Friede und Ruhe unter dieser Bersassung; werden neue Generationen, und die von ihnen wiederum abstammenden Generationen, in derselben geboren, und wachsen auswachsend in sie hinein: so wird allmälig die Mode ganz ausgehen, zur Ungerechtigkeit auch nur innerlich versucht zu werden.

(Gef. Werfe 7. B. 168.)

so steht boch unzweiselhaft fest, daß heftige, zähe Willensqualitäten, durch den steten Zwang, modificirt und geschwächt vererbt werden. Zweitens beschützt der Staat Religionen, welche, so lange nicht alle Menschen reif für die Philosophie sind, nothwendig für die Erweckung der Nächstenliebe und Barmherzigkeit im Menschen sind, d. h. von Tugenden, welche der Staat nicht erzwingen kann. Drittens, wie schon gesagt, ist überhaupt nur im Staate die Möglich=

feit gegeben, daß die Menschheit erlöst werde; denn nicht nur befähigt derselbe Einzelne, durch Bildung, den Ueberblick zu gewinnen, welcher nöthig, um zu erkennen, daß Nichtsein besser ist als Sein, sondern er bereitet auch die Massen zur Verneinung des Willens zum Leben dadurch vor, daß in ihm das Leiden auf die Spitze getrieben wird.

Die Menschheit muß burch ein rothes Meer des Blutes und des Krieges dem gelobten Land entgegenwaten und ihre Wüste ist lang.

Erft im Staate kann der Mensch seinen Willen und seine geistigen Fähigkeiten auswickeln, und deshalb kann auch nur im Staate die für die Erlösung nöthige Reibung entstehen. Das Leiden wächst und die Empfindlichkeit dafür. So muß es aber sein, soll je der ideale Staat in's Dasein treten; denn wilde Menschen können nicht seine Bürger sein, und der Mensch in seinem natürlichen Egoismus ist ein Raubthier, ist l'animal méchant par excellence. Um ihn zu zähmen, müssen glühende Eisenstangen in sein Fleisch gestoßen werden: das sociale Elend muß über ihn kommen, physische und geistige Qualen, Langeweile und alle anderen Bändigungsmittel. Mit der Veränderung des rohen Willens geht das Wachsthum des Geistes Hand in Hand, und auf den immer kräftiger werdenden Schwingen des Intellekts erhebt sich der gesläuterte Dämon zur obsektiven Erkenntniß und moralischen Begeisterung.

Die Macht und Wohlthat des schweren, anhaltenden Leidens hat Schopenhauer wohl erkannt, aber er wollte nicht einsehen, daß der Staat Bedingung besselben ist. Er sagt sehr richtig:

Das Leiben überhaupt, wie es vom Schicksal verhängt wird ist ein zweiter Weg, um zur Verneinung des Willens zu gelangen: ja, wir können annehmen, daß die Meisten nur auf diesem dahin kommen, und daß es das selbst empfundene, nicht das bloß erskannte Leiden ist, was am häufigsten die völlige Resignation herbeisührt, oft erst bei der Nähe des Todes. — Meistens muß, durch das größte eigene Leiden, der Wille gebrochen sein, ehe bessen Selbstverneinung eintritt. Dann sehen wir den Menschen, nachdem er durch alle Stusen der wachsenden Bedrängniß, unter dem heftigsten Widerstreben, zum Rande der Verzweislung gebracht ist, plöhlich in sich gehen, sich und die Welt erkennen, sein ganzes

Wesen ändern, sich über sich selbst und alles Leiden erheben und, wie durch dasselbe gereinigt und geheiligt, in unansechtbarer Ruhe, Seligkeit und Erhabenheit willig Allem entsagen, was er vorhin mit der größten Heftigkeit wollte, und den Tod freudig empfangen. (W. a. W. u. V. I. 463.)

Ich kann hier nicht wiederholen, wie sich die Staaten, durch Die Entwicklung ber von ihnen umschloffenen Gesellschaft, zum ibealen Staate weiterbilden. Nur Eines will ich noch fagen. Bur Zeit Kant's war ber ibeale Staat lediglich ein Traumbild der Philanthropen. Die Wirklichkeit aab nur eine unsichere Hindeutung auf ihn. Seitbem find die Nebel gefallen, die ihn umhüllten, und ob er auch noch in weiter, weiter Ferne liegen mag — er wirft seinen Schatten bereits über die Menschheit. Was den Körper des vierten Standes burchzuckt, ift bie Sehnsucht nach Bilbung, b. h. die Sehnsucht nach einem befferen Lenker, nach einer anderen Bewegung, nach einer Bewegung, die das Ende aller Bewegung, kurz die Erlösung herbeiführt. Diese Sehnsucht liegt mit Nothwendigkeit in der allgemeinen Bewegung bes Welltalls aus bem Sein in bas Richtsein. Nur Thoren können meinen, die Bewegung der Welt ließe sich aufhalten, und nur Thoren können sich beirren lassen von dem schmutzigen Schaum, ber auf ben unteren Rlaffen liegt, und ben plumpen, auf etwas gang Anderes hindeutenden Krystallen, zu benen, auf ber Oberfläche, die gewaltige Sehnsucht nach Bildung anschieft. Wenn ber gemeine Mann sein innerstes Herz öffnet, so wird man fast immer hören: "ich will aus meinem Glend heraus; ich will effen und trinfen können, wie die Reichen und Vornehmen: bas Befte muß es fein; fie find die Glücklichen, wir find die Unglücklichen, bie Berftogenen, die Enterbten." Die Erkenntnig ber im mahren Sinne bes Worts Gebilbeten, baß je höher ber Geist entwickelt ift, besto weniger bas Leben befriedigen kann, bag ber Wille zum Leben in allen Lebensformen ein wesentlich unglücklicher sein muß — beruhigt ben rohen Menschen nicht, welcher sich nicht ausreben läßt, daß er allein unglücklich ift. "Du willst mich bethören, bu lügft, bu ftehft im Golbe ber Bourgeoifie", ruft er bem Philosophen zu. "Wohlan", sagt dieser, "bu wirst es erfahren."

Und er wird es, er muß es erfahren in einer neuen Ordnung der Dinge. —

Und wer erkennt nicht ferner den Schatten des idealen Staats in den politischen Schiedsgerichten unserer Zeit, in der Friedensliga, in dem Schlagwort: "die vereinigten Staaten Europa's," in dem Erwachen der asiatischen Völker, in der Aushebung der Leibeigenschaft und Sklaverei, schließlich in den Worten des Oberhaupts eines der mächtigsten Länder der Welt:

Da Hanbel, Unterricht und die schnelle Beförderung von Gedanken und Materie durch Telegraphen und Dampf Alles verändert haben, so glaube ich, daß Gott die Welt vorbereitet, eine Nation zu werden, eine Sprache zu sprechen, zu einem Zustand der Vollendung zu gelangen, in welchem Heere und Kriegsflotten nicht mehr nöthig sind.

Nicht daß der Sommer schon vor der Thüre steht, aber die Kälte des Winters entweicht aus den Thälern und die Menschheit liegt in Frühlingswehen.

Wie stellte sich nun Schopenhauer eine Entwicklung der Menschheit vor?

Erreicht ber Staat seinen Zweck vollkommen, so konnte gemissermaßen, ba er, burch bie in ihm vereinigten Menschenkräfte, auch die übrige Natur sich mehr und mehr dienstbar zu machen weiß, zulett, durch Fortschaffung aller Arten von Uebeln, etwas bem Schlaraffenlande fich Unnäherndes zu Stande kommen. Mein, theils ift er noch immer febr weit von biefem 3med entfernt geblieben; theils würden auch noch immer ungählige, bem Leben burchaus wesentliche Uebel, unter benen, wären fie auch alle fort= geschafft, zulett die Langeweile jede von den anderen verlaffene Stelle fogleich occupirt, es nach wie vor im Leiden erhalten; theils ist auch sogar ber Zwist ber Individuen nie burch ben Staat völlig aufzuheben, ba er im Rleinen neckt, wo er im Großen verpont ift; und endlich wendet sich die aus dem Innern glücklich vertriebene Eris zulet nach außen — — als Krieg ber Bölfer. Ja, gesett, auch dieses Alles wäre endlich burch eine auf die Erfahrung von Jahrtausenben geftüte Rlugheit überwunden und beseitigt, so murbe am Ende bie wirkliche Uebervölkerung des gangen Planeten das Resultat sein, deffen entsetliche Uebel fich jett nur eine fuhne Ginbilbungstraft zu vergegenwär= tigen vermag. (28. a. 28. u. 28. I. 413.)

38\*

Man muß herzlich lachen. Volkswirthschaftliche Werke scheinen Schopenhauer ganz unbekannt gewesen zu sein; denn sonst hätte er aus der Polemik Carey's gegen Malthus wissen müssen, welche ungeheuere Menge von Menschen unser Planet noch aufsnehmen und ernähren kann. Wer weiß überhaupt, wie sich die Ernährung des Menschen noch gestalten mag? Aber ganz abgesehen hiervon, läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß, sollte es zu einer vollkommenen Bevölkerung der Erde kommen, der Eintritt derselben auch zusammenfallen wird mit der Erlösung der Menschheit; denn die Menschheit ist ein Theil des Weltalls und dieses hat die Beswegung aus dem Sein in das Nichtsein.

Ueberhaupt fehlte unserem Philosophen alles und jedes Berftändniß für politische Fragen, was zu beweisen sehr leicht fällt.

Er fagt:

Die ganze Menschheit, mit Ausnahme eines äußerst kleinen Theils, war stets roh und muß es bleiben, weil die viele, für das Ganze unumgänglich nöthige körperliche Arbeit die Ausbildung des Geistes nicht zuläßt. (Ethik 246.)

Die monarchische Regierungsform ist die dem Menschen natürliche. — Es liegt ein monarchischer Instinkt im Menschen. (Parerga II. 271/272.)

Die Jury ist das schlechteste aller Kriminalgerichte. (ib. 274.)

Es ist absurd, den Juden einen Antheil an der Regierung oder Verwaltung irgend eines Staates einräumen zu wollen. (ib. 279.)

Parerga II. 274 machte er alles Ernstes ben Vorschlag bie Kaiserkrone sollte abwechselnb an Oesterreich und Preußen übergehen auf Lebenszeit.

In den Kriegen sieht er nur Raub und Mord und mit innigem Behagen führt er, so oft sich ihm eine Gelegenheit dazu barbietet, ben Voltaire'schen Ausspruch an:

Dans toutes les guerres il ne s'agit que de voler.

Die Befreiung vom Kriegsbienst fordert er Parerga II. 524 als eine Belohnung (!) für sleißige Studenten, während doch jeder Besonnene und Hochherzige freudig und gern seine Militairspflicht erfüllt.

Und gar die Gäte:

Das saubere Geschliecht, ohne Geift, ohne Mahrheitsliebe, ohne Reblichkeit, ohne Geschmad, ohne Aufschwung zu irgend etwas Eblem, zu irgend etwas über die materiellen Interessen, zu benen auch die politischen gehören, hinausliegendem.

(Parerga I. 187.)

Das gemeine Besen bleibt ein gemeines Besen. (Parerga II. 73.)

Da kann man nur mit Unwillen ausrufen: Pfui! und proh pudor!

Hier ist auch der Ort, seine Ungerechtigkeit gegen die Juden zu rügen. Der Grund der Feindschaft liegt in der Jmmanenz der jüdischen Religion. Daß dieselbe keine Unsterblichkeitslehre hat, das konnte ihr der transscendente Philosoph nie verzeihen.

Was nun die Juden selbst betrifft, so kann nicht geleugnet werden, daß die ihnen plöglich gegebene Freiheit sonderbare Erscheinunsgen hervorrief. Biele von ihnen, gestützt auf ihren Mammon, sind keck, anmaßend, frech, und Manche bewahrheiten, was Schopenhauer von Allen sagt,

Die dem Nationalcharafter der Juden (die Nace Mauschel nennt er sie einmal) anhängenden bekannten Fehler, worunter eine wundersame Abwesenheit alles Dessen, was das Wort verecundia ausdrückt. — — (Parerga II. 280.)

Aber man sollte nicht vergessen, daß es eben die Fessellosigkeit ist, welche auf 18 Jahrhunderte des empörendsten Druckes und der maßlosesten Berachtung folgte, die solche Früchte zeitigt. Nun rächen sich die Juden mit ihrem kalten, todten Mammon: zum Bersberben Einzelner, zum Wohle der Menscheit.

Das Geld, ein Ding, erst harmlos erdacht zur Bequemlichkeit ber Menschen, ein hohler unbedeutender Vertreter ber wahren Güter — bann sachte wachsend in Bedeutung, unsäglichen Nutzen gewährend, Dinge und Völker mischend in steigendem Verkehr, der feinste Nervengeist der Volksverbindung; endlich ein Dämon, seine Farbe wechselnd, statt Bild der Dinge selbst Ding werdend, ja

einzig Ding, das all die andern verschlang — ein blendend Gespenst, dem wir, als wäre es Glück, nachjagen, ein räthselshafter Abgrund, aus dem alle Genüsse der Welt emportauchen, und in den wir dasür das höchste Gut dieser Erde hineingeworsen haben: die Bruderliebe. — — Und so jagen Bölker, ja fast die ganze Menscheit in zitternder Haft nach der Wechselsmarter: Erwerben und Verzehren, indeß dem Menschen sein einzig Glück aus den Händen fällt: hold und selig zu spielen im Sonnenschein der Güte Gottes, wie der Vogel in den Lüsten. — — Aber es muß wohl so sein, so gewiß als es einst anders werden wird; in dem riesenhaft angelegten Erziehungsplan der Menschen wird es wohl liegen, daß er auch diese Ersahrung mache und von ihr zur anderen sich rette, dis es zur stilleren Menscheit weiter geführt ist, zu seiner moralischen Freiheit.

(Abalbert Stifter.)

Sieht man inbessen ab von bem übermüthigen Treiben Einiger, so wird man in diesem Volke auf eine Barmherzigkeit stoßen, namentlich bei den Weibern (ob sie sich gleich oft taktloß äußert), die über alles Lob erhaben ist, und auf eine angeborene Klugheit, auf eine Sagacität, welche, wenn außgebildet, zur höchsten geistigen Kraft anwächst. Wahrlich, wenn die Wahrheit, daß die Vewegung der Menschheit auß dem immer mehr sich schwächenden Willen und der immer mehr sich stärkenden Intelligenz der Einzelnen hervorgeht, nicht von der allgemeinen Geschichte documentirt würde, so wären die, durch das maßlose Leiden, in den Juden hervorgerusenen Willenz- und Geistesmodificationen der beste Beweiß dafür.

Das einzig wirklich Erfreuliche, was die Schopenhauer'schen Werke in Betreff der Politik bieten, sind die Betrachtungen über das Schicksal. Obwohl Schopenhauer zögernd, gebend und wieder gleich zurücknehmend, behauptend und widerrufend, immer verclaufulirt, sich hören läßt, so muß er doch bekennen, daß die ganze Welt ein festes geschlossens Ganzes mit einer Grundbewegung ist. Er sagt:

Hier also brängt sich uns die Forberung, ober das metaphysisch= moralische Postulat, einer letzten Einheit der Nothwendigkeit und Zu=

fälligkeit unwiderstehlich auf. Von dieser einheitlichen Wurzel Beider einen deutlichen Begriff zu erlangen, halte ich jedoch für unmöglich.
(Parerga I. 225.)

Sonach bilben alle jene, in der Richtung der Zeit fortschreitenden Causalketten ein großes, gemeinsames, vielfach verschlungenes Netz, welches ebenfalls, mit seiner ganzen Breite, sich in der Richtung der Zeit fortbewegt und eben den Weltlauf ausmacht.

(ib. 230.)

So spiegelt sich Alles in Allem, klingt Jedes in Jedem wieder. (ib. 231.)

Im großen Traum des Lebens sind alle Lebensträume so künstlich in einander gestochten, daß Jeder erfährt, was ihm gedeihlich ist und zugleich leistet, was Andern nöthig; wonach denn eine etwaige große Weltbegebenheit sich dem Schicksale vieler Tausende, Jedem auf individuelle Weise, anpaßt. (ib. 235.)

Wäre es nicht engbrüstiger Kleinmuth, es für unmöglich zu halten, daß die Lebensläufe aller Menschen in ihrem Ineinandersgreisen ebenso viel concentus und Harmonie haben sollten, wie der Komponist den vielen, scheinbar durcheinander tobenden Stimmen seiner Symphonie zu geben weiß? Auch wird unsere Scheu vor jenem kolossalen Gedanken sich milbern, wenn wir uns erinnern, daß das Subjekt des großen Lebenstraums in gewissem Sinne (!) nur Eines ist, der Wille zum Leben.

Nimmt man eine einfache Einheit coexistirend mit der Welder Vielheit an, so ist Alles in der Welt dunkel, verworren, wider spruchsvoll, geheimnisvoll. Nimmt man dagegen eine einfache Einsheit vor der Welt an, die sich in eine Welt der Vielheit zersplitterte, welch' letztere allein noch existirt, so lösen sich, wie ich gezeigt habe, die schwersten philosophischen Probleme mit spielender Leichtigkeit. Der Zerfall der ursprünglichen Einheit, welche wir nicht erkennen können, in die Vielheit war die erste Bewegung. Alle anderen Bewegungen sind nur nothwendige Folgen dieser ersten. Das Schicksal ist kein Geheimniß mehr und von der gemeinsamen Wurzel der Nothwendigkeit und Zufälligkeit kann man einen deutslichen Begriff erlangen, was Schopenhauer, der das Transscendente mit dem Immanenten immer vermengte, leugnen mußte.

Blicken wir von hier aus auf die Ethik und Politik Schopen= hauer's und auf meine Ethik und Politik, so zeigt sich der Un= terschied in seiner ganzen Größe.

Gine Philosophie, welche an Die Stelle ber Religion treten will, muß vor Allem ben Troft ber Religion, ben erhebenden, herzstärkenden, daß Rebem seine Gunden vergeben werben können. und daß eine gutige Vorsehung die Menschheit zu ihrem Besten leitet, ertheilen fonnen. Giebt ihn bie Schopenhauer'fche Philoforbie? Nein! Bie Mephistopheles, fitt Schopenhauer am Ufer bes Menschenftromes und ruft höhnisch ben in Schmerzen sich Windenden, nach Erlöfung Schreienden gu: eure Bernunft hilft euch Nichts. Nur die intellektuelle Anschaung kann euch retten, aber nur Dem, welcher von einer räthselhaften Macht bazu prabeftinirt ift, kann sie zu Theil werden. Biele sind berufen, aber Wenige sind auserwählt. Alle Anderen find verurtheilt, "emig" in der Hölle bes Daseins zu schmachten. Und webe bem Armen, ber vermeint, er fonne in der Gesammtheit erlost werden; sie kann nicht sterben benn ihre Ibee liegt außerhalb ber Zeit, ohne welche sich Nichts verändern fann.

Zwar munichen Alle erlöft zu werden aus dem Zustande des Leidens und des Todes: sie möchten, wie man sagt, zur ewigen Seligkeit gelangen, in's himmelreich kommen: aber nur nicht auf eigenen Füßen; sondern hineingetragen möchten sie werden durch ben Lauf der Natur. Aber das ift unmöglich.

(29. a. 29. u. 29. II. 692.)

Ich bagegen sage, an der Hand der Natur: wer sich erlösen will, der kann es jederzeit "durch Vernunft und Wissenschaft, des Wenschen allerhöchste Kraft." Das unsehlbare Mittel, um dem Weltganzen zu entfallen, ist für die reale Individualität, deren Entwicklung in keiner Weise von der Zeit abhängt, Virginität. Diesenigen aber, welche bereits in Kindern weiterleben, für die also in dieser Generation die Möglichkeit der Erlösung verscherzt ist, und diesenigen, welche das Wittel zwar noch ergreisen könnten, aber nicht die Kraft dazu haben — sie Alle sollen getrosten Wuthes sein und redlich weiterkämpsen: früher oder später werden sie erlöst werden, sei es vor der Gesammtheit, oder in der Gesammtheit, denn das Weltall hat die Bewegung aus dem Sein in das Nichtsein.

## Metaphysik.

Ein Tropfen, ber am Lotusblatte zittert:
So ift das flücht'ge Leben schnell verwittert.
Acht Urgebirge nehft ben sieben Meeren,
Die Sonne, wie die Götter selbst, die hehren,
Dich, mich, die Welt — die Zeit wird Alles zertrümmern:
Warum denn hier sich noch um irgend etwas kümmern? —

Sankara Atscharja nach höfer.

The laph period.

The laph period of the control of

Diefer Theil meiner Kritit ber Schopenhauer'ichen Philosophie würde der umfangreichste sein, wenn nicht alles Hierhergehörige bereits abgehandelt worden wäre; denn ich muß wiederholen: Schopenhauer mar fein immanenter, sondern ein transscendenter, Die Erfahrung überfliegender Philosoph. Er beobachtete, in guten Stunden, treu und redlich die Natur und legte auch die Resultate dieser Beobachtungen in seinen Werken nieder; aber, gleich hinterher, setzte er, mas der falsche Idealismus ihm eingeflüstert hatte, wodurch bie größte Berwirrung, die greifbarften Widersprüche entstanden. Ich will das Goethe'iche Wort nicht nochmals citiren; dagegen will ich auf eine Erscheinung im Bortrag Schopenhauer's hinweisen. Seine beiben Betrachtungsarten ber Welt: Die realistische und die empirisch-idealistische, mußten, wenn sie unmittelbar auf einander folgten, seinen Gedankengang völlig schwankend machen. Dieses Sin- und Serschwanken mußte sich dann um so deutlicher in feinem Stil abspiegeln, als berfelbe flar und rein ift. Und in ber That, ein aufmerksamer Leser wird gar bald merken, daß der immer fest und stramm, grob und stachelicht, auftretende Philosoph im Innern nicht fest und mit fich im Rlaren war. Sehr auffallend und für Jeden sofort mahrnehmbar tritt diese Unsicherheit des Gebankenganges in den Abhandlungen "über ben Tod und sein Berhältniß zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens" zu Tage. areifbarften aber liegt fie im Rapitel über bas Schickfal, besonbers auf ben Seiten 221 und 222, wo ein Gebante gefett, aber fogleich limitirt wird; die Limitation wird bann begründet, jedoch um sofort wieber aufgehoben zu werben, und biefes Spiel wird mehrmals wiederholt. Das Gerippe ber an einander gereihten Gate, ober auch die Tukspuren des taumelnden Philosophen stellen sich grammati= falisch so bar:

bennoch — vielmehr — jedoch — inzwischen — obgleich — jedoch — freilich — allein — zwar — aber — inzwischen — allein —

welches Schema außerordentlich beredt ift.

Hier will ich auch, wie versprochen, das Sträußchen "Eigentlich" winden, welches Schopenhauer's Unsicherheit sehr deutlich zeigen wird.

- 1) Die Materie ist eigentlich der Wille;
- 2) dem Ding an sich ist eigentlich weber Ausbehnung noch Dauer beizulegen;
- 3) die Ginheit des Willens ist eigentlich nicht mit unserem Intellekt zu erfassen;
- 4) die Bölker sind eigentlich bloße Abstractionen;
- 5) Form und Farbe gehören eigentlich (im Grunde) ber Ibee nicht an;
- 6) der Joee ist eigentlich (genau genommen) der Raum so fremd wie die Zeit;
- 7) nicht die Geftalt, sondern der Ausdruck ist eigentlich die Idee;
- 8) das Erkennende hat eigentlich an seinem eigenen Wesen nur die Erscheinung;
  - 9) in der Geschichte haben wir eigentlich immer das Selbe vor Augen;
- 10) das Sterben ift eigentlich ber Zweck des Lebens;
- 11) das Subjekt des großen Lebenstraums ist eigentlich (in gewissem Sinne) nur Gines: ber Wille zum Leben;
- 12) eigentlich geht meine Philosophie nicht zu irgend außer= weltlichen Dingen, sondern ist eigentlich immanent.

Gin schönes Dutend!

Zeigt sich nun Schopenhauer einerseits als reblicher Naturforscher und andererseits als Amphibium: halb Natursorscher, halb transscendenter Philosoph, so erscheint er auch noch in einer dritten Form, nämlich als reiner Wetaphysiter, namentlich auf dem Gebiete des animalischen Magnetismus. Hier läßt er sich mit inniger Freude, con amore, gehen und folgt dem Zuge seines Herzens ohne Besonnenheit.

Das Unzulängliche Hier wird's Ereigniß; Das Unbeschreibliche Hier ist es gethan.

(Goethe.)

Er belehrt uns, daß die Phänomene des animalischen Magnetismus wenigstens vom philosophischen Standpunkte aus, unter allen Thatsachen, welche die gesammte Erfahrung uns darbietet, ohne allen Vergleich die wichtigsten sind, (Parerga I. 284.)

und behauptet frischweg:

Wie es im somnambulen Hellschn eine Aufhebung ber indivibuellen Jsolation ber Erkenntniß giebt, kann es auch eine Aufhebung ber individuellen Jsolation bes Willens geben. (B. i. d. N. 102.)

(28. i. d. H.

Er zögert nicht, zu sagen:

Es ist nicht abzusehen, warum ein Wesen, das noch irgendwie eristirt, nicht auch sollte irgendwie sich manifestiren und auf ein anderes, wenngleich in einem anderen Zustand befindliches, einswirken können, (Parerga I. 313.)

und hat den Muth zu versuchen, Geistererscheinungen zu erklären: Es läßt sich a priori nicht geradezu die Möglichkeit ableugnen, daß eine magische Wirkung nicht auch sollte von einem bereits Gestorbenen ausgehen können. (Parerga I. 325.)

Wir müßten uns die Sache so erklären, daß in solchen Fällen der Wille des Verstorbenen noch immer leidenschaftlich auf die irdischen Angelegenheiten gerichtet wäre und nun, in Ermangelung aller physischen Mittel zur Einwirkung auf dieselben, jetzt seine Zuflucht nähme zu der ihm in seiner ursprünglichen, also metaphysischen Eigenschaft, mithin im Tode, wie im Leben, zuftehenden magischen Gewalt.

Allerdings nimmt er "die von so vielen und verschiebenen Seiten erzählten und betheuerten Vorfälle" mit der äußersten Reserve auf, ja stellt sich, als ob sie überhaupt nicht möglich gewesen seien, aber auf dem Grunde seiner Seele liegt, deutlich für Jeden, der sein, der will, der unerschütterliche Glaube an übersinnliche Mächte. Daß er seinen Glauben nicht offen bekannte, hatte seinen Grund darin, daß er wohl wußte, es handele sich um seinen wissenschafte lich en Ruf, und das stärkste Motiv war, wie immer, Sieger.

Schopenhauer's transscendenter (nicht, wie er will, immanenter) Dogmatismus beruht auf drei unfaßbaren Hirngespinnsten: auf

- 1) der realen Materie,
- 2) bem Ginen untheilbaren Willen in ober hinter ber Welt;
- 3) den Ideen,

ähnlich ber Dreieinigkeit: Bater, Sohn und heiliger Geift, ober ber indischen Trimurti. Besonders ist die Aehnlichkeit mit der christlichen Dreieinigkeit groß, da der heilige Geist bekanntlich vom Bater und vom Sohne ausgehen soll, und, nach Schopenhauer, die Jeefich an der Materie, als Qualität derselben, darstellen muß. Uebergeben wir diese Jrrthümer des genialen Mannes der Bergessenheit.

Alle Religionen ber Welt, alle verstoffenen und noch wirksamen Kosmogonien und Geheimlehren, alle philosophischen Systeme entshalten nur Das, was der Mensch in und an sich vorgefunden hat. Entweder ist das Urprincip Raum und Zeit (Zendenkeligion), oder Materie und Kraft (Kong-fu-tse), oder Geist, Materie, Zeit und Raum (Negypter), oder das Sein (Brahmanismus, Gleaten, Plato), oder das Werden (Heraklit), oder die Substanz (Pantheisten), oder die Kraft, der Geist (Judenthum), oder der Wille (Mystiker, Schopenhauer), oder die Individualität (Budha) u. s. s. zmmer steckte der Mensch in die Welt, oder hinter sie, oder über sie, ein Element seiner Person, das er sedoch oft so phantastisch zu erweitern, aufzublasen, auszuschmücken, zu reinigen, zu verallgemeinern wußte, daß er kaum noch zu erkennen war.

Unter allen Religionen zeichnen sich zwei badurch aus, daß ihr Schwerpunkt in das Centrum der Wahrheit, in die Individualität fällt: das echte Christenthum und die Lehre des indischen Königssohns Sidhartta (Budha). Diese so verschiedenen Lehren stimmen in der Hauptsache überein und bestätigen das von mir geläuterte Schopenhauer'sche philosophische System, weshald wir jetzt einen kurzen Blick auf dieselben wersen wollen; und zwar auf ersteres in der Form, welche ihm der edle Frankforter in der Theologia Deutsch (Stuttgart 1853) gegeben hat, weil in derselben die Institualität viel reiner gespiegelt ist als im Evangelium.

Zunächst unterscheidet der Frankforter Gott als Gottheit von Gott als Gott.

Gott als Gottheit, bem gehört nicht zu, weder Wille, noch Wiffen ober Offenbaren, noch dies noch bas, bas man nennen,

oder sprechen, oder denken kann. Aber Gott als Gott gehört zu, daß er sich selbst außspreche und sich selber bekenne und liebe und sich sich selbst offenbare und dies Alles ohne Creatur. Und dies ist Alles noch in Gott als ein Wesen und nicht als ein Wirken, dieweil es ohne Creatur ist; und in diesem Außsprechen und Offenbaren wird der persönliche Unterschied.

(117.)

Und nun, den ungeheuren Sprung aus dem potentia-Sein in das actu-Sein machend, sagt er:

Gott will, daß das, was wesenhaft ohne Creatur in ihm ist, gewirkt und geübt werde. Was sollte es anders? Sollte es müßig sein? Wozu wäre es nüt? So wäre es ebenso gut, es wäre nicht, und besser: benn was zu Nichts nütze ist, das ist umsonst und das will Gott und die Natur nicht. Wohlan! Gott will das gewirkt und geübt haben, und das kann ohne Creatur nicht geschehen, daß es also sein soll. Ja sollte weder dies noch das ein, oder wäre weder dies noch das und wäre kein Werk oder Wirksamkeit, oder besgleichen, was wäre denn oder sollte Gott selber, oder wessen Gott wäre er? (119.)

Dem vortrefflichen Manne wird hier angst und bang. Er starrt hinab in den Abgrund und bebt mit den Worten vor der Tiefe zurück:

Man muß hier umkehren und bleiben; denn man möchte diesem so sehr nachhängen und nachsorschen, daß man nicht wüßte, wo man wäre oder wie man umkehren sollte. (—)

Von jetzt an bleibt er auf realem Boben und der wichtigste Theil seiner Lehre beginnt. Zwar hat er eine idealistische An= wandlung (aller Pantheismus ist nothwendig empirischer Idea= lismus), indem er die Ereaturen für bloßen Schein erklärt:

Was nun ausgeflossen ist, das ist kein wahres Wesen und hat kein Wesen anders, denn in dem Lollkommenen, sondern es ist ein Zufall, oder ein Glanz und ein Schein, der kein Wesen ist, oder kein Wesen hat anders als in dem Feuer, wo der Glanz ausfließt, oder in der Sonne, oder in einem Lichte, (7.)

aber er verfolgt den falschen Weg nicht und wendet sich gleich wieder auf den richtigen zurück. Auf ihm findet er nun das Eine, was überhaupt nur in der Natur angetroffen werden kann, die Haupt=

sache, ben Kern aller Wesen: die reale Individualität, oder den Einzelwillen.

In allem bem, das da ist, da ist nichts verboten und ist nichts, das Gott zuwider ist, außer Eins allein: das ist eigener Wille oder, daß man anders wolle als der ewige Wille will.

(203.)

Was that der Teufel anders, oder was war sein Fall oder Abkehren anders, denn daß er sich annahm, er wäre auch etwas und etwas märe sein und ihm gehörte auch etwas zu? Dies Ansnehmen und sein Ich und sein Mich, sein Mir und sein Mein, das war sein Abkehren und sein Fall.

Was that Abam anders denn auch dasselbe? Man spricht: darum, daß Abam den Apfel aß, wäre er verloren oder gefallen. Ich spreche: es war wegen seinem Annehmen und seinem Ich, seinem Mich, seinem Wein und seinem Mir und dergleichen. Hätte er sieben Aepfel gegessen und wäre das Annehmen nicht gewesen, er wäre nicht gefallen. (9.)

Wer nun in seiner Selbstheit und nach dem alten Menschen lebt, der heißt und ist Abam's Kind. (57.)

Alle, die Abam nachfolgen in Hoffart, in Wolluft bes Leibes und im Ungehorsam, die find alle an der Seele todt. (—)

Je mehr Selbstheit und Ichheit, besto mehr Sünde und Bosheit. (61.)

Es brennt Nichts in der Hölle als eigener Wille. (129.)

Abam, Ichheit, Selbstheit, Eigenwilligkeit, Sünde oder der alte Mensch, das Abkehren und Abscheiden von Gott, das ist Alles Eins. (137.)

Alle die Willen ohne Gottes Wille (das ist aller eigene Wille) sind Sünde und Alles, was aus eigenem Willen geschieht. (189.)

Wäre nicht eigener Wille, so ware keine Hölle und auch kein böser Geift. (201.)

Ware nicht eigener Wille, fo ware auch fein Gigenthum.

In dem Himmel da ist nichts Eigenes: daher ist da Genüge, wahrer Friede und alle Seligkeit. (217.)

Wer etwas Eigenes hat ober haben will ober gern hätte, der ist selber eigen; und wer nichts Eigenes hat oder haben will und Nichts zu haben begehrt, der ist ledig und frei und Niesmandes eigen. (—)

Der Mensch sollte aber also gar frei ohne sich selbst stehen und sein, das ist ohne Selbstheit, Ichheit, Mir, Mein, Mich und desgleichen, also daß er sich und des Seinen so wenig suchte und meinte in allen Dingen, als ob es nicht wäre, und sollte auch also wenig von sich selber halten, als ob er nicht wäre.

(51.)

Der Mensch sollte an sich selber sterben, das ist, der menschslichen Lust, Trost, Freude, Begehrlichkeit, Ichheit, Selbstheit und was desgleichen ist in dem Menschen, daran er haftet oder auf dem er noch ruht in Genügsamkeit oder etwas darauf hält, es sei der Mensch selber oder andere Creaturen, was das auch sei, das muß Alles weg und sterben, soll anders dem Menschen recht geschehen in der Wahrheit. (57.)

Soll also eine Wiedervereinigung mit Gott stattfinden, so muß der Einzelwille ganz getöbtet werden; benn

Ichheit und Selbstheit ist von Gott geschieden und es gehört ihm nicht zu, sondern nur so viel bessen nöthig ist zu der Perstönlichkeit. (123.)

Der letztere Sat ift ein gutes Zeugniß für die Besonnenheit bes Mystikers, der der perversen Vernunft nicht gestattete, das Weltsganze in eine erfaselte, schlappe, schlaffe Unendlichkeit zerstießen zu lassen.

Wie kann nun ber Mensch zur Selbstentäußerung kommen, wie kann er ben Eigenwillen in sich zerstören? Der Mystiker spricht vor Allem die Wahrheit aus, daß Jeder erlöst werden könne.

Daß der Mensch nicht bereit ist oder wird, das ist mahrlich nur seine Schuld: denn hätte der Mensch anders nicht zu schaffen und zu achten, denn daß er allein der Bereitung wahrnehme in allen Dingen und dächte mit ganzem Fleiß darauf, wie er dazu bereit werden möchte, in Wahrheit, Gott würde ihn wohl bereiten,

und Gott hat also großen Fleiß und Ernst und Liebe zu der Bereitung als zu dem Eingießen, wenn der Mensch bereit wäre. (79.)

Und zur Ausführung übergehend fagt er:

Das Alleredelste und Lieblichste, das in allen Ereaturen ist, das ist Erkenntniß oder Vernunft und Wille, und diese zwei sind miteinander so, wo das eine ist, da ist auch das andere; und wären diese zwei nicht, so wäre auch keine vernünftige Ereatur, sondern allein Vieh und viehisches Wesen, und das wäre ein großes Gebrechen und Gott möchte das Seine und sein Eigensthum nirgends bekommen in wirklicher Weise, das doch sein soll und zur Vollkommenheit gehört.

Mit seiner Vernunft erkennt sich der Mensch zunächst selbst und kommt dadurch in einen sehr eigenthümlichen Zustand, der treffend die "Wollust der Hölle" genannt wurde, aus welchem ihn jedoch Gott erlöst.

Denn wer sich selbst eigentlich wohl erkennt in der Wahrheit, das ist über alle Kunst, denn es ist die höchste Kunst; wenn du dich selber wohl erkennst, so dist du vor Gott besser und löblicher, als wenn du dich nicht erkenntest und erkenntest den Lauf der Hinnel und aller Planeten und Sterne und auch aller Kräuter Kraft und alle Complexion und Neigung aller Menschen und die Natur aller Thiere und hättest darin auch alle die Kunst aller Derer, die im Hinnel und auf Erden sind. (31.)

Wenn sich der Mensch selber in Wahrheit erkennt und merkt, wer und was er ist, und sindet sich selber so gar schnöde, bös und unwürdig alles des Trostes und Gutes, das ihm von Gott und von den Creaturen je geschehen ist oder kann, so kommt er in eine so tiefe Demuth und Berschmähung seiner selbst, daß er sich unwürdig dünkt, daß ihn das Erdreich tragen soll, und meint auch, daß es billig sei, daß alle Creaturen im Himmel und auf Erden wider ihn ausstehen und rächen an ihm ihren Schöpfer und ihm alles Leid anthun und ihn peinigen; dessen Alles dünkt er sich würdig.

Und barum so will und mag er auch keinen Trost ober Erlösung begehren, weber von Gott noch von allen Creaturen, die im Himmel und auf Erden sind, sondern er will ungetröstet und unerlöset sein und ihm ist nicht leid seine Verdammniß. (—)

Nun läßt Gott den Menschen nicht in dieser Hölle, sondern er ninnnt ihn zu sich, also daß der Mensch Nichts begehrt oder achtet denn allein des ewigen Gutes und erkennt, daß das ewige Gut so gar edel und übergut ist, daß seine Wonne, Trost und Freude, Friede, Ruhe und Genüge Niemand durchgründen noch außsprechen kann. Und wenn denn der Mensch nicht anders achtet, sucht noch begehrt, denn das ewige Gut allein, und sich selber, noch des Seinen nichts sucht, sondern allein die Ehre Gottes, so wird Freude, Friede, Wonne, Ruhe und Trost und was desgleichen ist Alles dem Menschen zu Theil, und so ist denn der Mensch im Hinmelreich.

Unser Mystiker kennt aber auch einen zweiten, natürlicheren Weg. Aber man soll wissen, daß das Licht oder die Erkenntniß nichts ist oder taugt ohne Liebe. (165.)

Es ist wohl wahr, daß Liebe von Erkenntniß geleitet und gelehrt werden muß; aber solgt Liebe der Erkenntniß nicht nach, so wird Richts daraus. (167.)

Eine jegliche Liebe muß von einem Licht oder Erkenntniß gelehrt und geleitet werden. Run macht das wahre Licht wahre Liebe und das falsche Licht macht falsche Liebe; denn was das Licht für das Beste hält, das giebt es der Liebe für das Beste dar und spricht, sie solle es lieb haben, und die Liebe folgt ihm und vollbringt sein Gebot. (169.)

Wahre Liebe wird geleitet und gelehrt von dem wahren Lichte und Erkenntniß, und das wahre, ewige und göttliche Licht lehrt die Liebe, nichts lieb zu haben denn das wahre einfältige und vollkommene Gut, und um Nichts denn um Gut und nicht, daß man das zu Lohn von ihm haben wolle oder etwas anderes, sondern allein dem Guten zu lieb, und darum, daß es gut ist, und daß es von Rechtswegen geliebt werden soll. (175.)

Und nun erst hebt sich an ein wahres inwendiges Leben, und dann weiter wird Gott selber der Mensch, also daß da nichts mehr ist, das nicht Gott oder Gottes sei, und auch daß da nichts ist, das sich etwas annehme. (229.)

Das Benehmen eines solchen "vergotteten" Menschen schilbert der Mystiker wie folgt:

Aber wer Gott leiben will und soll, der muß und soll alle Dinge leiden, das ift: Gott, sich selber und alle Creatur, Nichts ausgenommen; und wer Gott gehorsam, gelassen und unterthan sein soll und will, der muß und soll auch allen Dingen gelassen, unterthan und gehorsam sein in leidender Beise und nicht in thätiger Beise, und dies Alles in einem schweigenden Innensbleiben in dem inwendigen Grunde seiner Seele und in einer heimlichen, verborgenen Geduldigkeit, alle Dinge oder Biderwärtigkeit williglich zu tragen und zu leiden. (83.)

Darnach folgt bann, daß der Mensch nichts bitten oder begehren darf oder will, weder von Gott noch von den Ereaturen, außer allein bloße Nothdurft und basselbe Alles mit Furcht und aus Gnaden und nicht von Necht, und läßt auch seinem Leib und aller seiner Natur nicht mehr zu gut und zu Lust geschehen denn die bloße Nothdurft, und gestattet auch nicht, daß ihm jemand helse oder diene außer in lauterer Nothdurft, und dasselbe Alles mit Furcht.

Und den Zustand eines solchen vergotteten Menschen schilbert der Frankforter also:

Worin besteht nun die Vereinigung? Darin, daß man lauterlich und einfältiglich und gänzlich in der Wahrheit einfältig sei mit dem einfältigen ewigen Willen Gottes und zumal ohne Willen sei und daß der geschaffene Wille gestossen sei in den ewigen Willen und darin verschmolzen sei und zu nichte geworden sei also, daß der ewige Wille allein daselbst wolle, thue und lasse.

(105.)

Es stehen auch diese Menschen in einer Freiheit, also daß sie verloren haben Furcht der Bein oder der Hölle und Hoffnung des Lohnes oder des Himmelreichs, vielmehr in ganzer Freiheit inbrünstiger Liebe.

Und wo die Einigung geschieht in der Wahrheit und wesenhaft wird, da steht der innere Mensch in der Einigung unbeweglich und Gott läßt den äußeren Menschen hin und her bewegt werden von diesem zu dem. Das muß und soll sein und geschehen, daß der äußere Mensch spricht und es auch in der Wahrheit also ist:

Ich will weber sein noch nicht sein, weber leben noch sterben, wissen ober nicht wissen, thun ober lassen, und alles das diesem gleich ist, sondern alles das, das da muß und soll sein und gesichehen, dazu bin ich bereit und gehorsam, es sei in leidender Weise oder in thätiger Weise. (107.)

Da wird und ist ein Genügen und ein Stillstehen, nichts zu begehren, minder oder mehr zu wissen, zu haben, zu leben, zu sterben, zu sein oder nicht zu sein, und was das ist, das wird Alles Eins und gleich und da wird nichts beklagt als allein die Sünde.

Trothem aber ber vergottete Mensch Alles erleiben soll und williglich erleidet, erhebt sich sein Wille mit Macht und ganzer Energie gegen die Eine Zumuthung: Zurückzusallen in die Welt, und der Wystifer spricht hier naiv die Wahrheit aus, daß das Individuum dis zum letzten Athemzuge will und daß das Ich, das Selbst, nie verleugnet werden kann. Man kann das natürsliche Selbst, das ursprüngliche Ich, den "Adam" verleugnen, aber nie das Selbst an sich.

Und von der ewigen Liebe, die da liebt Gott als Gut und um Gut, von der wird das wahre, edle Leben also sehr geliebt, daß es nimmer gelassen oder weggeworsen wird. Wo es in einem Menschen ist, sollte der Mensch leben bis an den jüngsten Tag, so ist es ihm unmöglich es zu lassen; und sollte derselbe Mensch tausend Tode sterben und alles das Leiden auf ihn fallen, das auf alle Creaturen je siel oder fallen kann, das wollte man Alles lieber leiden, als daß man das edle Leben lassen sollte, und ob man auch eines Engels Leben dasür haben möchte, das nähme man nicht dasür.

Und wer ein wahrer, tugendhafter Mensch ist, der nähme nicht die ganze Welt, daß er untugendhaft werden sollte, ja er stürbe lieber eines jämmerlichen Todes. (165.)

Der Kern der Lehre des großen, milben Inders Bubha ist bas Karma.

Die wesentlichen Bestandtheile des Menschen sind die 5 Khandas:
1) der Körper, 2) Gefühl, 3) Borstellung, 4) Urtheilen (Denken),

5) Bewußtsein. Die 5 Khandas werden zusammengehalten und sind das Produkt des Karma.

Karma ist Wirksamkeit, Bewegung, moralische Kraft, Allmacht (action, moral action, supreme power).

Karma ist im Körper, wie die Frucht im Baume: man kann nicht sagen in welchem Theil des Baumes sie ist; sie ist überall.

Karma umschließt kusala (Verdienst) und akusala (Schulb).

Akusala besteht aus klesha-Kama (cleaving to existence, Wille zum Leben) und wastu-Kama (cleaving to existing objects, bestimmter Wille, Dämon).

Das Karma ift individuell.

All sentient beings have their own individual Karma, or the most essential property of all beings is their Karma; Karma comes by inheritance, or that which is inherited (not from parentage, but from previous births) is Karma; Karma is the cause of all good and evil, or they come by means of Karma, or on account of Karma: Karma is a kinsman, but all its power is from kusala and akusala; Karma is an assistant, or that which promotes the prosperity of any one is his good Karma; it is the difference in the Karma, as to whether it be good or evil, that causes the difference in the lot of men, so that some are mean and others are exalted, some are miserable and others happy.

(Spence Hardy. A Manual of Budhism, 446.)

Mile fühlenden Wesen haben ihr eigenes individuelles Karma, ober ber innerfte Rern aller Wefen ist ihr Karma. Karma ift eine Erbschaft, ober bas, was geerbt wird (aber nicht von ben Eltern, sondern von früheren Lebensläufen), ift Karma. Karma ift bie Quelle alles Wohls und Wehes, ober Wohl und Wehe treten vermittelft ober burch Karma in die Erschei= Karma ift ein Bruber, aber all' feine Rraft fließt aus Berdienst und Schuld. Karma ift ein Selfer, ober bas, mas bie Wohlfahrt eines Menschen begünftigt, ift fein gutes Karma. nachdem das Karma von guter ober schlechter Beschaffenheit ift, gestaltet fich bas Loos ber Menschen, jo daß die Ginen niedrig, die Anderen boch ftehen, die Ginen elend, die Underen glücklich find.

(Worte Budha's.)

Das Karma ist also eine individuelle, ganz bestimmte moralische Kraft. Bei der Geburt eines Individuums ist sein Karma gleichsam (wie die Kaussleute sagen würden) ein Doppelsaldo. Der Berdienste Saldo ergiebt sich aus der Summe aller guten Handelungen in früheren Daseinsweisen, nach Abzug der belohnten; der Schuld-Saldo ergiebt sich aus der Summe aller schlechten Handelungen in früheren Lebensläusen, abzüglich der verbüsten. Bei dem Tode eines Individuums ist sein Karma das Karma bei der Geburt, zuzüglich seiner guten und schlechten im beendeten Lebenslauf geschehenen Thaten und abzüglich der in diesem Lebenslauf verbüsten Schuld und des belohnten Verdienstes aus früherer Zeit.

Die bestimmte Beschaffenheit bes Karma ift mithin nicht ein von den Eltern auf das Kind übergegangener individueller Charafter. sondern das Karma eines Individuums ist etwas von den Eltern gang Unabhängiges. Die Begattung ber Eltern ift nur Gelegenheitsursache für die Erscheimung des Karma, welches sich seinen neuen Leib allein, ohne fremde Beihülfe, bilbet. Oder mit anderen Morten: Die Karma-Lehre ift Occasionalismus. Wird ein Karma von einer gang bestimmten Qualität burch ben Tob frei, fo bewirft es ba Empfängniß, wo seinem Wesen bas zu erzeugende Individuum entspricht, d. h. es hüllt sich in benjenigen neuen Leib, welcher am geeignetsten für seine Verbindung von bestimmter Schulb mit bestimmtem Berdienste ist. Es wird also entweder ein Brahmane, oder ein König, ober ein Bettler, ober ein Weib, oder ein Mann, ober ein Löwe, ober ein Hund, ober ein Schwein, ober ein Wurm u. j. w.

With the exception of those beings who have entered into one of the four paths leading to nirwana, there may be an interchange of condition between the highest and lowest. He who is now the most degraded of the demons, may one day rule the highest of the heavens; he who is at present seated upon the most honorable of the celestial

Mit Ausnahme berjenigen Wesen, welche auf einem ber vier Wege nach nirwana wandeln, können die höchsten und niedrigsten ihre Stellung wechseln. Wer jetzt der unterste Dämon ist, kann einst den höchsten himmel beherrschen und wer jetzt auf dem ehrwürdigsten himmlischen Throne sitzt, kann sich dereinst unter den größten Qualen der Hölle winden; und der Wurm, den wir

thrones may one day writhe amidst the agonies of a place of torment; and the worm, that we crush under our feet may, in the course of ages, become a supreme budha. (36.)

A woman or a man takes life; the blood of that which they have slain is continually upon their hands; they live by murder; they have no compassion upon any living thing; such persons, on the breaking up of the elements (the five Khandas), will be born in one of the hells; or if, on account of the merit received in some former birth, they are born as men, it will be of some inferior caste, or if of a high caste, they will die young, and this shortness of life is on account of former cruelties. But if any one avoid the destruction of life, not taking a weapon into his hand that he may shed blood, and be kind to all, and merciful to all, he will, after death, be born in the world of the dewas, or if he appear in this world, it will be as a brahman, or some other high caste, and he will live to see old age.

jeht zertreten, wird vielleicht int Laufe ber Zeiten ein Lehrer ber Menschheit werben.

Gin Weib ober ein Mann morbet; das Blut bes Erichlagenen bleibt auf ihren Sänden; fie leben von Mord; fie haben fein Erbar= men mit irgend einem lebenden Solche Personen werden, bei der Auflösung ihres Leibes, in einer Solle wiedergeboren, ober als Menfchen einer nieberen Rafte, wenn sie sich in einem früheren Dafein Berdienft erworben haben. Werben fie als Menschen einer höheren Rafte wiedergeboren, fo fterben fie jung, und biefer frühe Tob fließt aus früher begangenen Graufamfeiten. Aber wenn Je= mand feinerlei Leben vernichtet, teine Baffe in die Sand nimmt, um Blut zu vergießen, und gütig und barmbergig gegen Alle ift, fo wird er nach bem Tobe im Sim= mel geboren, oder, wenn er wieder in biefer Welt erscheint, fo wird er als Brahmane, oder als Glied einer anderen hohen Rafte auf= treten und wird ein hohes Mter erreichen. (Worte Budha's.)

Das Karma wirft in der Welt, sangsara; es geht aber unter und wird vernichtet beim Eintritt in das nirwana.

Was ist nirwana? Vier Wege führen zu bemselben: 1) der Weg Sowán,

(446.)

- 2) ber Weg Sakradágami,
- 3) der Weg Anágami,
- 4) der Weg Arya.

Nagaséna, ein budhaistischer Priester mit einem sehr feinen bialektischen Geiste, schilbert die Wesen auf den 4 Pfaden wie folgt:

- 1. There is the being, who has entered de path sowán. He entirely approves of the doctrines of the great teacher; he also rejects the error called sakkáya— drishti, which teaches, I am, this is mine; he sees that the practises enjoined by the Budhas must be attended to if nirwana is to be gained. Thus, in three degrees his mind is pure; but in all others it is yet under the influence of impurity.
- 2. There is the being that has entered the path Sakradá-gami. He has rejected the three errors overcome by the man, who has entered sowán, und he is also saved from the evils of Káma-raga (evil desire, sensuous passion) and the wishing evil to others. Thus in five degrees his mind is pure; but as to the rest it is entangled, slow.
- 3. There is the being that has entered the path anágami. He is free from the five errors overcome by the man who has entered Sakradágami, and also from evil

- 1. Das Wesen, welches ben Weg sowan betreten hat, bekennt sich vollständig zu den Lehren Bubha's; es verwirft auch den Irrthum, sakkaya-drishti genannt, welcher lehrt: Ich bin, dies ist mein; es erkennt, daß nirwana nur durch Gehorsam gegen die von den Weisen anempsohlenen Vorschriften erlangt werden kann. Sein Geist ist demnach nach drei Richtungen hin frei, nach allen anderen steht er unter dem Einfluß der Unreinheit.
- 2. Das Wesen auf dem Bege Sakradágami hat die drei Frrsthümer verworsen, wie Das auf dem Wege sowán, und ist ferner frei von Káma-raga (böser Besgierde, sinnlicher Leidenschaft); es wünscht auch Anderen nichts Böses. Sein Geist ist also nach 5 Richstungen hin rein, aber nach allen anderen ist er verwirrt und nachslässig.
- 3. Das Wesen auf dem Pfade anagami ist frei von den 5 Frrz thümern wie Das auf dem Wege Sakradagami und auch frei von bösen Gelüsten, Unwissenheit, Zweis

desire, ignorance, doubt, the precepts of the sceptics and hatred.

4. There is the rahat. He has vomited up klesha, as if it were an indigested mass; he has arrived at the happiness which is obtained from the sight of nirwana; his mind is light, free and quick towards the rahatship.

(Spence Hardy. Eastern Monachism. 289.) fel, Haß und verwirft die Satzuns gen der Steptiker.

4. Der rahat hat alle Liebe zu anderen Dingen, wie eine unsverdaute Masse, ausgespieen; er lebt in der Seligkeit, die der Ansblick nirwana's hervorbringt. Sein Geist ist rein, frei und bewegt sich rasch der Erlösung entgegen.

Die Uebereinstimmung der nachstehenden Schilderung des Zustandes eines rahat mit der des Francksorter's, den Zustand eines vergotteten Menschen betreffend, ist erstaunlich.

The rahats are subject to the endurance of pain of body, such as proceeds from hunger, disease; but they are entirely free from sorrow or pain of mind. The rahats have entirely overcome fear. Were a 100,000 men, armed with various weapons, to assault a single rahat, he would be unmoved, and entirely free from fear. (287.)

Seriyut, a rahat, knowing neither desire nor aversion declared: I am like a servant awaiting the command of the master, ready to obey it, whatever it may be; J-await the appointed time for the cessation of existence; I have no wish to live; I have no wish to dic; desire is extinct. (287.)

Die rahats sind körperlichen Leiden unterworfen, welche auß Hunger und Krankheiten entstehen; aber sie sind frei von Sorgen und Herzeleid. Die rahats haben die Furcht vollständig besiegt. Sollten hunderttausend bewaffnete Männer auf einen einzelnen rahat einzbringen, so mürde er unbewegt und furchtloß bleiben.

Seriyut, ein rahat, frei von Neigung und Abneigung, erklärte: Ich bin wie ein Diener, der die Befehle seines Herrn erwartet, bereit, Alles außzuführen, was mir gesagt wird. Ich erwarte die bestimmte Zeit, wann mein Dasein gänzlich aufhören wird; ich will weder leben, noch will ich sterben: Jeder Bunsch ist todt in mir.

Nirwana selbst ist Richtsein.

Nirwana is the destruction of all the elements of existence. The being who is purified, perceiving the evils arising from the sensual organs, does not rejoice therein; by the destruction of the 108 modes of evil desire he has released himself from birth, as from the jaws of an alligator; he has overcome all attachment to outward objects; he is released from birth; and all the afflictions connected with the repetition of existence are overcome. Thus principles of existence are annihilated, and that annihilation is nirwana. (292.)

Nirwana ift die Vernichtung aller Lebenselemente. Das gereinigte Wesen erfreut sich nicht mehr durch Sinnenluft, nachdem es die Uebel erkannt hat, die baraus entsprin= gen. Durch Vernichtung ber 108 Arten bofer Begierden befreite es sich von der Wiedergeburt, wie aus bem Rachen eines Alligators; es hat alle Anhänglichkeit an andere Wesen besieat: es ift vollkommen frei vom Leben, und alle Schmer= gen, welche mit ber Wiedergeburt perfnüpft find, find überftanden. Auf diese Weise ift bas Leben bis in die Wurgelnvernichtet und diefer Bernichtung ift Nirwana.

Nirwana ist thatsächlich das Nichtsein, absolute Vernichtung, obgleich die Nachfolger Budha's sich bemühten, es als etwas Wirksliches der Welt, sangsara, gegenüberzustellen und ein Leben in ihm zu lehren, das Leben der rahats und Budhas. Nirwana soll kein Ort sein und dennoch sollen die Seligen darin wohnen; im Tode der Erlösten soll jedes Lebensprincip vernichtet werden und dennoch sollen die rahats leben.

Die Vereinigung mit Gott, von der der Franckforter spricht, findet, wie wir gesehen haben, schon in der Welt statt und ist eben das Himmelreich. Das Himmelreich nach dem Tode ist, wie Nirwana, das Nichtsein; denn wenn man diese Welt und das Leben in ihr überspringt und von einer Welt, die nicht diese Welt und von einen Leben, das nicht dieses Leben sei, spricht — wo ist denn da irgend ein Anhaltspunkt?

Vergleicht man nun die Lehre des Franckforter's, die Lehre Bubha's und die von mir geläuterte Schopenhauer'sche Lehre mit einander, so wird man finden, daß sie, in der Hauptsache, die benkbar größte Uebereinstimmung aufweisen; benn Einzelwille, Karma und individueller Wille zum Leben sind Sines und basselbe. Alle drei Systeme lehren ferner, daß das Leben ein wesentlich unglücksliches ist, von dem man sich durch Erkenntniß befreien müsse und könne; schließlich ist das Himmelreich nach dem Tode, Nirwana und das absolute Nichts Eines und basselbe.

## Shlußwort.

Schopenhauer setzte über seine Kritik der Kantischen Philosophie den Voltaire'schen Ausspruch:

C'est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carrière, de faire impunément de grandes fautes.

Dieses Wort muß auch auf ihn selbst angewandt werden: benn er war nicht nur ein echtes, sondern auch ein bahnbrechenbes Genie, bessen Leistungen niemals vergessen werden können, und durfte, ja, er mußte als solches große Fehler machen. Ich habe mich be= müht, dieselben aufzudecken (es war keine leichte Arbeit), getragen von aufrichtiger Verehrung und unaussprechlicher Dankbarkeit gegen ben Meister, von bessen Ginfluß auf mich ich nicht reben will. Denn wie konnte ich beffer meine Dankbarkeit gegen ben großen Tobten beweisen, als dadurch, daß ich seine Lehre, durch Befreiung von Auswüchsen und Absurditäten, für Jeden, wie ich hoffe, zündend Schopenhauer's Werke sind fast noch gar nicht bemachte? fannt. Bon ben Wenigen, die sie fennen, schütten die Meisten, von den Jehlern abgestoßen, das Kind mit dem Babe aus. galt es zu handeln! Die schönste Frucht alles philosophischen Den= fens: die Berneinung bes individuellen Willens gum Leben mußte gerettet, auf einen unerschütterlichen Grund gebracht und für Alle sichtbar aufgestellt werden. Möge bas neue Kreuz alle Diejenigen zur Erlösung führen, welche erlöst sein wollen und doch nicht glauben können. Bier Namen werben alle Stürme und Umwälzungen der kommenden Zeiten überdauern und erst mit ber Menschheit untergehen, die Namen Bubha, Christus, Rant und Schopenhauer.

Ich kann nicht schließen, ohne einige Worte über den Stil Schopenhauer's gesagt zu haben. Er ist durchweg deutlich, klar und durchsichtig, auch da, wo transscendente Fragen abgehandelt

werben, und man kann ihn den philosophischen Musterstil nennen. La clarté est la bonne soi des philosophes.

Gine große Bierbe ber Werke Schopenhauer's find bie immer treffenden Gleichniffe, von oft zauberhafter Wirkung. Sie bekunden die Lebhaftigkeit seines Geistes, die überaus große Combinations= fähigkeit besselben und ben kunftlerischen Blick in die auschauliche Welt. So vergleicht er Willen und Intellekt mit dem sehenden Lahmen, getragen vom ftarken Blinden; ben, vom sich fürchtenden ober hoffmungsvollen Willen beeinflugten Intellekt mit einer Fackel, bei ber man lefen soll, während ber Nachtwind sie heftig bewegt; Schriften, welche Zeitfragen behandeln und über die ber Strom ber Entwicklung weggegangen ift, mit alten Kalendern; Den, welcher sich selbst genügt, mit der hellen, warmen, luftigen Weihnachtsftube mitten im Schnee und Gife ber Decembernacht (echt beutsch!); die Genüffe einer ichlechten Individualität mit köftlichen Weinen in einem mit Galle tingirten Munde; ben Reichthum und den Ruhm mit Seewasser: je mehr man davon trinkt, besto durstiger wird man; die normalen Reflexbewegungen mit der legitimen Autokratie unter= geordneter Beamten u. f. w. u. f. w.

Hierher gehören auch die treffenden Ausdrücke wie: das Gehirn muß anbeißen; den bürgerlichen Personen im Orama sehlt es an Fallhöhe; der Morgen ist die Jugend des Tages; die Weisten schreiben nicht wie der Architekt baut, nach einem Plane, sondern wie man Domino spielt; das Schicksal mischt die Karten und wir spielen; alle Krämpfe sind eine Rebellion der Nerven der Gliede gegen die Souveränität des Gehirns; alle Dinge sind herrlich zu sehen, aber schrecklich zu sehen, aber schrecklich zu sein u. s. w.

Seine Aphorismen zur Lebensweisheit, seine Paränesen und Maximen strohen von prägnanten Bilbern, und jede Seite bekundet

ben feinen Ropf, den reichen, genialen, überlegenen Geift.

Ich erwähne ferner seine wizige und sarkastische Aber. Wie beißend nennt er in der Einseitung zur Schrift: "Ueber den Willen in der Natur" (1835) das Kantische System das neueste aller bisherigen!

Auch will ich noch auf Schopenhauer's Ausfälle gegen die "drei Sophisten nach Kant" und die Philosophie-Professoren hinweisen. Ihr Ton ist giftig und grob zugleich; doch sind sie im Grunde harmsoser als sie sich geben. Wenn ich sie las, schwebte mir immer sein Kopf vor mit lächelnbem Munde und heiteren Augen. So wird er wohl auch ausgesehen haben, als er dem geduldigen Papier die galligen Worte anvertraute und — mit Behagen schimpfte.

Und nun frage ich zum Schlusse: wann wird die beutsche Nation ben "unverschämten Vers" ihres zweitgrößten Denkers:

"Ein Denkmal wird die Nachwelt mir erricht'en!" verwirklichen? 





